

Gentz Epist.



Dig Zed by Google

<36624810790012

<36624810790012

Bayer. Staatsbibliothek

Epist. 3122

# Briefwechfel

zwischen

# Friedrich Gent

unb

# Adam Heinrich Müller.

1800 - 1829.

Stuttgart.

3. G. Cotta'fcher Berlag.

15: [].





Buchbruderei ter 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Ctuttgart unt Augeburg.

# Dorwort.

Mdam Müller ftarb furg vor, Gent nicht lange nach ber Umwälzung bes Jahres 1830. Seit diesem entscheibenden Abschnitt ift vom neuesten Lauf der Geschichte so viel verflossen, daß wir das Besen biefer beiben Männer, Die burch Gebanken und Schrift, burch Rath und That in die Bewegungen ihrer Zeit bedeutend eingegriffen, ungleich unbefangener betrachten und beurtheilen können, als es ihren nächsten Reitgenoffen möglich war. Andererseits find die großen politischen und literarischen Vorgänge, in benen sie handelnd aufgetreten, noch in fo frischem Andenken, daß kein über die äußere und innere Entwicklung biefes Jahrhunderts im Allgemeinen Unterrichteter einer besondern Einleitung bedarf, um den vorliegenden Briefwechsel zu verstehen und zu würdigen. Was Gent mit seinem außerordentlichen Talent erstrebt, was er erreicht und nicht erreicht, wiffen Alle; und wer neben ber Thatfache, bak Abam Müller für einen der begabtesten Menschen seiner Zeit galt, etwa nur die allgemeinen Umriffe feiner Thätigkeit kennt, erhalt burch feine Briefe selbst ein vollständiges Charafterbild, das ungemein vielseitig und aus allen Gesichtspunkten, politisch, philosophisch, theologisch, lite= rarisch, gleich merkwürdig ift.

Daß und in welcher Weise Sent und Abam Müller eng versbunden gewesen, war im Akgemeinen wohl bekannt; auch sind bereits einzelne zwischen ihnen gewechselte Briefe veröffentlicht worden; so

namentlich in der von Schlesier veranstalteten Sammlung der Gentsichen Schriften (Leipzig 1838—1840) und in J. G. M. Brühls "Geschichte der katholischen Literatur" (Leipzig 1852). Aber erst die hier mitgetheilten, die neun und zwanzig Jahre ihres Verkehrs umfassenden Briefe belehren vollständig über das Verhältnis der beiden Männer und die Bedeutung desselben für die Zeitzeschichte. Der Herausgeber dieser Briefe, dem sie unmittelbar aus der Verlassenschaft von Gentz und Adam Müller mitgetheilt worden sind, war mit beiden durch Bande der Freundschaft eng verknüpft und stand mit ihnen lange in schriftlichen und mündlichem Verkehr.

Das heutige Gefchlecht hat es als eine feiner Aufgaben erkannt, mit Sorgfalt bie Reliquien ber Manner aufzubewahren, welche in die geschichtliche Entwicklung in irgend einer Beise bedeutend eingegriffen haben. Es ift aber nicht zweifelhaft, bag in biefer bereits fo reichen Sammlung mannigfaltiger geschichtlicher und literarischer Urkunden der vorliegende Briefwechsel vom öffentlichen Urtheil febr hoch gestellt werden wird. Es ist vielerlei, und es ist viel daraus So bankenswerth es erscheinen muß, bag burch biefe Briefe die Charafterbilder der beiden Männer wefentlich vervoll= ftändigt werden, so ist dieß doch nur ein untergeordnetes Berdienst gegenüber ber allgemeinen geschichtlichen Bedeutung: sie bieten in großen und kleinen Zügen, in thatsächlichen Angaben und Anekoten, wie in moralischen Momenten ein sehr schätbares Material zur Geschichte und Literatur bes Zeitalters ber Bluthe und bes Sturges der Napoleonischen Berrschaft und der innern deutschen Bewegungen, welche die Grundlagen unserer gegenwärtigen öffentlichen und gei= ftigen Buftanbe geworben find.

Wenn Gent, der Rationalist und praktische Staatsmann, und Adam Müller, der Mystiker und theosophische Staatskünstler, sich so merkwürdig anzogen, und so oft sie sich auch abstießen, immer wieder zusammenstrebten, so erklärt sich die Erscheinung eben aus dem Trieb zur gegenseitigen Ergänzung in zwei nach Geist, Gemüth und Willen grundverschieden angelegten Wesen. Ihre Nerven, die

nur die große Erregbarkeit siberhaupt gemein hatten und fast auf alles so verschieden reagirten, waren nur in Einer Richtung gleich aufgezogen und gestimmt, in der Joiospnerasie gegen auffallende meteorische Bewegungen, zumal die elektrischen Entladungen in der Luft. Die Gewittersurcht zieht sich von beiden Seiten seltsam durch den ganzen Brieswechsel durch, und sie äußert sich oft in sehr auffallender, ja in komischer Beise. Dabei ist indessen in Rechnung zu bringen, daß damals dilettantische Beschäftigung mit physikalischen Wissenschaften und phantastische Westertheorien eine ganz andere Rolle spielten als heutzutage.

Da Müller seinen Ausenthaltsort häusig wechselte, so erscheint es zur leichteren Orientirung des Lesers zweckmäßig, die Hauptsmomente seines Lebens bier turz aufzusühren.

Abam Beinrich Müller war geboren zu Berlin im Jahr 1779. Im Frühjahr 1805 trat er in Wien gur katholischen Kirche über, und bielt barauf zu Dresben, später (1809) zu Berlin öffentliche Vom Frühighr 1811 an lebte er in Wien im Sause Vorlefungen. des Erzberzogs Maximilian von Este und hielt daselbst 1812 Vor-Im Jahr 1813 trat er in öfterreichische Dienste als kaiserlicher Landescommissär und Schütenmajor in Tirol, und half die Verhältnisse dieses Landes ordnen. Beim Wiederausbruch des Krieges mit Frankreich im Jahr 1815 wurde er dem Hauptquartier bes Kaisers beigegeben und folgte ber Armee nach Paris. Nach bem Frieden wurde die Stelle eines öfterreichischen Generalconfuls in Leipzig eigens für ihn geschaffen, und er bekleidete dieselbe bis zu feiner Berufung nach Wien. Gein Journal, Die "Staatsanzeigen," erschien 1816-1818. Im Jahr 1827 wurde er als hofrath im außerorbentlichen Dienst angestellt und war bei ber Baus =, hof = und Staatsfanzlei thätig. Er ftarb plötlich am 17. Januar 1829. — Seine Hauptschriften sind: Die Lehre vom Gegensat, 1804; die Vorlesungen über deutsche Wiffenschaft und Literatur, 1806-1807; von der Idee bes Staats, 1809; die Elemente ber Staatskunft, 1809; Theorie ber Staatshaushaltung,

1812; Versuch einer Theorie des Geldes, 1816; von der Nothewendigkeit einer theologischen Grundlage der gesammten Staatse wissenschaften, 1819.

Was Gent betrifft, der mehr in der Deffentlichkeit wirkte, bessen äußeres Leben daher allgemeiner bekannt ist, so werden die folgenden Bemerkungen genügen.

Friedrich Gent war geboren zu Breslau 1764. Er trat 1802 in österreichische Dienste als kaiserlicher Rath, später Hosprath; er war der Protokollführer bei allen europäischen Congressen seit Bonapartes Sturz, zu Wien, Nachen, Carlsdad, Troppau, Laibach, Berona; er war, selbst durch die lebhastesten Wünsche seines Freundes Müller, nicht zu vermögen, zur katholischen Kirche überzutreten, wenn er auch zu Zeiten, wie mehrere seiner Briefe bezeugen, nahe genug daran war, und starb im Sommer 1832.

# 1800 bis 1802.

1.

Beute haben Sie mich im Stich gelassen. Bermuthlich bas Borspiel von bem Aufenthalt auf bem Weibenbamme. Der hat etwa ber Schreck über ben gestrigen elektrischen Orkan Sie getöbtet?

3ch hätte Ihnen heute erzählt, daß General Abercrombie am 30. März an seinen ben 24. erhaltenen Wunden gestorben ist. General Hutchinson hat bas Commando übernommen. Mexandrien war am 30. noch in ben Händen ber Franzosen; sie haben aber von ber Landung bis zum 30. 4500 Mann verloren, und rechneten mächtig auf Gantheaume's Hilfe. Es ift, nach bem Briefe bes Lord Minto, kann mehr zweiselhaft, bas die Expedition vollständig gelingt.

Gestern Abent habe ich einem Berfohnungsfeste beigewohnt, einem prächtigen Souper bei Carpsfort, wo alle hiefigen Ruffen, Danen und sogar Schweben mit ben Englandern fraternisirten, und ber Graf Haugwitz mitten unter ihnen! Benn Bonaparte dies Souper gesehen hätte, teine Ausrufungszeichen hätten zugereicht, um sein Erstaunen und seine Buth auszudrücken. Mir machte bas Ganze eine außerordentliche Frende.

Mbien!

Den 7. Mai 1800.

Bent.

2.

Heute konnte aus Schöneberg nichts werben. Ich bin auf einem großen Diner bei B. Reben und zum Abend bei Carpsforts. Aber Gent und Muller, Briefwechsel.

morgen auf jeden nur erdenklichen Fall, und zwar gehe ich um 7 Uhr von hinnen; und wenn Sie mir einen Gefallen thun wollen, so kommen Sie um 7 Uhr, eher früher als später, mich abholen.

Hiebei bie frangösischen Zeitungen; schiden Sie mir bie Moniteurs, und vom Porcupine so viel zurfid, als Sie nicht nothwendig nicht gebrauchen.

Bis jett — ich habe eben Carpsfort selbst in meiner Stube gehabt — ift noch kein Wort aus Egypten eingegangen. Er scheint schon, nach seiner Art, etwas unruhig zu sehn; und ich gestehe, baß mir nicht eben gut bei ber Sache zu Muthe ift.

Den 21. Mai.

Bent.

à

Glauben Sie nicht, baß ich Ihre Angelegenheiten vergeffe. Der entsehliche Saus und Braus, in welchem ich biese Woche wieder lebte, hat es mir unmöglich gemacht, die Renfner'sche Biste zu realisiren. Es geschieht aber, wo nicht eher, Sonntag gewiß.

3.

3ch finde Ihren Brief vortrefflich, von mehr als einer Seite über alles Lob erhaben. Sigismund sagte neulich, er wollte ihn copiren. Sorgen Sie ja dassür, daß dies nicht unterbleibe; ich will ihn dann abermals lesen, und Ihnen meine Meinung bestimmter und detaillirter sagen. Aber lassen Sie ihn auf alle Fälle morgen abgehen, und so, wie Sie es sich vorgesetzt hatten. Die Post und das Rabinetsministerium werden ihn freilich lesen, daran ist auch nicht der kleinste Zweisel; aber gerade darüber bin ich herzlich froh.

Gute Racht, lieber Freund.

Freitag 29.

(3).

#### 4

## Memoranda.

1. Baggefen. — 3ch habe ftarten Zweifel, bag bas Gebicht: Die Furien, gegen B. gerichtet febn follte. 3ch fürchte, es rufrt aus einer frühern Zeit her. — Ragnarokur ift, nach meinem Urtheil, bas vortrefflichte Stlick ber ganzen Sammlung; höchst kühn und groß. Was beifit aber Nagnarokur?

- 2. 3m Rovember ber Benaifchen Literaturzeitung ftehen mehrere Artifel, mit R. R. unterzeichnet. 3ch vermuthe, baf fie von Johannes fint. Wiffen Gie etwas naberes barfiber?
- 3. In Nro. 304 und 305 ber hallischen Literaturzeitung steht eine merkwürdige Recension von "Carstens Leben von Fernon." Diese Recension wird Goethen nicht fehr behagen. Sie rührt aber gewist von keinem mittelmäßigen Kopfe her.
- 4. Wer ist benn ber F. E. I. Schütz in Berlin, ber bie Teutona ankündigt? Ist es der Lacrimas? Die Ankündigung ist nicht
  schliecht. Wieder eine andere Zeitschrift "für Wissenschaft und
  Kunst" wird von Ast in Landshut angemeldet; das Programm hat einige Uehnlichkeit von dem Ihrigen, selbst in einzelnen Wendungen. — Es ist
  mir nicht lieb, daß der Phöbus gerade mit so vielen neuen Journalen Prediction (Teutona in Berlin, Prometheus in Wien, Ast in Bahern) zu
  gleicher Zeit erscheint. Dies erschwert den ersten Absatz gewaltig, wenn
  er auch weiterhin siber alle andern triumphirt.

La 1814.

(9)

5.

Der Hauptbestandtheil meiner Arbeit ist ein fortlausender kritischer Commentar, oder eine polemische Analyse des Bullion-Report. Wenn ich Mittel sinde, diese Arbeit in Deutschland drucken zu lassen, so soll allerdings eine genaue Uebersetzung des Reports und sogar Auszüge aus den Minutes of evidence damit verbunden werden. Nach der ungeheuern Anstrengung und Mühe, die diese ganze Sache mich gekostet hat, wird mir diese Uebersetzung jest nur ein Spiel werden; und sie ist zum unmittelbaren Verständniss meines Raisonnements durchaus unentbehrlich.

Ich habe mir von Anfang an alles, was auf die Bullion-Sache Bezug hat, bestimmt vorbehalten. Sollte ich aber durch irgend eine unbestimmte Aeußerung Gelegenheit zu einer falschen Erwartung in Ihnen gegeben haben, so rectificire ich solche wenigstens jetzt noch. Es würde mich sehr kränken, wenn ber Eindrud, den diese Sache auf die

sachverständigen Menschen unter uns bereinft machen fann, burch vorzeitige Bublikation einzelner Fragmente geschwächt würde; führt der Zufall dies herbei, so muß ich mich barein sinden; aber mein Freund wird mir nicht zumuthen, selbst die Wertzeuge und Materialien bazu zu liefern.

lleberdies wäre eine zerriffene und getheilte Behandlung biefer Gegenftante jett völlig unaussihrbar; benn ich wüßte nicht, wie ich es anftellen sollte, um Ihnen bas Geringste von meinem kleinen Vorrath auch nur auf 24 Stunden zu überlassen.

3ch schrieb Humboldt ben Abend nach unserer letzten Unterredung, Sie hatten bedauert seinen Besuch versehlt zu haben, und würden ihn, wenn er auch allein zu Ihnen ginge, gewiß nicht unfreundlich aufnehmen. Darauf ist beiliegendes Billet die Antwort. Bermuthlich wird er heute zu Ihnen kommen. Heben Sie bas Billet auf, weil ich es gern behalten möchte. Abien!

13.

6

Ich schiede Ihnen hier ben Fichte zurud. Ich hatte außer ben kleinen Bleistiftnoten füuf ober sechs größere auf besondere Blätter geschrieben; diese aber habe ich wieder zerrissen. Es geht mir mit Ihnen, wie jenem Kaliphen mit dem Koran. Ich kann mich kaum noch entschließen, Ihnen etwas von meinen Gedanken (sie müßten denn ganz praktische Gegenstände betressen, aus denen Sie doch nicht viel machen) vorzulegen. Denn stehen diese Gedanken nicht in dem Cyklus der Ihrigen, so werden sie ohne Gnade verworfen; stehen sie darin, so ist es unnut, sie auszusprechen. — Uebrigens halte ich den Fichte für einen so elenden Kerl, daß es mir Zeitverlust scheint, ihn aussührlich zu disserier; und blieben Sie bei Ihrem ersten Urtheil stehen, so hätten Sie, nach meiner Idee, diese Vorlesungen noch viel zu hoch gesetzt.

Bermöge bes zugleich mit erfolgenben Tobat's werben Sie fich wohl zu herausgabe ber Ephemeriben erweichen laffen. Sehr gern hätte ich bie Reisen burch Schweben von Arnbt. Sehen Sie, mas Sie thun können.

᠖.

7.

Ich schrieb bas Beiliegente turz nach Ihrem Abgange. Bon bem Inhalt nehme ich zwar kein Wort zurück; aber bas muß ich boch jetzt noch hinzusetzen, baß meine Sehusucht, nich mit Ihnen über gewisse Bunkte vollends auszusprechen, nie größer war, und baß ich — wenn Sie mir einen einzigen Präliminar-Artikel unterzeichnen — nun fest entschlossen bin, eine große Unterhandlung mit Ihnen zu beginnen. Zweiseln Sie nur an meiner Liebe (in meinem Sinne des Wortes) nicht.

8.

Berlin, 13. Ceptember 1802.

Bei einem so einsachen Leben als bas meinige, liebster Gens, barf es Sie nicht wundern, wenn ich ein läffiger Briefsteller bin. Meine ganze Existenz dreht sich, wie Sie wissen, um den Gegensat, und filr meine Geschwätzigkeit in diesem Punkt sind die Grenzen eines Briefes zu eng, ist auch der reisende Frennd zu zerstreut, zu beschäftigt. Indes reist diese herrliche Frucht, die herrlichste, womit vielleicht je das Schicksal eine so armselige Creatur wie mich gesegnet hat, mit jedem Tage mehr, und die Freude sie Ihnen bei Ihrer Rücksunft in ihrer jetzigen Gestalt reichen zu können, gehört zu den angenehmsten Erwartungen meines Lebens.

Erst jetzt, da es immer gewisser wird, daß auch Ihre Berson nuser bleiben wird, und da die lange Entsernung eine tiefe Sehnsucht nach Ihnen in mir erzengt, wird mir der Berlust recht deutlich und surchtbar, dem ich entgehe, da Sie zurücksehren. — Glauben Sie es nur mit rechter Zuwersicht, liebster Gentz, daß meine Treue gegen Sie und meine Berehrung vor Ihrem Grifte ohne Ende ist. Hören Sie doch nicht aus, mich, wosür ich mich immer halten werde, als eines Ihrer Werte zu betrachten, und versichern Sie mich nur, daß mich nie das Schickal Ihrer übrigen Werte bei Ihnen treffen wird, die Sie, sobald die Hand davon gezogen ist, mit Gleichgültigkeit hinter sich zurücklassen.

Möchten boch, wenn Sie zurudfehren, auch folche Zeiten wieber tommen, wie die fruheren, wo Sie eingezogener und in einem engeren Kreife lebten, und für mich zugänglicher waren. Bielleicht aber ift bas bei Ihnen schon anders beschlossen, und sind bem Winter andere Dinge zugedacht als wissenschaftliche Zuruckgezogenheit und Unterhaltungen über ben Gegensat. Es ist schlimm für mich, daß die einzige Scheidewand zwischen uns gerade in Ihrer Lage, in der Rastlosigkeit und verzehrenden Gewalt Ihrer Natur liegen nuß. Ich sehe es voraus, so nahe wie in Dresden komme ich Ihnen nicht wieder, Sie treten in die alten Berhältnisse wieder ein, und ich muß mit einzelnen, seltenen halben Stunden zufrieden sehn. Doch ich weiß, wie sehr schon diese mein Leben angefrischt haben, und will nichts weiter von Ihnen verlangen.

Sigismund K. wird Ihnen geschrieben haben, daß wir uns täglich, vielmehr nächtlich, sehen und Ihrer erinnern. Ich habe mich recht innig an ihn attachirt und glaube, daß auch er etwas auf mich hält. Wenn ich ihn einmal nicht sehen kann, dann fühle ich, wie unentbehrlich mir das Schauspiel solcher Liebenswürdigkeit, Jugendlichkeit, Lebensleichtigkeit geworten ist, seitem ich Sie näher kenne. Er ist einer von den Strahlen, in die sich Ihr Wesen zerspaltet; ich möchte mich den andern nennen, wenn Sie diese Eitelkeit entschuldigen wollen, und schon unsers Ursprungs halber müssen wir Beide uns lieben. Einen so regbaren Verstand wie den seinen sinder man selten so unbesleckt und unschuldig; ich gebe ihm zwei die der Iahre ernster und zweckmäßiger Anstrengung und er ist weiter als ich.

Er wird Ihnen schreiben, baß und wie wir Ihnen entgegen kommen wollen; verberben Sie uns burch nachherige Beränderungen in ben Terminen ber Abreife von Dresben biefe Freude ja nicht. Leben Sie wohl, liebster Gentz, und rechnen Sie auf meine unveränderliche Liebe und Treue.

M. S. Müller.

9.

Die charafteristische Größe und Einzigkeit unseres Berhältuisses, wie sie es nannten, scheint mir auch in der gegenwärtigen Krise wunderbar sest au bestehen. Ich habe mich seit gestern Abend, die ganze schlastose Racht hindurch und dies auf den Augenblick allein mit Ihnen beschäftigt; die große und freie Manier Ihres Lebens und die beständige Berjüngung, die immer steigende Regsamkeit Ihres Herzens ist mir gewiß bis in den

kleinsten Zigen nirgends entgangen; Sie haben Ursach auf die große Deutlichkeit Ihrer Natur stolz zu sehn, weil mir bei meinem gewiß ungewöhnlichen Eiser für meine Angelegenheit auch nicht das kleinste Borurtheil, nicht der leichteste Groll gegen Sie möglich ist. Und dann wissen Sie meinen Glauben, daß es Ihnen unmöglich ist sich von mir abzuwenden, so durch kleine Ausmerksauseiten, wie die heutige, zu bestätigen, daß es mir eine wehmilthige Empfindung erregt, wenn ich an die kleine, spröbe Entsernung denke, in der wir jeht leben. Dazu muß dann noch durch gewisse Borte, die Sie Ludwig XVIII. geschrieben haben, gerade heut die ganze Fillse meiner Dankbarkeit gegen Sie sich zeigen, indem ich siuse, daß Sie zuerst mich die Empfindung gesehrt haben, die mir heut Sigmunds Erzählung von jenem Briefe giebt. Sie sind mir so nahe, mein liebster Gent, wenn ich Ihnen nur nicht so entsernt wäre! Aber es ist eine schlimme Sache um das Bersteben der Menschen unter einander.

M. S. Müller.

# 1 8 0 3.

10.

Berlin, 20. Februar 1803.

3ch gebore Ihnen und Gie mir, mein liebster, liebster Bent. fo gang und ewig, baf ich nicht weiß, wo ber Brief anfangen, und noch weniger, wo er enbigen foll. Bas tann ich Ihnen von Ereigniffen ber Welt, in bie ich noch nicht eingreife, und ber fleinen Literatur fdreiben, bas neben ben unfichtbaren Mittheilungen fo verftaubnifvoller Gemuther aushielte. Immer mochte ich Sie auf bie fleine befriedigte Stelle gurudführen, bie ich bem lasso maris, viarum, meinem guten Meifter bereitet babe. - Alfo Gegenfat unt nichts als Gegenfat! Aber auch tavon fcmeige ich; ich fcbreibe gar nicht. Rein, ich rube nicht, wir muffen Sie balb wieber feben, in Teplit, in Bien, biefen Commer, irgendwo, irgendwie; noch beffer, noch zuversichtsvoller will ich Ihnen erscheinen, wenn ich mur erft Ihr Pair bin, und wozu follte mich Ihr göttliches je m'y plongerai avec lui und bie orbentliche Celebrität, bie es mir fcon verschafft bat, und 3hr beständiges lob, und vor allem bas Bewuftfenn 3hrer Liebe nicht noch erheben fonnen? Glauben Gie mir, nur in ber Betrachtung biefer Lebentigfeit, biefes Bernichtens und Erzeugens, tiefer Sturme und biefer Rlarbeit, biefes eigentlichen Lebensmeeres Ihres Charafters tonnte bie erhabene Lehre von Leben und Antileben erfunden werden. An Ihrer Sand bin ich bie Elemente burchfahren, fein Element, wohin Gie mir nicht folgen konnten; in ber Liebe, bem eigentlichen Element ber bochften Philosophie, ba, bachte ich boch, waren wir beibe flott.

Schelling ift und bleibt ber erfte. Er geht mit feiner Frau biefen Sommer nach Italien; wenn Sie ihn noch nicht kennen, fo fuchen Sie

ja in Wien seine Bekanntschaft zu machen. Bei seiner Rückfehr werbe ich ihn vom Gegensatz aus begrußen. — Die neueste Wissenschaftslehre wird in diesen Tagen fertig; piquanteres kann es für mich nichts geben. Schleiermachers Kritik der Moralspsteme eröffnet den Krieg gegen Fichte und stellt ein Bild als Problem der Philosophie auf, in dessen Jügen Sie bald den Gegensatz erkennen werden. Die Ziebing'schen Titanen liegen ohnmächtig und gelähmt unter der Last des Goethe'schen Sonnets da, das über sie hingewälzt ist, wie der Netua über den Tophon; die Griechen erheben sich wieder über die Romantik; ich bin überzeugt, und wie von meinem Leben überzeugt, daß die wissenschaftliche Revolution unserer Zeit zu Ende ist.

Meine Reise mit Sigismund K. geht in kurzer Zeit vor sich: nicht wahr? wer ben Gegenfatz versteht, versteht meine innige Verbindung mit dem? Und wahren zur es denn, den sein Gefühl antrieb, uns anscheinend so entsernte Naturen zusammen zu bringen? — Um Johnsons Wörterbuch hätte ich Sie gerne für diesen Sommer gebeten, wenn Sie Ihre Bücher noch nicht kommen lassen. Bergessen Sie auch meine Entreprise wegen For und Lawrence nicht, denn Geld muß ich wohl auschaffen, da ich Haus und hof um den lieben Jungen verlasse. Ihr "Abieu, liebe Jungens!" aus der dunklen Stube mit den verlösschenden Lichtern her wird noch immer gehört.

Ihre Schwestern sind hoch erfreut über Ihr Andenken und Ihre ganze Familie hat mich bloß wegen der Spuren, die ich von Ihnen an mir trug, mit Gute überhäuft. Sie springen jedem so lebhaft ins Auge, und mit Ihnen so gewaltig die unwiderstehliche Alternative, Haß oder grenzenlose Liebe, daß, wie von allen unbezwinglichen Mächten, davon nie die Rede sehn sollte. Ich wende die göttlichen Worte Jacobi's über Stolberg auf uns an: "und ob wir ihn lieben, das mag er sagen." — Keine Briefe! teine Briefe! aber das baldigste Wiedersehen, mein großer, guter, treuer Gent!

M. Diüller.

3ch schiede Ihnen von Ihren Bapieren, was mir bas nöthigste fcheint, und bitte um Berhaltungsbefehle wegen bes Uebrigen; jedoch bald, ba wir in brei Wochen von bier abzureifen gebenken.

11.

Wien, obne Datum.

Mich intereffirt ber hentige Wind in so fern sehr lebhaft, als ich burch-ihn in ber vorgesaßten guten Meinung von meiner Wohnung für immer besestigt bin. Ich habe ihn freilich gehört, aber ich bin überzeugt, daß nur die allerletzten und äußersten Spitzen ber Windtöne zu mir getommen sind. Ich habe nicht gut geschlasen, daß der jetzt so glücklich zu ersahren, daß der gestrige und nächtliche und noch fortdauernde Wind zu den Menschen und häuser umwerfenden gehört, daß ich also eigentlicher Todesangst durch diese meine Wohnung entgangen. — Daß dennach vor gänzlich eingeschmolzenem Winter und vor überstandenen Aequinostialstürmen mich teine irdische Macht aus diesem Hause heransbringt, ist mir ziemlich offendar. — Da ich meine eigene Tabatsvose verloren habe, werden Sie wohl die Freundschaft haben, mich mit der Ihrigen hierbei erssolgenden, augefüllt zurückzugebenden, zu unterstützen, auf acht Tage etwa.

Ihr

M. Müller.

12.

Wien, ohne Datum.

Wann Sie mir, mein liebster Gent, ohne viele Beschwerbe einen Plan von Wien, eine Karte von den Environs, eine Karte (aber die beste) von den österreichischen Staaten, eine Beschreibung von Wien, und was Ihnen sonst zur Kenntniß der österreichischen Staaten gerade in die Hände siele, mittheilen könnten, so würde ich Sie darum bitten. Uebrigens din ich noch immer in tieser Rührung begriffen über die von Ihnen gestern ersahrene Anmuth und Milde der Behandlung. An wirklich dämonischer Gutmüthigseit sind Sie noch mehr, als Sie se gewesen sind, und gegen alle Aussschächte meines Berstandes sagt mir mein Herz, daß ich die Zeichen der einzigen Innigseit meiner Liebe für Sie auf eine geschicktere Weise hätte vordringen können. Da der erste Zweck meiner Reise nach Wien, die Verständigung mit Ihnen über den Gegensah, durch meine Schuld besinitiv dei Seite gesetz ist, so bleibt mir nichts übrig, als den andern, nämlich Sie von meiner Treue und Freundschaft zu überzeugen, recht vollständig zu erreichen. Sie glauben nicht, wie es mich beruhigte, da mir Ihre gestrige Sanstmuth zeigte,

bag mir biefe Absicht recht vollständig gelingen wird. Aber fo hart, wie Sie benten, bin ich boch nicht.

Was ben Wind angeht, find biefes die ersten Zimmer in der Welt, indem von dem gestrigen ftarken Sturme auch nicht bas leifeste verdächtige Rappern und Heulen zu vernehmen gewesen.

M. Müller.

13. 10.

Kurnatowski wird Ihnen liber Ihre Desiderata zur Kenntnis von Desterreich Bericht abstatten. Ich freue mich herzlich, daß Sie sich wenigstens etwas nach Ihren Umgebungen umsehen wollen. So wie Sie in den ersten Tagen zu sehn schienen, waren Sie mir wirklich allzu suchtbar; ich silhse, daß ich Einem, der es so recht eigentlich aufs Philosophiren und zwar aufs Spekulative mit mir anlegt, nicht Genüge leisten kann. Wein Kopf ist zu voll von gemeinen Weltansichten und Weltangelegenheiten; das Höhere kann schlechterdings nur in seltenen Stunden mich berühren. Ich danke Ihnen herzlich, daß Sie diese meine Unsähigkeit für das, was Sie freilich jeht sast ausschließend interessiren muß, von irgend einer Erkaltung gegen Ihre mir ewig theure Person so richtig unterschieden und trennten. Dies wenigstens sollen Sie nicht Ursach haben zu bereuen, wenn Sie auch den Zweck, den Sie mit der Reise verbanden, völlig versehlt glaubten.

Mbieu.

Gent.

14.

Wien, am 22. Mai 1803.

Gestern habe ich von unserem Manne in Berlin einen Brief erhalten. Er ist gerade am 12. bort angekommen, und versichert, alles bestellt zu haben. In so sern bin ich also beruhigt und halte es für Pflicht, Ihnen dies gleich zu melben

3ch kann Ihnen nicht bergen, liebster Freund, daß ich mir feit einiger Beit Borwürfe mache, Sie nicht in Wien festgehalten zu haben; und wäre nicht meine Ueberzeugung von dem Unrecht, welches ich Ihren dortigen

Freunden baburch zugefügt haben würde, gar zu lebhaft, fo verziehe ich es mir nicht. Es ift mir jest vollständig flar, bag Gie boch eigentlich ber einzige Menfch fint, beffen Umgang mir fcblechterbinge nothwenbig ift; unt feitbem ich bie Gugigfeit beffelben wieber recht gekoftet hatte, fühle ich mich einfamer, als ich Ihnen zu beschreiben vermag. Fast möchte ich mir Blud wunfchen, baf Gie in ten erften Zeiten Ihres Bierfenns fo ftorrifd und wiberhaarig gegen mid maren; benn hatten Gie gleich fo mit mir gelebt, wie in ben letten brei Wochen, fo murte ich bie Bunte, bie Ihre Abreife mir geschlagen bat, jett mahrscheinlich noch lebhafter fühlen. Auch fcheint es mir, wenn ich bie Cache blog raifonnirent betrachte, nicht bloft weife, fontern unumgänglich, baf wir beibe nicht mehr lang getrennt bleiben. Ihnen ift offenbar Riemand fo nutlich, und fo eigentlich nothwentig, als ich; tenn bas Benige, was Ihnen fehlt, finten Sie alles in mir concentrirt. Mir fann von allen jett lebenben Menfchen (benn im Grunde ift es bod) jest mohl fo gut, als hatte ich fie alle geprlift) feiner fo gufagen, als Gie. Denn bie wenigen Deinen, bie ich außer Ihnen noch finte, fint fur mich nicht genialifch genug, und bie übrigen Benialifden find alle unrein. Gie allein vereinigen alles in fich, und in Ihnen wohnt nun überbieß biefe emig erwedente Rraft, bie bei meiner gunehmenten Steifigfeit, Erfaltung und Blafirtheit allein im Stante ift, mir eine immermabrente Jugend anzuwehen. Biezu nun bie unendliche Sicherheit Ihrer Anhänglichkeit und Ihrer Treue gegen mich, und bas gang unbedingte Bertrauen, welches ich ju Ihnen, und zu teinem Andern 3ch bin felbst innig überzeugt, baf wir, um etwas Gutes ju mirten, mit einander leben muffen. Gie allein find, bei aller Ihrer eigenthumlichen Grofe, ben aufern Schwierigkeiten biefes harten Beitalters nicht gewachsen; und ich muß schlechterbings etwas haben, mas mich unaufhörlich über bas Beitalter erhebt, wenn ich nicht endlich finten foll. Erwägen Sie bie Sache ernfthaft. Es fommt bier nicht auf einen augenblidlichen Entschluß, nicht auf Tage und Monate an, ob mir gleich auch biefe febr gablen; aber es gilt einen Plan für bie Butunft, wenigstens für einen beträchtlichen Theil unferes beiberfeitigen Lebenslaufes. Gie wiffen wohl, bag bie außeren Umftanbe bei ber Ausführung beffelben nicht fehr in Betracht tommen murben, und wie gern ich fie alle übernahme, ohne boch je Ihre Unabhängigkeit angreifen zu wollen. Aber ob Gie nicht bort unauflösliche Banbe gefnupft haben - bas ift bie große und schwierige

Frage. Berfprechen Sie mir nur in jedem Falle, sich für ben herbst wieder auf einige Monate los zu machen. Ueberrumpeln will ich Sie nicht; aber zwedmäßiger und wirkfamer wurde boch über einen Plan biefer Art in munblichen Unterhandlungen traktirt werben, Schreiben Sie mir recht balb Ihre vorläufige Meinung von ber Sache und benken Sie babei nur immer, baf sie mich im höchsten Grabe interessirt.

Die große Scene ber Welt wird, wo ich nicht febr irre, in furgem eine Sauptveranderung erfahren. Es ift zuverläffig, baf ber ruffifche Raifer burd Nowofilgoff Friedensantrage machen laft, bie aller Babricheinlichkeit nach mit England verabrebet maren, und alle ftreitigen Bunfte umfaffen werben. 3ch barf nur bingufeten, bag biefe Untrage vermuthlich werben angenommen werben, weil fie, im Ginne ber Frangofen, annehmbar find - um Ihnen alles gefagt zu haben; benn mas für ein Friede unter biefer Borausfetung gu erwarten ift, wird Ihnen nicht fcmer werben zu berechnen. - Unfer Freund Brintmann ift vorläufig zur Rube gefett. Der Rönig von Schweben bat bem Ronige von Breufen ben fcmargen Ablerorben gurudgefchickt mit ber Aeugerung, er konne nicht einen Orben tragen, ben er mit Bonaparte zu theilen haben murbe; bierauf bat ber preufifche Sof feine Befanbichaft von Stodholm gurud berufen, und Br, ift angebeutet worben, bag man ibn forthin, wemt er in Berlin bleiben wollte, als Barticulier betrachtete. Diefe gange Sache ift boch für Beobachter unferer Art nicht wenig merkwürdig. Man erwartet hier von einem Tage jum anbern bie Nachricht von einem Geetreffen; benn trot ber wenigen Bahricheinlichfeit, bag Relfon bie frangofische Flotte noch einholen murbe, fieht es bennoch fo aus, als habe er fie eingeholt.

Abieu. Ich bitte Sie inständigst, mir ohne ben geringsten Berzug zu antworten. Ich schreibe Ihnen gleich wieder, und so oft als möglich. G.

Sie werben Sich erinnern, bag bei unferem Bucheraufräumen meine Uebersetzung bes Burke, in zwei bunnen Banben, in unsern hanben war. Haben Sie eine Ibee, wo biese hingekommen febn kann? Ich suche sie seit gestern schrecklich.

15.

Wien , 8. Juni 1803.

Ihr erfter Brief - o möchte er boch ber erfte von einer unabsehlichen Reihe von Briefen fenn! - hat mich über allen Ausbrud entzudt. habe nicht Zeit mehr, Ihnen heute zu fdreiben, aber immer weniger unt weniger begreife ich, wie ich Gie von mir laffen tonnte! Colche Ginfichten in bas Innere eines Menfchen, eines Begenftanbes überhaupt, bat noch tein Sterblicher gehabt; bas nenne ich mir einen Belehrten. Aber Ihr Licht muß leuchten vor ber Welt: bie Welt muß Gic erfennen, und Ihnen hulbigen. Ich gittere recht eigentlich bor ber Antwort auf meinen zweiten Brief; benn gut ober ungut, fie wird mich gewiß fo erschittern, bag ich alles zu beforgen habe. Ihr Schmeicheln felbft ift immer auf folde tiefe Bahrheiten gegrundet, bag man (befonders Giner wie ich) vor fich felbft erfdroden gurudbebt, baf es folde Dinge - fo gottliche und rubrente - in Ginem gibt. Rein! Gie mußten geboren werben, wenn mein Leben vollständig fenn follte. Gie find zu taufend, taufend höheren Zweden geboren; aber tiefen erfullen Sie nebenber mit mabrhaft wunderthätiger Rraft. Abien. Balb ein Dehreres.

௧.

### 16.

Berlin, 25. Juni 1803.

Bei einer ruhigen, prilfenben Lektilre ber Delphine kömmt mir mit manchen Erinnerungen an unsern unvergestlichen Aufenthalt in Dresben ber Gebanke ein, Ihnen, mein liebster Gentz, einen befriedigenben und filt meine gegenwärtige Triftenz vollständigen Brief zu schreiben. Bor zwei Monaten hatte ich Ihnen sehr viel über ben heiligen Augustinus bei Gelegenheit seiner Wiedererweckung durch den guten Stolberg geschrieben; mein Brief wurde durch einen betrügerischen Boten unterschlagen, und bei meiner Schreibeträgheit hat es seitbem zu nichts zwischen uns kommen können. Ich die Beuge Ihrer Correspondenz mit Brinkmann, Ihrem Gesandten bei der Literatur, der Philosophie, der hiesigen großen Welt u. I. f. und ich nuß gestehen, daß mich Ihre Briefe an ihn in jeder Rücksicht wenig befriedigen. Es mag also mein Rebenzweck sehn, einen großen Bericht über Ihre Lage, Ihre gegenwärtigen Ansichten, der etwa

burch eine außerorbentliche Belegenheit geben könnte, für mich berüberjuloden; benn ba alle Aussicht filr mich verschwindet, Sie in langer Beit wiederzusehen, ba ich boch wohl bem bereits feit 14 Tagen abgereisten Sigismund werbe folgen muffen, trot meinem fo feft an Berlin gebundenen Bergen, trot ber politifchen Bichtigfeit biefes Augenblide - fo muß benn wohl gefchrieben werben. Dein Sauptzwed ift, Ihnen zu zeigen, wie mein Bemuth unter allem Bechfel ber Begebenheiten immer reicher und fefter wirb, wie Gie alfo, mein geliebtefter Freund, immer ficherer barauf rechnen fonnen; wie meine Liebe unter allen Gutern Ihres vielerreichenden und vielverftreuenden Lebens, und Ihres bennoch fo beguterten, fo mobihabenben Charafters boch mahricheinlich bas unbeweglichste und treueste ift. Unbere mogen lauter fenn, und uneigennutiger icheinen; aber Gie felbst werben es nicht läugnen, was biefe anbern Manner von bem großen Reichthum Ihrer außerorbentlichen Natur erhafcht haben, bas liefen Gie, mein Freund, entweber in bem Schreden vor ihrer concentrirten Gewalt in einzelnen Momenten, bie bie armere Ratur ber liberaleren, reicheren fo leicht abzugewinnen weiß, nachläffig binfallen, ober Sie verschwendeten es im Uebermuthe ber Jugend, bes Glude und in ber lieben, unbeforgten Butmuthigfeit Ihres fonberbar aus Guben und Norben, ober vielmehr aus Drient und Norben gemischten Temperaments; bas einzige, wenn auch bei Ihrem Reichthum fleine, boch mit voller Abficht und mit reinem Bertrauen auf bie Begunftigung ber Ratur, alfo mit zwar stillerer, aber ber bauernbsten Liebe angelegte Rapital habe ich erhalten, und Gie mogen es vielleicht jett felbit noch nicht glauben, aber ich bin bavon überzeugt, Gie find mir ficher und gewiß, weil ich es Ihnen bin; Gie und Ihre Liebe find mir ficherer ale allen, allen andern, weil ich 3hr größter Schulbner bin.

Die Zeit, die uns freilich anscheinend immer weiter entsernt, und die ich noch eine lange Strecke vor mir hinlausen sehe, ohne daß Sie mir wiedergebracht werden, wird mein Wort dennoch befräftigen: mein Herz (benken Sie künftig an diese Verkündigung!) wird Ihre einzige Ruhestätte sehn, wenn Sie "der Weere, Reisen und Kriege satt" sind. Was Sie in Oresden in einzelnen glücklichen Augenblicken letzthin an mir sahen, das ist mein eigenes Handeln, das wenige an mir kennen, und das mich zu der wunderbaren Ruhe und Selbstgenügsamkeit erhoben hat, die in Berührung der starren und schoffen Welt meiner Zeit wie kalter Eigensinn,

wie ausschließendes spekulatives Talent, wie Mangel an praktischer Fähigkeit, oft gar wie Berrucktheit erscheinen mögen, aber die allein ein Element für die Bildung des Gegensatzes werden konnten. Ihr weitzgreifender Sinn, Ihre wirklich erhabene, von gemeiner Beweglichkeit und Rührigkeit so unendlich weit entfernte Unruhe hat Sie nur selten diese befriedigte, und während Ihres Ausenthaltes in Berlin noch so enge Sphäre meiner eigentlichen Existenz berühren lassen.

In unferer Dregoner Racht liefen Gie fich fest balten, und ohne Ihre Berficherung weiß ich, daß Ihnen biefe Nacht unvergeflich ift. Inbefi hat fich biefe Sphare erweitert; bas mas fie bis hierher bilbete, ich weißt es, ift ber Reim bes ewigen Lebens, und laffen Gie biefen verfcheuchten, verjagten Tob noch eine zeitlang mir Mauern entgegenftellen, laffen Gie ihn erscheinen wie eine traurige, armliche herzverengende Moral, Die ich ben eigentlichen Seelengeis nennen mochte, weil fie alle Mittel bes jugenblichen, reichen, frifden Lebens, alle Reigungen und Buniche bes taum geöffneten Bergens in die allgemeingültige Munge einer falfch verftanbenen Befet = und Bernunftmäßigfeit umfett und bann verschließt, - ober wie bie Revolution, bie ich in gemiffer Rudficht jener entgegen ftellen mochte, als reine permanente Berfdwendung, weil fie verfchlingt, ohne gu vergehren, raubt, ohne ju erwerben, weil fie bie Schranten bes Lebens gerbricht und bas Gemuth in bas Beltall bin verftreut, indeft jene Moral, gang entgegengefett, bie Schranken immer enger und bumpfer gusammengieht, bis fie bas Leben erbriidt hat und bie Flamme erloschen ift: laffen Gie ben Tob erfcheinen als Auftlarung ober als humanifirenbe, fentimentale Menfchenrettung, als transscenbentaler 3beatismus in ber Biffenschaft, ale Bobmismus, fpanische Krantheit in ber Runft - mo er fich noch regt, wird ihn bie heitere Lehre bes Lebens verfolgen und vernichten. Alle biefe Erscheinungen, hinter benen fich bas Sinneigen nach ber Armuth und bem Tobe verstedt, werben weichen, und sicher weichen. Aber bie Lehre bes Begenfates fteht fo unerschütterlich feft, baf bie Irrthumer, bie fie aus Begenwart und Butunft verscheucht, bie aber boch einst ba und wirtsam waren, rubig am Simmel ber Befchichte, ber Erinnerung, wie Bunkt und Antipunkt wieber berauffteigen. Einseitig, absolut traten fie auf, ber Bealismus, Die romantifche Buth, bie Sentimentalität, bie Auftlarung, als Berirrungen bes Gingelnen werben fie verfolgt und vernichtet; aber im Universum gibt es feine Berirrungen, im gangen betrachtet lofen fich bie einzelnen Diffongngen in harmonifde Accorbe auf. Sier zeigt es fich, baf bie Berirrung felbft wieder nicht absolut, nicht ifolirt, nicht ohne entgegengesetzte, mabre Unti= verwirrung bafteben fann ; fobalb ans falfder Unficht bes Wiffens fich bie Aufflarung im Zeitalter erhebt, fo balb und zu berfelben Beit und nothwendig steigt ein entsprechender Irrthum ber Phantafie, wenn ich fo fagen barf, bie füfliche, friedliebenbe, bumane, Buffiten-, Rumforbefentimentalität berauf. Beibe Erscheinungen mufiten neben einander geben, eine murbe nur burch bie andere möglich, nur burch ihr Begengewicht tonnten fie besteben. Co ftolg ber Ibealismus auf bie Aufflarung, bie neue Romantit auf Die Sentimentalität berabfiebt, fo ift por Gott und bem Begenfat ber Ibealismus boch nichts als Quinteffeng, als bochfter Gipfel ber Aufflärung, wie bie Tied'iche Romantit nichts als Gipfel ber Much biefe Erfcbeinungen muften nothwendig neben einander geben; aber es ift auch nichts gewiffer, als baf eine immer nur burch bie andere begreiflich wird; um Fichte zu tennen, muß man Tied und feine Schule betrachten, und umgefehrt. Diefe auf ihrer Reife nach bem Guben baben Chatefpeare icon weit hinter fich, in Europa fommt nur Spanien noch in Betracht; wenn fie erft in Inbien angekommen febn werben, wird auch bieft verschwinden und vor unsern eigenen Augen werben wir fie unter bem Mequator gerfliegen ober verbunften feben. gieht bie Sphare ber Philosophie immer enger gufammen, ftoft immer mehr Leben aus bem Bauberfreis beraus, felbft feine neue Darftellung ber Wiffenschaftslehre wird immer fürzer, und wir werben es erleben, ben Bhilosophen und feine Darftellung werben wir erftiden feben. Sabe ich nicht Recht, biefe Erscheinungen zu verbinden? Ift bas lettere nicht bie umgefehrte Erfcheinung, ber umgefehrte Procef bes erfteren, wie oben bei ber moralischen und revolutionaren Denkungsart?

Wie erhebt sich neben bieser verkleibeten, klinstlichen Armuth, die für sich nicht einmal interessiren kann, weil sie durch ihren Gegensatz erst Sinn und Bedeutung erhält, die mahrhaft reiche, wahrhaft lebendige Natur, in deren Innerem alle die Gegensätze sich vereinigen, die jene nur zeigen, wenn man sie in Masse betrachtet! An ihr zeigt es sich, daß wahrer Reichthum und wahre Dekonomie die entgegungesetzten Begriffe einer und berselben Sache sind; der reichste Staat in diesem Sinne bes Wortes ist auch nothwendig ber, in dem das Gesetz am deutlichsten Gent und Maller, Briefwechsel.

ausgesprochen, am siegreichsten basteht; je größer, je mannichsaltiger ber Reichthum, die Bedürsnisse, die Reigungen, die Talente einer Natur, je einsacher, b. h. gesehlicher ist sie auch. Die nothwendigen, wahrhaften Schranken des Lebens sind fest und doch unendlicher Erweiterung fäbig, die Schranken der elenden Moral sind schwerfällige Mauern, Schanzen und Gräben; gegen diese Woral gibt es doch noch immer kein schönneres Wort, als das des Todias zu Malvolio beim Shakspeare: "Meinst du, weil du tugendhaft seuest, solle es in der Welt keine Torten und keinen Wein mehr geben?"

Ich breche biese Ausschweifung ab, die mich zu weit geführt hat; ber Gegensat, bavon überzeuge ich mich immer mehr, läßt sich nur mündlich lehren, oder durch die Poesie im engeren Sinne des Worts. Sprechend und handelnd muß ber Meister vorangehen, wenn er verstanden sehn will, und so möchte sich dieß alles vielleicht bereinst in eine neue Atademie (die Platonische meine ich) endigen. Ihnen aber, liebster Gent, wollte ich bloß zeigen, wie nothwendig unsere Wege wieder zussammen führen müssen, wie Sie von keinem mehr geliebt werden, wie keiner öfter mit Ihnen und um Sie im Geiste lebt, als ich.

12. Juli 1803.

Seit ber Reit, ba ich ben erften Theil biefes Briefes fdrieb, bat fich einiges in meiner Lage verantert, wovon ich Sie boch auch unterrichten muß. Gie werben von Brintmann entweber ichon erfahren haben, ober boch nit ber beutigen Boft erfahren, baf ich feit vier Bochen in ber Bolitit lebe und webe, bag ich mit bem hiefigen englischen Befanbten in einige Connexion getommen bin, und in einigen Tagen eine fleine Schrift über ben gegenwärtigen Rrieg bruden laffen werbe. Unfer Gigismund muß freilich babei warten, er bestürmt mich mit Dahnbriefen voller Liebe und Berlangen, und fo entwidelt fich meine Erifteng auf eine etwas unangenehme Beife. Bei allen meinen Rraften, bie fich jest immer mehr, und ich glaube, wenn Gie mich jest feben follten, ju Ihrem Beifall entwideln, ift bod meine Aussicht für bie Butunft noch buntel und hoffnungsleer. Auf irgend eine Berforgung in biefem Lanbe habe ich Bergicht gethan; por ber Sand möchte ich am liebsten in ber englischen Miliz gegen bie Landung bienen. Ueberhaupt mag ich es Ihnen nicht beschreiben, wie mich alles nach biefer einzigen, berrlichen Infel hinlodt; wie alle Soffnungen

meines Lebens nur bort einen Boben finten, wo fie fich anbauen; wie ich alle meine Rrafte bergeben fonnte, um in ber gefahrvollen Beit, bie beranrudt, bort ben fleinften Dienft zu thun. Gine Gehnfucht wie biefe giebt ihren Gegenstand felbst beran, auf irgent eine Beife führt mich mein Schidfal nach England; und bort ober nirgente werben fich einft bie Bogengange meiner Afatemie erheben. Je naber ich bie englische, fo fehr verschriene Bhilosophie (wie benn noch Schleiermacher in feiner neuesten Rritif ber Moral Barve jum beftanbigen Reprafentanten ber englifden Philosophie macht) betrachte, je beutlicher wird mir bie Grofe ihres fpetulativen, obgleich baufig burch auswartigen Ginfluft ober burch Gettenund Parteigeift mifigeleiteten Talents. Und bann entsprang ja ber Begenfat in England, Die Lehre von ber Rraft und Untifraft, bas Gravis tationefpftem, und ba nur ber Charafter philosophiren fann, eben weil er nur handelt, wohin tann fich bie Philosophie retten in Diefer finkenben, ohnmächtigen Beit als borthin? Alle bestimmten Plane für bie Bufunft fonnen zu teiner Beit fo thoricht gewesen febn, als jett; aber ausgemacht ift es, baf borthin alle unfere Wege fubren. 3ch will bie allgemeine Lehre vom Gegenfat fo an Newton anfnupfen, fo in feine Berte einweben, bag wir bie gange Welt gewinnen wollen, warum nicht auch ben rubigen, guten, ichlichten Ginn von 21t-England? - Freilich werben wir (nach bem Observateur über bie englische Kriegsbeclaration im Doniteur) auch ben Reper, ben großen Reper nicht vergeffen burfen, ber für Rinter und Schwachsinnige gewiffe berühmte Rechenstäbchen erfunden bat. Wenn ber im Moniteur neben Newton fteben barf, fo merbe ich ja wohl nicht unbescheiten aussehen, wenn ich in biefem anspruchlofen Briefe meine Arbeiten an feine Werke gereiht habe. - Empfehlen Gie mich boch wo Sie tonnen in England, liebster Bent; ich cultivire bie Sprache fo, baf ich bem Gefantten ichon etwas bamit habe imponiren konnen, wie ein Deutscher überhaupt einem Englander imponiren fann. ein Lord fich auf Reifen führen laffen, wenn nur bas lette Biel England Daß ich auf vielen Soirées bes B. L. gewesen bin, wo außer ber göttlichften Dufit auch recht angenehme Conversationen geführt murben, habe ich Ihnen, glaube ich, fcon gefdrieben; eben fo auch, glaube ich, von meinem baufigen Umgang mit Wiefel, ber fich febr an mich attachirt bat. Es ift aber auch ber leichtefte, flarfte und im Umgang liebenswürdigfte und bequemfte Menich und bat außerorbentlich viel von bem, mas mir

fehlt. Die Erinnerung an ben guten Sigismund fällt mir in biefem Augenblick wie ein Stein auf bas Herz; aber 30 Meilen weiter von England, die Nachrichten von ber Landung vielleicht brei, vielleicht acht Tage fpater! Wie wird ber himmel biefen Knoten meiner Schickfale löfen!

Könnte boch biefe schon zu lange Nachricht über meine gegenwärtige Lage und Denfart Sie befriedigen, mich entschuldigen für die lange Lüde in unserer Correspondenz und aus Ihnen einen größeren, vertrauteren Brief herausloden, als die Brintmann'schen, die immer so turz, so vorssichtig, so litterärisch sind!

Niemand kennt und liebt 3hr großes Herz wie ich; auf Niemanden, ich wiederhole es, können Sie fester vertrauen als auf mich. Nicht ohne die herrliche Rührung, die das Gesühl eines außerordentlichen Glück, eines großen Borzugs vor den übrigen erzeugt, kann ich es bedenken, daß mir das große, reiche Schauspiel Ihres Lebens und ein so volles Maß Ihrer Liebe gewährt wurde. Halten Sie mich sest, liebster Gent; nie werde ich die kleinste Aeußerung Ihres Bertrauens und Ihrer Liebe ohne den innigsten Schmerz fahren lassen. Mit andern Leuten geht man eine Strecke, sie können nicht weiter, aushalten kann man sich nicht, man läßt sie leichten Herzens zurück. Hängt man so an einander, sebt man in Ferne und Nähe so in und durch einander als wir, so muß die Asch noch sehnen. Sier und bort

3br

M. S. Müller.

## 1 8 0 5.

17.

Wien, ben 9. Januar 1805.

Ihr Brief vom 28. August war eine ber erschütternbsten, entdidenbsten und wundervollsten Erscheinungen, die seit langer Zeit vor
meiner Seele aufgingen. Bon Ihren Klagen verstehe ich zwar nichts,
weiß allerdings kein Wort mehr von dem, was ich Ihnen aus Teplitz
geschrieben haben soll, und kann nur so viel, aber das auch mit felseufester Zuverläfsigkeit behaupten, daß es mir nie eingefallen ist, nie eingesallen sehn kann, irgend etwas, das mir von Ihnen kam, mit Gleichgilltigkeit, mit Leichtssinn, oder mit Geringschätzung abzusertigen. Wie
es mit dieser Sache eigentlich zusammenhängt, überlasse ich fünftiger
Auslösung.

Daß ich aber nicht verdiente, als ein von Ihnen Losgeriffener betrachtet zu werden, daß ich die Erinnerung an die großen und heiligen Stunden, die ich mit Ihnen verledte, nie irgend einem Zauber der Gegenwart aufopferte, daß ich mir zu allen Zeiten der charafteristischen Größe und Einzigkeit meines Berhältniffes mit Ihnen deutlich und lebendig bewußt war — das würde, wenn ich Zweifel daran gehabt hätte, nun schon durch den Eindruck, den Ihr letzter Brief auf mich gemacht hat, dis zur höchsten Evidenz erwiefen sehn. Dieser Brief ist freilich von der Art, daß er mich ergriffen haben müßte, wenn auch Ihre (eben so willkürliche als grundlose) Boranssetzung richtig wäre. Dann aber würde er anders auf mich gewirft haben, als jeht der Fall war. Ich würde etwas einem Sprunge, einer Revolution ähnliches gefühlt, das schnelle Zurücktreten in einen mit der Gegenwart allmächtig

contrastirenten Zustand würde mich beunruhigt und niedergeworfen haben. Richts von bem allem geschah. Ich las Ihren wahrhaft bewundernswürdigen Brief, so wie ich ihn am Tage meiner Abreise von Dresten im Jahre 1802 gelesen haben würde. Die Ideen und Empfindungen, die er in mir erregte, schlossen sich fauft und natürlich an das, was in meiner Seele vorging, an; es war nichts befrembendes, nichts peinliches, nichts zerrissenes oder zerreißendes in diesem Moment; es schien mir mit Einem Worte, als hätten Sie mir alles, was ich hier las, erst gestern in andern Wendungen gesagt; ein Umstand, der Respekt von Ihnen verdient, wenn Sie erwägen, daß benn doch dergleichen Stlicke, wie Ihr Brief, mir jeht nicht häusig geboten werden. Die Basis unserer Berbindung betrachte ich also als unverletzt und vollsommen unverändert.

Db Sie mir gleich Ihre Schrift nicht zugeschickt haben, fo babe ich fie bennoch gelefen, und wieber gelefen, und mit möglichstem Fleife ftubirt. Dag fie mich befriedigt hatte, tann ich, ohne mich an Ihnen und ber Wahrheit zu verfündigen, nicht fagen. Es verfteht fich von felbft, baf von einzelnen bellen, boben, genialifden, zum Theil göttlichen Bebanten. unter une in einem grundlichen Urtheil nicht bie Rebe fent tann. Denn mare Ihnen um Sulbigung zu thun, fo fonnte ich leicht auf Ihre Schrift eine Lobrete schreiben, Die boppelt fo ftart mare, als Ihre Schrift. Wir geben auf Totalität aus, und begnugen uns mit nichts geringerem. Und ba muß ich Ihnen benn gefteben, bag in biefer Midficht mir jebe Ihrer Unterredungen lieber mar, als 3hr Buch. Die, und warum es fich fo verhielt, tann ich Ihnen fchriftlich schlechterbings nicht nachweisen, und bin fest entschloffen, es nie zu thun. Ueber biefe Sache muß gesprochen werben. Ihre Schrift ift mir felbft ber überzeugenbste Beweis bavon. Wenn Gie, fo wie ich, bie Unmöglichkeit, auf bem von Ihnen gewählten Wege Anbere für Ihre Unfichten ju gewinnen (und bas wollen Gie boch), gefühlt hatten, fo hatten Gie nicht gefdrieben, ober nicht fo gefdrieben. Gott bemabre mich, zu behaupten, ober auch nur zu meinen, bag ber Begenfat mit 3hrer Schrift fteht ober fällt. 3ch leugne es Ihnen nicht, bag ich Zweifel, und ftarte 3meifel wiber ben Begenfat felbft nabre; ein neuer Beweis, baf ich Gie, und Ihre Berte, und Ihre großen Bestrebungen nicht aus ben Augen verlor. Aber ftanbe auch ber Gegenfat in meiner Geele fo feft, als er in ber Ihrigen ftebt, mit Ihrer Schrift mare ich bennoch nicht einig.

Ich bekenne Ihnen sogar, und follte bies auch aufs neue Sie franken, baß mir die fragmentarische Behandlung eines so großen Gegenstandes, die Sie sich in dieser Schrift erlaubt haben, mehr als einmal den Bweifel, ob Sie jeht (3. B. indem ich dies schreibe) auch wohl noch selbst über die gewählte Methode mit sich zufrieden sehn muffen, erzeugt hat. Kurz, tausend Ursachen für Eine (Ihr letzter Brief enthält deren wenigstens drei) bestimmen mich, in eine schriftliche Verhandlung über diese schwere und wichtige Materie mich unter keiner Bedingung einzulassen.

Wir muffen uns feben und fprechen; und bies bangt ausschliegend von Ihnen ab. Ift es Ihnen mit bem, mas Gie mir in Ihrem Briefe fagten, mabrer, und befonbere beharrlicher Ernft, fo tommen Gie nach Wien. Gie find frei, wie bie Luft, fobald Gie wollen. Befuniare Schwierigkeiten konnen Ihnen nicht im Wege fteben; benn ich halte Sie in allem fcablos, ohne, wie Gie miffen, barauf auch nur mehr Werth au legen, ale etwa auf bie Frage, wer, wenn wir an einem Orte wohnten, ben andern am erften befuchen follte u. bgl. Belohnt werben Sie für Ihre Reife gewiß; benn mare auch alles, mas Sie fonft bier finden fonnten (felbst Rurnatowsti mit eingeschloffen, welches boch viel gefagt ift), in Ihren Angen von feinem groken Berthe, fo barf ich es boch nach Ihren letten Erflärungen gegen Gie geltenb machen, bag Gie mich wieber finden, und zwar fo empfänglich, fo lernbegierig, fo unbefangen, fo mahr, und fo acht, ale ich nur je gemefen febn mag. Befallt Ihnen bas Ding nicht, fo reifen Gie (mit Rurnatowefi!) im Frühighr gurud, und feben unterbeffen einige ber iconften Naturgegenftanbe, bie Ihnen nur je ju Mugen tommen tonnen. Sier leben Gie fo ruhig, wenn Gie wollen, als im tiefften Gubpreugen. Das haben Sie für Einwürfe gegen biefes Projett? Saben Gie etwa bas Recht, fich ju Schulben tommen ju laffen, mas Gie mir in Ihrem Briefe, nicht ohne einige Bitterfeit, obicon ohne allen Grund, vorwerfen nämlich in ben Schlingen gemeiner Begenwart befaßt, Die Bergangenheit und bie Butunft zu vergeffen? Gie tonnen und follen in Ihrer jetigen Sphare nicht fortleben; bas werbe ich Ihnen bemeifen, wenn Sie (um Ihren alten Musbrud ju brauchen) fich mit mir einlaffen wollen; gewännen Sie auch burch Ihre Reife nach Wien nur bas, mit mir ein vernünftiges Wort über Ihre Lage und Bestimmung ju fprechen, fo

hätten Sie, nach meiner Meinung, viel gewonnen. Und für so viel Genuß, als nöthig ist, um Sie für eine Fahrt im Binter zu entschäbigen, stehe ich mit Leib und Leben. Ertlären Sie sich hierauf unverzüglich; fällt Ihre Ertlärung bejahend aus, so werben Kurnatowski und ich bas Unmögliche thun, um Ihnen die Ausssührung auf alle Beise zu erleichtern und zu versußen.

Bon meiner Sehnsucht, Sie auf einige Zeit zu bestigen, sage ich Ihnen nichts. Ich will gar nicht interessirt bei bieser Sache erscheinen, ob ich gleich gestehe, daß ich es in einem nicht zu berechnenden Grade bin, und daß Ihre bejahende Antwort mir einen ber frohesten Augenblicke verschaffen würde, die ich seit vielen Jahren gehabt haben mag.

Der gegenwärtige Brief ist zu einsach, als baß ein Migverständniß babei auch nur möglich wäre. Berwerfen können Sie meinen Plan, aber meine Absicht verkennen, schlechterbings nicht. Zum Uebersluß mag Kurnatowski Zeuge sehn, ob es mir mit bem hier ausgebrückten Bunsche ein Ernst ist, ob ich es verdiene, von Ihnen geliebt zu werben, und ob ich Ihrer Ausmerksamkeit noch werth bin. Das Andere wird die Zeit auftlären, wenn Sie sich nur stellen wollen.

Als biefer Brief eben geschlossen werben sollte, erschien Kurnatowski, um mit mir zu Mittag zu effen. Wir freuten uns im Geiste auf die Zeit, wo Sie bei bergleichen Mahlzeiten unser Dritter sehn würden. Könnten Sie grausam genug sehn, um solche hoffnungen zu Schanden werden zu lassen?

Gent.

Um allen Zeitverlust zu vermeiben, haben wir ausgerechnet, baß es offenbar bas Beste sehn würde, wenn Sie sofort von Ihrem Wohnorte burch Schlesien nach Oresben gingen. Dort werden Sie den Baron Bnol völlig instruirt sinden, Ihnen den zu Ihrer Reise nach Wien erforderlichen Paß zu geben. Wenden Sie sich nur gleich an ihn; da Sie aber unmöglich die Reise ganz in einem Zuge machen können, so ruhen Sie einige Tage in Oresben aus, und melden Sie uns unterbessen Ihre dortige Ankunft und den Tag Ihrer Abreise, damit wir die gehörigen Maßregeln zu Ihrem Empfange treffen können.

18.

Dreeben, 31. Januar 1805.

3d gebe, nachtem ich gestern Abende fpat bier angefommen bin, Sonntage 3. Februar Morgens fruh von bier ab und treffe Freitage 8. Februar in Wien ein, nachbem ich manche Schwierigfeit übermunben babe, um Ihrem berrlichen Briefe zu entfprechen. Mus Gutbreußen fonnte ich wegen bes außerorbentlichen Schnees nicht anbers als auf einem Schlitten beraustommen; biefen habe ich in Schlesien steben laffen und meine Reife auf ben gewöhnlichen Couriertaleschen fortseten muffen. Dabei lieft bie Urt meiner Reife und Defonomie nicht bie Begleitung irgend eines Domeftifen au. 3ch freue mich aber, bas Blud, Gie wieber zu feben, mit einigen Opfern von Diftbehagen und Unbequemlichteit erfaufen zu muffen. Dafür muffen Gie mich pflegen und ich rechne auf eine warme, wo möglich boppelfenftrige Stube, in ber man vor allen Dingen ben Wind nicht febr bort, und bann - bie nicht weit von Ihnen entfernt ift, weil ich Ihnen beinahe fo viel mitbringe, als ich von Ihnen erwarte. Dag ich bem, mas in tiefer Welt von Spekulation vorfömmt, gewachsen bin, weiß ich boch nachgerate; aber welche bebeutende Richtung Gie meinen Arbeiten geben tonnen, Gie mit Ihrer prattifden Gewalt über bie Welt und über mich insbefondere, bat mir über Erwarten und Wiffen 3hr Brief gezeigt, ber nich tragen, burch bie Krantheit fast zur Pflanze geworbenen, mit meinem Buftanbe gerabe mehr als je gufriedenen, übrigens wie immer melancholifchen Den= fchen in bie unangenehme Bewegung einer Binterreife gebracht hat. Bie bies zugegangen ift, weiß Gott allein. Aber gegen mich find Gie auch immer fo mahr, ja fo tugenbhaft, bag ich Ihren Ruf fur ben Ruf bes Simmels felbft halten muß. Wenn ich mich alfo auf bie Bunft bes himmele gur Beit noch mehr verlaffe als auf bie 3brige, fo ift es, weil jene fich ohne Unterbrechung zeigt, Gie aber mich über halbe Jahre auf bie Antwort eines Briefes marten laffen, ber mir aus bem Bergen gefommen ift, wie feine Beile, bie ich je fonft gefdrieben babe. Gie haben bas freilich wieder gut gemacht, aber 3hr weiches Wefen follte eigentlich nichts vergelten, fonbern für jebes fromme moblgemeinte Bort wie ber himmel mit Segen überschütten ben, ber es barbringt. Defthalb, glaube ich, mable ich es, nicht zu fchreiben, sonbern zu kommen; bie perfonliche Rabe thut viel bei Ihnen.

Bobl ift unfer Umgang einzig, mein liebfter Bent! Gie tonnen fcmeicheln, wie feiner weiter, und ich fcmeichle gern, fo gut es geben will; und bech fint wir uns gegenüber fo mahr als wenige andere in biefer täufdungevollen Belt. 3ch glaube, wir halten etwas aufeinander, es fommt une aufeinander an! Dir gluht bas Berg, wenn ich an bie bevorstehenden Tage bente; ich tann boch fprechen jest, und wem ich bie beilige Welt, Die ber Ernft und bie Abgeschiebenheit ber letten Jahre in mir ausgebildet haben, am liebsten zeige, wiffen Gie, ba Gie meine Liebe fennen. Wenn Gie fich nur geborig einlaffen! 3ch habe noch feine Borftellung von Ihrem Wiener Leben. Sagen Gie boch meinem lieben Sigismund, er foll, wenn Sie nicht mittommen fonnen, mir, wie er verspricht, allein in einem guten Wagen Freitags, wenigstens auf eine Station entgegen tommen. Denn in einer Boftfalefche tann ich boch nicht in Wien einziehen; auch wurde ich etwas bestürzt febn, wenn ich allein ware, und mir meine Leute erft auffuchen mußte. In ben Meuferlichfeiten mußt 3hr mich überhaupt fouteniren, benn ich habe feit zwei Jahren mit meinem wenigen Gelbe nichts anbers gethan, als es verfchenkt. Den reprafentativen Charafter bes Gelbes habe ich fast gang vergeffen.

Der Baron Buol hat mir schon meinen Pag übergeben und ber Tag meiner Ankunft ist unwiderruflich Freitag 8. Februar.

Ihr

M. S. Müller.

## 19.

Richt alles, was Sie gestern Abend begeisterte, ging von mir aus; vieles, und offenbar bas Beste, trugen Sie auf mich über. Ich gab die Permanenz und allenfalls Totalität eines redlichen Bestrebens, und einige einzelne, vielleicht nicht ganz mißlungene Resultate besselben hin; das andere kam entschieden aus Ihnen, zog mich aber wieder so an, daß wir zuletzt recht eigentlich Alle Orei Eins wurden; jetzt vermag ich, im Ernst, gar nicht mehr zu unterscheiden, was Einer und was der der Andere that; mich blinkt, wir waren alle aktiv und passio (ober besser reaktiv) zugleich. Wenn von unschuldigen Zügen die Rede ist, so wog boch wohl Ihr Geständniß, daß Sie — ohne Anfrage oder Besugniß

im gewöhnlichen Sinne des Wortes — alle meine geheime Papiere gelesen hatten, und Aurnatowski's göttliches Nachsinnen auf Nache gegen Archenholz, die meinigen alle auf. Aber eingeschrieben wird dieser Tag gewiß; und daß ich zwei solche Freunde besitze, wie Sie beide sind, das soll ewig in mein Herz geschrieben sehn.

Den 28. Februar 1805.

Gent.

20.

3ch bante Ihnen fur Ihre in jeber Rudficht befriedigenbe, und mahrhaft vortreffliche Erflärung. Es mar von Saufe aus ein falfc aufgefaßtes, und - laffen Gie une bas mabre Bort gebrauchen - ein thorichtes Unternehmen, mir ben Gegenfat beibringen gu wollen. Eben fo gute, vielleicht beffere Ropfe als ich, und bie auf alle Falle vor mir ben Borgug batten, baf Gie ihr Leben mit Spefulation ausfüllen tonnten, ftraubten fich gegen bie Rant'iche, Fichte'iche zc. Philosophie einzig barum, weil es ihnen bei bem beften Billen (wie Garve 2c.) unmöglich mar, ihre in antern Spftemen verharteten Fibern nach jener neuen Melodie zu bewegen; und 3ch - zwar feiner Schule unbedingt zugethan, aber boch lebend und webend in einigen göttlichen abfoluten 3been - 3ch, ber ich auf die Spetulation taum fo viel Beit verwenben tann, ale aufe Mittageffen - ich foll, in meinem vierzigften Jahre, eine burchaus neue, alles gerftorenbe Anficht ber Belt annehmen, und mich in einen Strubel ftfirgen, von bem ich faum begreifen fann, wie Gie, mit gang anbern Rraften ausgeruftet, funfgebn Jahr junger, frei wie bie Luft, leicht und beweglich wie fie, nicht jeben Augenblid barin ju Brunde geben! - Denten Gie boch felbft, lieber Miller, ob bas nicht eine reine Unmöglichkeit ift.

Bas die Heftigleit betrifft, die sich in unsern Gegensatzesprächen (und nur in diesen, merken Sie wohl) oft meiner bemeistert, so begreise ich im Grunde nicht, wie es damit anders sehn sollte. Wenn Sie mir sagen: das Sopha liebt mich, in so fern ich es liebe, ober ähnliche Blumen, so höre ich dies mit Ruhe und Heiterkeit an; wenn Sie aber Liebe, Moral und Gott, in dem Sinne, in dem ich sie nur denke, und ewig benken werde und muß, solange ich mich nicht in den Gegensatz

ftlitze (welches nicht benkbar ist), — wenn Sie diese ewigen Ruhepunkte meiner Seele als Schimären behandeln, und so darüber sprechen, als wären sie längst abgethan, — was kann ich thun, als entweder ein Stillschweigen beobachten, welches bem ber Wegwerfung nur alzu ähnlich sehn wilrde, oder in lebhafte Worte ausbrechen, um mich gegen einen Angriff-zu retten, ber mich mit dem Schrecklichsten bedrocht!

Das, was man ruhige Discuffion nennt, fant immer zwischen uns nur statt, wenn ich Sie passio anhörte. Musik gibt es nur, wenn erst die Instrumente zu einander gestimmt sind. Sie verstehen nicht zu stimmen, oder ich bin nicht stimmbar. Genug, so viel weiß ich, daß — dem Geist wahrer Analyse ganz zuwider — unsere Unterredungen — über den Gegenfatz nämlich — immer mit deutlichen oder doch ziemlich beutlichen Begriffen ansingen, vom Dunklern ins Dunklere sielen, und zuletzt mit solchen Worten endigten, die ich, nach meiner Art zu seihen, Gewäsch nenne, und ewig nennen muß. Wie geht das zu?

In sofern also, als Ihr hiesiger Aufenthalt an der Hosfinung, sich mit mir über den Gegensat zu verständigen, hängt, spreche ich Sie von heute an los. Ueberhaupt will ich Ihnen, weder ausbrücklich noch stillschweigend, eine Regel siber Ihre Plane vorschreiben. Ich werde mich freuen, Sie länger um mich und neben mir zu wissen; ich werde mich trösten, Sie zu verlieren, weil das Beste von Ihnen mir doch immer bleibt. Allerdings gibt es tausend Bande zwischen uns, die nichts mehr lösen kann; und wenn Ihnen, der doch alles, was nicht seine Hauptangelegenheit angeht, nur als untergeordnetes Gut schätzt, diese Bande sich Ihren und fo reizend sind, urtheilen Sie, was Sie mir sehn müssen, da ich Ihr Höhrers nicht kenne, oder vielmehr nicht erkenne, nicht annehme, und nicht liebe, mein Höchstes aber mit jenen Banden unmittelbar zusammenhängt, solglich in mir alles Harmonie und Befriedigung sehn muß.

Ich bleibe beim Alten und "gebe fein Anderes." Den 22. Mar. 1805.

Gent.

21.

Breelau, 6. Mai 1805.

In bem traurigsten Buftanbe und mit ber außerften Unftrengung fcbreibe ich Ihnen biefe wenigen Zeilen, mein liebster Bent. Um Tage meiner Abreife von Wien, ber febr warm mar, fam Abents feche Ubr ein falter, fturmifder Regen von Rorboft. 3ch mar fcon, gang meinem Blan gemäß, in ber Gegent von Ricolsburg, vom eiligen Reifen beftig erhitt; und habe um acht Uhr burch Erfaltung ein beftiges Rieber be-Mein Gelb mar nur auf vier Tage berechnet; bies, Ihre wichtigen Commiffionen, mein Berlangen nach Saufe trieben mich fort in ber Ralte ber Racht, in einem ftoffenben, übel verschloffenen Reifemagen, bewuftlos und beständig phantafirend, wie mein Bebienter fagt. ber Ihnen bei feiner Burudfunft noch eine andere Befchreibung von biefer Reise machen wird. Morgens vier Uhr erft in Brunn trot allem Treiben und Trinfgelt. Den 2. Dai beftige Site, etwas weniger Fieber. treibe es fort bis nach Ollmut. An bie Festungen batte ich bei meinem Reiseplan gar nicht gebacht; burch Ollmut fam ich jum Glud noch vor Thorschluß burch. 3. Mai Morgens vor Troppau fängt bas Fieber, burch Fabren und Stoffen, abmechfelnbe Ralte und Site biefes unertraglichen Neumonds gereigt, beftiger wieder an. 3ch rube in Troppan eine Stunde aus; ein ftartes Erbrechen nimmt mir meine letten Rrafte, und nun übermannt mich bie Rrantheit, bag ich nicht weiter fann, und bie Racht bort zubringen muß, wenn ich nicht ein Faulfieber ristiren will. Der Bebante an meine Auftrage von Ihnen hatte mich rafent machen mögen; bie einzige kleine Befälligkeit, für Ihre unzähligen großen, berfaumen ju muffen! Dein liebster Gent! aber fo wie mir mar, und noch ift, moge es Ihnen Gott vergeben, wenn Gie mir nicht vergeben.

4. Mai Morgens fürchterliche Wege über bas Gebirge. An ber Grenze haben sie mich, in meinen Betten verpackt und blaß wie ich bin, in Berbacht wegen bes gelben Fiebers. Nachmittags zwei heftige Gewitter auf fürchterliche hite, mit hagel und Regen, ber alle Wege grundlos macht. Mein Fieber kömmt wieber. Der Gedanke, der einzige, der mir blieb, so bald ich über die Grenze bin, eine Staffette nach Berlin an Fröhlich zu schieden, kann nicht ausgeführt werden, weil Reisse, wieder eine Festung, im Wege liegt, das um neun Uhr geschlossen wird. Meine projektirte Staffette und ich, mit einer innerlichen Wuth, wie

ich fie nicht leicht in mir gefpurt habe, muffen liegen bleiben. Bu bem allen fehlte nur noch, mas burch bie vielen auferorbentlichen Ausgaben erfolgen mußte, bag mir an ber Grenze bas Gelb ausging. Dein Unglud mar vollständig. Geftern ben gangen Tag auf bem Bege von Reuftabt bierber ein einziges Fieber mit bollifdem Durft; fcblechtes Baffer Wie ein Rafenber habe ich fchlechtes Dunnbier immer quartweife in mich hineingegoffen. Um ein Uhr Nachts tam ich hier an ohne Rrafte und im Gemuth und allen Gliebern zerfchlagen. 3ch fchide nach ber Boft, laffe ber reitenben Berliner Boft nachfragen; fie ift Nachmittags brei Uhr bereits abgegangen, geht vor bem Mittwoch nicht wieber. Das nachfte ergreife ich nun und fchide noch rafch eine Staffette an einen meiner Freunde, ber mein nachster Belfer ift, bag er umgebend mit Extrapoft und hinreichentem Gelbe berfommen und mich abholen foll. Den beutigen Tag, wo ich bis jest nur gelindes Fieber fpure, werben Ihre Sachen beförbert. Da haben Sie bie elente Erzählung ber vier leibens -, arger - und angstvollsten Tage meines Lebens. Ronnen Gie für ben ungludlichen Bergug einer fo wichtigen Sache burch bie Schmerzen und bie Liebe ber treuesten Geele, bie Gie auf ber Welt haben, berfohnt werben, fo feben Gie biesmal milb und nachsichtig gegen mich. 3ch bin febr betrübt, aber jest fann ich nicht weiter.

Ihr

A. S. Müller.

## 22.

Ich erhielt Ihren Brief aus Breslau, und war, wie Sie benten können, über bas, was ich barin fand, nicht wenig bestürzt. Indessen kam es mir nicht ganz unerwartet, und am Ende war boch unter ben Sie betroffenen Casamitäten nur Eine, siber bie ich Ihnen unmittelbare und rechtmäßige Borwürfe machen tonnte — nämlich ben Mangel an Geld, ben ich schechthin unverzeihlich sinde, weil Sie ihn vorhersechen sonnten, vorher sehen mußten, und folglich verbunden waren, zum vorans Mittel bagegen zu ergreisen, wozu ich Ihnen gern die Hand geboten hätte.

Inbessen hatte ich meinen ersten Berbruß in einigen Tagen verwunben; und da ich mich auf andere Weise oft und lebhaft mit Ihnen beschäftigte, so war ich schon wieder in eine so heitere und Ihnen glinstige Stimmung gerathen, baß ich Ihnen einen fehr guten Brief schreiben wollte, als gestern Abend eine andere fatale Nachricht alle biese guten Dispositionen umwarf.

Ich erhielt nämlich burch einen Courier einen Brief aus Berlin vom 12., und fah zu meinem Erstaunen, baß auch an die fem Tage meine Balete noch nicht bort gewesen waren!

Daß Sie nun allen praktischen Erebit auf immer bei mir verscherzt haben, versteht sich von selbst; und um Ihnen dies zu sagen, hätte ich Ihnen keine Zeile geschrieben. Die Sache wird aber jetzt so ernsthaft, daß ich auf alles gesaht sehn muß; und da meine Briese am 12. nicht angekommen waren, so ist es leicht möglich, und unter gewissen Borausssetungen nicht einmal sehr unwahrscheinlich, daß sie nie Berlin erreichen werden. Berdient hätte ich es für meine unbegreisliche Fahrlässischt. Eine solche Commission jemanten anzuvertrauen, der, durch eine bloße Wand von mir getrennt, mich zwanzigmal warten ließ, ehe er sich einmal um die sessgesetzt Stunde bei mir einfand! den eine böse Wolke krank machen kann! z. z. Ich sage es nicht, um Sie, sondern um mich anzuklagen. Wer hieß mich Eigenschaften in Ihnen suchen, die Sie zu bestiten aar nicht verbunden sind?

Wundern Sie sich nicht, wenn ich diesen Brief hier abbreche. Seit gestern Abend bin ich bei gar zu übler Laune, um auf interessante und frohe Gegenstände überzugehen. Ueberdieß hat sich seit Ihrer Abreise, in andern und größern Berhältnissen, viel, sehr viel, und leider nichts Gutes zugetragen. Eine Begebenheit aber kann ich nicht mit Stillschweigen übergehen; es ist die, daß hier seit 24 Stunden, ohne irgend eine Pause, ein Regen von der Stärke eines Gewitterregens ganz senkrecht herunter fällt, dabei auch nicht die leiseste Spur irgend eines Windes weht, und das Thermometer unausgeseht auf 16 Grad R. steht. Es herrscht eine Finsterniß, daß man den ganzen Tag Licht brennen möchte, und die Sache endigt gewiß mit irgend einer furchtbaren Katastrophe.

Sobalb ich mit Sicherheit erfahren haben werbe, baß alle meine Batete in Berlin abgegeben find, will ich Ihnen einen intereffanteren Brief schreiben. Um aber heute alles Unangenehme zu erschöpfen, so muß ich mir boch auch noch über einen anbern Bunft eine kleine Erklärung ausbitten.

Mein Cefretar behauptet, daß von allen ben Katalogen, an welchen ich Sie boch mit meinen eigenen Augen habe arbeiten feben, nicht ein

Blatt hier geblieben wäre. Was hat bieß eigentlich zu bebeuten? Und was find in Ansehung biefer Katalogen Ihre ferneren Projekte?

Es ist fatal, daß über Lumpensachen wie diese unter uns correspondirt werden muß. Aber die Kleinen Sorgen des Lebens sind nun einmal der Zeit nach immer das erste; sie sind das Gemill, was erst ausgesegt werden muß, wenn man behaglich wohnen und so zum wahren Lebensgenuß schreiten soll. Warum fühlen Sie das nicht, wie ich? — Hiten Sie sich nur, liebster Freund, neues anzuhäusen; das unfehlbarste Mittel, es zu thun, ist, wenn Sie sich (wie ich grausam fürchte) in ein langes und hartnäckiges Stillschweigen verschließen.

3ch liebe Sie übrigens, bas tann ich Ihnen betheuern, mehr als jemals.

Wien, 18. Mai 1805.

(y. /

### 23.

## Aus Gubpreugen, 27. Dai 1805.

Warum Ihr englischer Courier gerade ben 12. und nicht ben 13. Mai von Berlin bat abgeben muffen! Denn gerade ben 12. Mai, und Gott ift mein Benge, bag es nicht früher möglich mar, find Abends zwischen 6 und 8 Uhr alle Ihre Bestellungen beforgt worben. Bom Tage ber Abreife bis heute hat bas Fieber ununterbrochen angehalten, und bag es jett gn Enbe geht, fcbliege ich baraus, bag mir ber himmel fold fdmeres Rreng wie 3hren Brief auf ben Sals fcidt, und er mid boch fonft nie ju ftart zu überlaben pflegt. - In Breslau, nach Abgang bes Briefes an Gie, habe ich brei Tage hindurch manches tiefes Trubfal erfahren, und ben Friedrich mit ben Bateten fonnte ich bei großer Magerfeit ber Raffe nur mit erfter orbinarer Boft, Mittwochs ben 8. abschiden. In allen Birthebaufern mar nach naberer und früherer Belegenheit täglich burch Friedrich und ben Lohnbedienten nachgefragt morben, bie ways and means mit ausgesuchter, fast geiziger Sparfamteit berechnet, alle Wege ber Affignation auf Berlin an meinen Bater versucht, Tagelang mit fich felbst berathschlagt, ob bie reitente Bost benutt werben fonne, - alles beim Fieber und in guten Stunden bei einer Mattigfeit, bie weber Beben noch Stehen erlaubte. Friedrich murbe Mittwoche mit ben Padeten experirt, megen bes Belbes an meinen Bater affignirt, und ich blieb allein im Fieber in Breslau gurud. Meine prattifche Jucapa= cität ift also auch wohl burch gegenwärtigen, hochst verbächtigen Fall noch nicht erwiesen. Bielmehr gibt mir mein Glaube, wie ich bier auffallend gesehen habe, einen Gleichnuth, ber vielleicht bie mefentlichfte Bafis praftifcher Brauchbarfeit fenn mochte; ein Gleichmuth, ben nicht, wie Gie fagen, fcon Bolten, fonbern in ber gangen unendlichen Belt auch nur Wolfen, und was mit ihrem geheimnifreichen Leben zusammenhängt, ftoren Bertiefen Gie fich nur immer mehr, mein Freund, in bie Bunber berjenigen Region, in welcher Ihr emiger Schnee, Ihr angebeteter und angeftaunter, anfängt, und wenn ein fo finfterer und portentos warmer Regen fallt, feben Gie immer nur auf Ihren Regumur'ichen Thermometer; - gerate in Breslau im Fieber bachte ich einigemal an Ihren warmen Regen mit nachfolgenbem Bewitter im Commer 1797. - Solche verratherische, gehaltene, burch 24 Stunden ausgebehnte Tilde, zu ber alle 32 Winde bes Simmels, Die fonft fo vorschnellen und bereitwilligen, fdweigen muffen, ift bod ohne gewiffe himmlifde Berabrebung, ohne bewußtsensvolle Buth ber graufamen Bolten nicht bentbar. -Gie mifchen mit recht ansgefuchter teuflifder Bosbeit biefe Furchtbarfeit unter bie vorfablich gefteigerten, ftrafenben Abfate 3bres Briefes, Gie, mit Ihrem Organ ber Gutmuthigkeit! - 3ch laffe bas, aber ehe ich es vergeffe, fcreiben Gie mir boch ja in Ihrem erften Briefe, in welcher Beriobe Ihres Lebens fich Ihre Berg ., Schnee = und Gisliebichaften angefangen baben. Diefe Rotig ift mir fur bie Beredynung Ihrer Bahn und Ihres Umlaufs fehr wichtig. Es ift und bleibt fehr munterbar, wie burch ben unendlich bunten Borgrund Ihres Lebens, burch alle bie muthwillig von Ihnen Ihrer göttlichen Ratur anempfundenen, aufgebundenen und annegociirten profaifden und absoluten Tentengen, bie und ba in Ihnen felbst unerflärlichen Erscheinungen und Begierben ber beilige Sintergrund Ihres boberen Dasenns bervorschimmert. - Ich babe Ihnen oft in Wien großes Unrecht gethan, 3hre Rene, 3hre Emigfeit ber Bollenftrafen, 3br Durft nach gerechter Rache erscheinen mir jetzt in ter Entfernung im mabren Lichte; alle biefe Begriffe haben in Ihnen eine gemiffe findliche Urfprunglichfeit, eine Art von Frühlingegrun, beffen Betrachtung ober Unbenten mir eine unbeschreibliche Freute macht. Bang nabe baran grengt bas pflanzenartige Streben nach ten Boben, bie Liebe gu ben Pflangen Bent unt Duller. Briefmechfel.

ober fenerartig aufsteigenden Bergen, die Schen vor dem Wasser, und daher die Wollust am Eise und Schnee. (Sehr, sehr natürlich! Noch, und noch auf lange drohen nur Wasserrevolutionen, die Zeit des Fenerregiments liegt weit, noch weit hinter dem tausendschiegen Neiche.) Ferner, in unmittelbarer Berührung damit, die rührenden Neußerungen des Familiensinns, der Austus von Bater und Geschwistern. Sie die in die kleinsten Büge Ihres Wesens lehrreichster Mensch! Wahrhaftig, man studirt Geologie, wenn man Ihre Geschichte, wie ich, ausmertsam versolgt. Zur Zeit hüte ich mich noch, Ihnzudemonstriren, aber es kommt die Stunde, wo die hier versammelten Data zusammengegriffen werden. Die dahin sollen Sie mir nicht vorwersen können, daß ich nicht jedes Atom von Ihnen sammelte und außerwahrte zum Gericht.

Run gurud ju bem Bemull, wie Gie fich ausbruden! Mittwoch war ber Friedrich abgereist, ich blieb ben Donnerstag, beftigen Fiebertag, allein, im Bertrauen auf Gott und meinen Freund, ber mich in mein gludliches Ufpl, aus bem Gie biefen Brief erhalten, gurudführte. habe ich bereits feit acht Tagen ben Bericht von Friedrich über bie Ablieferung fammtlicher Badete. Es ift alfo jett bier nichts weiter zu erfragen, noch ju betreiben. - Befestigen Gie auch nicht ju fehr ben Bebanten von meinem praftischen Diffcrebit; wir beibe find boch im Grunde gu complicirt, als bag wir über uns nach einer Transaction über bas gange Leben Schluffe machen follten. Man fann zwölf Monbeswechfel bintereinander falfche Prognoftita über bie Wolfen ftellen, und boch ber erfte Betterprophet unter ben Lebenben fenn. - Unter ben Leiben ber Reife, bie nun freilich fo ziemlich verschmerzt find, beberrichte mich ber Bebante während bes Fiebers und auch in ben ruhigen Stunten, wenn ich über ben Ginn biefer Reife von Ihnen bieber und bie bagwifchen liegenben Schmerzen nachtachte, baf bier und im gangen Leben ber Weg von Liebe jur Liebe immer burch eine Art von Tob führe.

29. Mai 1805.

3ch burfte nach einer wieberholten Leftfire bes Burfe'ichen Briefes an Sir Hercules Langrishe, benn bie irischen Katholiken sinb fast aller meiner jetigen Gebanken beständiger Gegenstand. Glauben Sie nicht, baß ich nur einen Schritt von Ihrer Meinung über bie Sache abweiche; aber es

ift erlaubt, fie fur einen Augenblid etwas mehr realistifch ju betrachten. Das Journal von Cobbet verleitet mich bagu. Die Aufflarung, Die Sumanität fommt boch entlich einmal in bie Lage, ben Ratholicismus vertheitigen zu mliffen. Ich fann es nicht ohne innige Freude lefen, wenn in England mit einer Art von Religiofitat über bas Festbalten an bem Glauben ber Ebwards und ber Benrys gesprochen, wenn fogar ber gange Born ber Ration gegen bie Stuarts, befonbers gegen Jacob II., vorzüglich ihren politischen Berbindungen und ber Unnatürlichkeit felbiger augeschrieben wird. Der höhere Ratholicismus foll und wird biefe fich für ihn erhebenbe Stimme ablehnen, aber bie Aufflärung muf boch einmal, wie jebe Krankheit, ihren gangen Cyklus burchlaufen, und bier ift bei ber Opposition bes Königs und ihrer eigenen Bartnädigfeit vorauszusehen, baf fie aulett in ihr eigenes Fleifch wutben muffen. - Nach einem Fiebertag. wie bem geftrigen, will ich lieber nichts weiter über bie Gache fagen; aber aufhören werte ich nicht, mir Bormurfe beghalb zu machen, bag ich nicht gange Tage mit Ihnen barüber gefprochen. Schone Tage von Baben und Gutenftein! Unvergefliche Distuffionen! - Rube und Bucher babe ich fcon jest bei einander, aber feine Burfes, Borcupines, Broughams, Breland= und Glavetrate-Buder u. f. f.

Ich bin sehr neugierig auf meine Kiste; wenigstens werbe ich barin boch auch bie letzten Cobbets sinden. Senden Sie mir doch irgend ein englisches Zeitungsblatt mit den Whitbread'schen Debatten über Lord Melville. War die parlamentarische Sagacität des Bitt wirklich so groß, wie ich sie mir aus dem Correspondenten zusammenbuchstadire? — Ja Ihre Cataloge! Die werden abgeschrieben auf englischem Papier in groß Octab, um der english Collection als Art von Register wohlgebunden angehängt werden zu können, und erfolgen mit einer der nächsten Posten. Jett bin ich so schwach, krank und milde, daß mir das Briefschreiben unendlich sauer wird. Stärken Sie mich bald durch ein paar recht freundliche Worte.

A. S. Müller.

### 24.

## Den 15. Juni 1805, aus Gilbreufen.

Mit ermatteter Seele und durch eine fremde hand melte ich Ihnen, daß ich Ihre beiden letzten liebevollen Briefe mit aller Stärke meiner treuen Freundschaft gegen Sie empfunden habe, aber nicht beantworten kann. Nämlich aus meinem Fieber, das die anfangs tieses Monats dauerte, haben sich Nachwehen von innern, besonders Magenfrämpfen entwidelt und mir zwar nicht den Tod, aber doch häusige Bilder des Todes und solche unaushörliche Schmerzen gedracht, die uns vielleicht nech mehrere Tage von unmittelbarer schriftlicher Unterhaltung abhalten werden. Mein erstes rücktehrendes Kraftgesühl soll Ihnen ausbrücken, was ich sin Sie empfinde, wie es Ihnen schon siberdieß im voraus gehört. Stärken Sie mich oft mit dem Balfam Ihrer köftlichen Briefe, Ihres findlichemännlichen, so ausnehmenden Charakters und Ihrer Liebe gegen den gewiß nächsten, den Sie auf der Erde haben. Nichts kann meine Genesung mehr beschleunigen.

Bier und jenfeite 3hr

M. S. Dialler.

# 19. Juni 1805.

Einigermaßen wieder hergestellt, und bas Leben, wenn es auch noch nicht lächeln will, wieder mit Ruhe und Klarheit anschauend, muß ich, mein liebster Freund, endlich ein Wort der Liebe mit Ihnen sprechen, das Ihnen aber nur gedämpft und leise die Empfindungen zurückgeben kann, die Sie so deutlich, so wohlklingend, so göttlich einschmeichelnd warm mir in Ihrem zweiten Briese ausgesprochen haben. Wenn einer von den wenigen, die den unsichtbaren, aber gewaltigen Körper des noch verbliebenen Bortrefflichen und Göttlichen auf Erden tragend emporhalten, uns so ruft, die Last, die er tragen hilft, zu theilen, uns fast mit gleicher Schnsucht wie die Rückstehr des unterdrückten Gnten und Gewohnten selbst ruft, so sollten wir solgen; und doch können wir nicht. — Richt als wenn ich unausschiede Berbindungen im gewöhnlichen Sinne des Worts geschossen hätte. Ich würde zwar im höheren Sinne keine andere als solche schließen, und kann es auch nicht, da meinem Herzen wie meinen Gedanken jett wie immerdar die Treue das Höchste wie intered vie Treue das Höchste und Kostbarste ist. Wein

gegenwärtiger Aufenthalt ist mir, meinem trägen stillen Sinn, meiner Buth zu predigen, zu bilden, zu lehren, vortrefslichen Stoff wie stille Pflanzen zu schieben dreises nich von der Freundschaft und Anhäng-lichkeit eines kleinen Areises reiner Gemilther wie einspinnen zu lassen, daß die brennenden Strahlen einer heißen Zeit nur wie mit Regenbogenfarben durch das Gewebe hineinspielen — ist diesem allem sehr angemessen. Das nun wirklich in Gang kommende Journal, worüber schon der Bertrag mit Fröhlich abgeschlossen ist, schließt mich immer fester an die Erdscholle, auf der ich lebe, die überdieß, seit die Zeiten benken können, nie gebebt hat, vor Ueberschwemmungen ziemlich sieder ist, und außer den furchtbaren Wolken über ihm nichts verdächtiges hat.

Wirklich tann ich es mit Rube und ohne Sehnfucht überbenten, bag ich bie fconen Lanber in Gutweften und befonbere unfere göttliche Britannia vielleicht nie feben werbe; baf ich mir nach Ihrem Beispiel, mein Freund, ben Weg in bie Schweig, nach Rom, in bie Bibliotheten und Runftschätze von Baris vielleicht (burch meine literarischen Absichten felbft) verfcbliefe - bas alles läft fich leicht verfcmergen; fcmerer bie Borftellung ber langen Intervalle von Trennung, bie immer bie furgen Stunben ber theuren Discuffion und Iteenvermählung mit Ihnen, mein liebfter Bent, unterbrochen werben. Wenn Gie fcon fagen, ich fen Ihnen nothwentig, mas foll ich erft von Ihnen fagen, mein Borbild, meine Richt gang befriedigt mich ber Bebante, bie Erinnerung Ihrer Bortrefflichkeit, ber Dajestät und wolluftigen Beichheit Ihres Charafters und Ihres Gefprachs. Ich habe immer bie Regung eines gewaltigen Triebes nach bem Brobe, nach bem Fleifche bes Lebens, nach bem wirklichen Wiebersehen bes Freundes, nach bem Sanbeln, nach bem Gingreifen in bie Sufteme ber Beltbewegung - bas, mas Gie mein praftifches Talent nennen. Aber wie ibn befriedigen? Bier fühlen wir unfere Sterblichfeit, und baf an einer Stelle boch nicht Rorper und Beift, Bucher und Rube in die gegenfätische Ibentität bineinwollen. Wie foll ich alfo Ihren berrlichsten Brief beantworten? - Wenn ber Bau biefes Planeten besteht, und fo gewiß als er besteht, werben zwei in einander, wie wir, mit Schidfal, Antheil, Berg und Befchaft fo verfchlungene einander wiederfeben. Wann, mo? Darüber entscheiben bie Dachte, bie uns einmal, und wieber, und immer wieber einander jugeführt haben. A. S. Müller.

3ft 8. und 9. Juni bei Ihnen im Wetter nichts Eigenes vorgefallen? Beibe Tage waren hier sehr vertächtig. Den 8. Abents 9 Uhr feurige Lufterscheinung; Sonntag 9. ben ganzen Tag heerrauch, mit allgemeinem Dampf von Steinkohlen bei brückenber hite; hierauf Trockenheit mit wiberspenstigen, am ganzen himmel herum laufenden Winden, bis heute, wo ber erste Regen fällt.

### 25.

Warum benn von Neuem bieß unselige Stillschweigen? Sagen Sie mir, liebster Freund, was würde es Ihnen tosten, mir jeden Posttag einige Zeilen zu schreiben? Mußten Sie doch — benn meistens zwang ich Sie freilich bazu — mußten Sie boch täglich zwei bis brei Billete an mich schreiben, so lange Sie in Wien waren! Welche Vortheile dieß haben würre, sollten Sie selbst sühlen. Jetzt, bei der ewigen Ungewisheit, ob nicht Ihre alten, bosen Nicken wieder erwachen, habe ich fast nie rechten Muth zu schreiben. Uebrigens sind Sie mir dießmal die Antwort auf einen sehr wichtigen Brief schuldig geblieben.

Frölich hat mir von Ihrem Antrage geschrieben, und ich habe Sie ihm als bas, was Sie sind, geschilbert. Mein Manuscript ist 900 Seiten lang geworden. In diesen Tagen habe ich etwas geschrieben, was ich mich wahrhaft freue Ihnen mitzutheilen. Erst aber muß ich einen Brief von Ihnen sehnen fagte mir vor einigen Tagen, Sie hätten ihm geschrieben (??), daß Sie im August wieder nach Wien kämen! Wenn in diesem Unsum Wahrbeit wäre!

Wien , 22. Juni 1805.

(53.

#### 26.

Mus Gilepreugen, 2. Juli 1805.

· 3ch erhalte einen höflichen Brief von bem Manne aus Berlin, bem ich in Ihrem Cabinet einmal nach bem Diner so viel über ben Abel vorpredigte, zu Ihrem Aerger und Spott. Derfelbe schreibt mir ben 28. Juni, baß mein ihm für Sie überschidter Brief vom 19. Juni nebst Beilage an Sie nachstens-abgehen werbe, also noch nicht abgegangen sey,

welches mir fehr unangenehm ift, weil bie Krankheit gerade nur bas einemal zulieft, baf ich Ihnen fdrieb. Bahricheinlich erhalten Gie nun ben gegenwärtigen Brief früher als ben vom 19. Junius. 3ch babe bie gottliche, in ber Beilage von jenem oftmals erwähnte Abreffe, bie Gie erft fpat erhalten möchten, fur Gie abschreiben laffen, und lege fie bei. Den Berfaffer, ber mir bas vierte Buch, bem bie Abreffe vorgebrucht ift, jufchictte, habe ich merten laffen, bie Befchichte und er felbft, wie es in biefem Buche gang flar wirb, feben mir nicht tatholifch genug, feine Schweizer feben griechische Romer ober romische Griechen. nicht in beutlichen Worten zu erflaren: "bas Reich Gottes fen nicht aus ben Weltbanbeln zu entnehmen!" - aber aus ber Ratur, an einer anbern Stelle. Wie fann man biefe Begriffe fo auseinander gerren! Um Gotteswillen! wie fann bie Ratur etwas lehren, was bie Weltgefcichte fo gang bestimmt nicht lehrt? Und Chriftus ift wieber nicht viel mehr ale ein guter, moralifder Berr, - aber bie von Thermoppla und Theben, bas find bie mahren. Ja, liebster Bent, fo balb bas Buch gu Ihnen tommen wirb, lefen Gie bas vierte Rapitel: Gitten und Denfungsart ber Schweizer - und Sie werben tief in Johannes Müllers Rarte feben. Naturwiffenschaft versteht er nicht, und vor bem untergebenben Rom übersieht er allenthalben bie aufgebende Welt. Alfo für bie Weltgefchichte gu beschränkt, ju antit, ju verzweifelt, wie man benn feinen Mugen faum traut bei ber Stelle feines Briefes an mid von ben Culturreffourcen in Gubruffland, Ufien und Norbamerita; aber innerhalb feiner Schranten body fo unendlich groß und brav, und national, und befonbers fo lotal (in ber Freude an ber reinen Lotalität treffen Gie und ! er berrlich zusammen); bann fo innerlich vertrauend auf Beiftesherrichaft, im Fluchen und im Segnen fo gleich gewaltig und gerecht, und bis auf ben Glauben an Chriftus, an bas Mittelalter und an bie Beiblichfeit, fo golb-, fo engelrein! Beben Gie ihm in Styl und Leben 3hre fluffige Beichheit und Ihren unendlichen Ginn, ber fich oft in alle Abgrunde bes Lebens, ber Liebe und ber Natur zugleich fturgen möchte, - bann ift er vollständig ergangt. - 3ch bente viel an bie lange Berfinfterung bes Dichters Gent, an bas Aufleben bes antifen Ginnes in Ihnen, ber noch zu einer unermeklichen Sobe hinauffteigen wird, mas bei jenem allzuantiken mit bem echt mobernen Sinne leiber ber Fall nicht fenn tann. Große, munberbare Epoden fteben Ihrem Beifte noch bevor;

nnd in wie tausenbfältigen Berklärungen werbe ich, ber treue Zufchauer, Ihr frommes, kindliches Herz noch sehen! Das ist das eigene mit Ihnen; wie einer, ber die Umwälzung der Erde, erst die Nachtseite und dann allmählig, aber rasch dis zum höchsten Gipfel der Klarbeit, die Tagseite von außen betrachtet, steht man vor Ihnen; von dunkler, träumerischer Angst vor dem Better oder dem Beltuntergang, durch sause Morgengedanken über diesen und jenen Sinnesgenuß, oder von anderer häuslicher Kleinigkeit, kann man Sie in einem einzigen Gespräch zusammenhängend steigen sehen die zum hellsten Mittagsglanz der heitigsten und religiösesten Gesprächs, wie es mir oft ergangen, scheint einem der Ansaug und jedes Mittelglied so wichtig als der Schluß. — Herrliche Diskussionen! Schöne Tage von Gutenstein!

Schicken Sie mir boch irgend eine Arbeit, so klein sie auch sen, als Beitrag für die meinige, nun im vollen Gange begriffene. Und dann Rachrichten oder Bücher, ich bitte Sie um Gotteswillen! aus England; etwas aus England, viele Bücher, hören Sie, mein Liebster! die Broughams, die Lauberdale, die Malthuse und was es gibt, ich laffe Sie nicht!

Endlich dieß für ben trefflichen Andolph, woran mir viel liegt: er möge die einzige Gefälligkeit für mich haben und endlich meine Kiste, meinen einzigen Reichthum, an mich absenden; ich brauchte diese und noch viel mehr Bücher, es habe außerordentliche Sile; die Kiste sein und nicht voll, Sie aber, mein liebster Gent, würden den leeren Naum füllen, da Sie viel an mich abzusenden hätten. Ich bitte Sie, dieser Auftrag ist sehr wichtig, mein Mangel sehr groß und die Begierde übersteigt alle Grenzen, die ich besonders nach englischen Büchern empfinde. — Grüßen Sie Paget-Alcibiades. Ihnen, mein liebster Gent, gebührt ein anderer Naune aus jener Zeit, für die erhabene Stelle, die Sie, nicht in dieser schlechten Zeit, aber in der Schätzung des Freundes einnehmen, der Sie bewundert, liebt und kennt wie ich.

M. S. Müller.

### 27.

## Johannes Müller an Aram Müller.

Darüber, bag ich Ihnen zu viel zu fagen hatte, ift meine Antwort fo lange ausgeblieben. Ihr Brief, Theuerster, ergriff mich wie nicht leicht einer: bem Buch batte ich bie Rlaue angemerkt, nun fab ich ben Löwen, und zugleich fo viel, bag es bei Achtung, Bochachtung, nicht bleiben fonne, fonbern Liebe febn werbe und muffe zwischen und, ber ich mich bann willigft bingab. Allein bazumal und feither maren meine beften Stunden mir genommen: eben über einer Abreffe an mein Baterland por ben vierten, wie ehemals por ben erften Theil ber Befchichte beffelben; fant mich 3hr Brief, und obwohl fie nicht weitläufig ift, war ich bavon fo voll, bag ich unmöglich im ersten Augenblid etwas anderes schreiben konnte. hierauf tamen mit unseligem Drang andere Arbeiten, wo ich noch nicht beraus bin; ber Cib gab mir gulett viel zu thun. Much mar Jacobi, nebst antern Ausländern, bier. Go geschab, bag aus ten 60-70 Briefen, Die fich bauften, in erstoblenen Biertelftunden gemeiniglich bie beantwortet murben, womit es fcnell abgethan mar. Diefes gur Ertlarung; ich werbe fuchen aus biefer Unordnung fur immer berauszukommen; aber einmal wiffen Sie nun, bag Stillschweigen bei mir zufällig, nie ein Zeichen eines talten Bergens ift. Go lefe ich nun rubig 3hre zwei Briefe wieber.

Die Titulaturen vorerst unterbleiben kinftig; es bringt nir mahrlich Lächeln ab, wenn wir uns so anreben. Ihre Reise nach Wien hat mich sehr gefreut; nicht jeder erkennt den genialischen, trefslichen Mann: daß Sie so sich o sich an ihn gerissen sanden, gewann mich Ihnen sehr; ich erskannte daraus die Erhabenheit Ihres Blick und die Kraft des Genies über Ihr Herz. Die gemeinen Sterblichen wissen von diesem Alcibiades nur, daß er seinem Hunde den Schwanz abgeschnitten hat; wie können auch Menschen, welchen der Angenblick alles ist, von augenblicklich auffallenden Eigenheiten sich zu dem erheben, was von so eines Mannes Thun und Wessen ewig ist und bleibt! Sie gedenken der Eigenheiten, und so, daß ich dasir Sie umarmen möchte; denn ich sehe, daß Sie auch in meine sich sinden werden, wie ich in die Ihrigen; das ist die unser würdige Freundschaft, daß wir ohne Zwang uns einander zeigen dürsen und verstehen. Darum ist sie selten, weil sie Kraft und

Schmiegsankeit zugleich voraussetzt. Darum ist's für mich ein Fund, worüber ich vor Freude zittere, einen der Seltenen zu treffen. Anch nehme ich den Bund unserer Herzen für geschlossen an, und wenn ich Sie sehe, werde ich wie mit einem alten Freunde umgehen; denn was in Ihnen ist, ist ja eben, was ich von jeher in dem xalov x'ayadov aller Jahrhunderte sand und liebte. Da hat auch der Unterschied der Jahre nicht das geringste zu bedeuten: was wir suchen und lieben, altert nicht; es brennt in mir dieselbe Glut wie vor dreißig Jahren und die Näherung eines Geistes, wie der Ihrige, macht sie neu aussodern. Also, Abam Heinrich und Johann (zum erstenmal gefällt mir unser Geschlechtsname) haben einander entdeckt, und sie sind Eins von nun an, brüderliche Freunde. Ich somme wieder auf Ihren Brief.

Ja wohl ist eben die Charafterlosigfeit der Ursprung alles Jammers, der ist und brohet; und bahin, daß wir, ich will nicht sagen Gott, daß wir der Freundschaft, daß wir uns selbst nicht mehr glauben, hat uns dieses ausgeklärte Jahrhundert gebracht. Bon uns sogenannten Brotestanten, von uns sogenannten Berlinern, unseren hyperkritischen Kritisern ist das zumal wahr. Es ist uns Armen schon zu schwer zu lassen, daß Einer die Ilias und Odusse singen können; wie sollten wir fassen, daß Einer, daß Wenige den Göten, vor dem die Welt andetet, erschüttern, zertrimmern könnten! Darum, mein Freund, halten wir einander ja empor, nie auch so muthlos, nie gemein zu werden wie die Großen; es kann einen, wenn man einschläft, wohl so beschleichen; dasur aber ist Freundschaft, um zu elektristren. Bergib mir, Ingling, wenn — ich glaube es zwar nicht — ermübet von Jahren und Ersahrung, ich je mein selbst vergäße. Ein Freund soll der dem andern zugeordnete Genius sehn.

Kann ich Ihnen — boch ja, Ihr Bater schieft Ihnen ja auch Bücher — ich will Ihnen, sobald ich selbst es habe, das vierte Buch meiner Geschichte senden; vermuthlich künftige Woche, benn ich bin erstaunlich begierig, ob die Borrede Ihr Herz ergreift? Und es ist nun schon so weit unter uns, daß wir uns einander ins Gesicht loben und tadeln dürsen. Die Zufriedenheit meines Freundes ist mein Kampspreis, das Band, welches der Ritter von dem Geliebten seiner Gedanten sich gern geben läßt; aber auch zur Ordnung rusen lasse ich mich gern und küsse die chlagende Hand, die ich liebe.

Bon ter Schweiz war ber Geist gewichen; wie vermochte bas morsche Zimmerwerk sich zu halten? Auch ist er nicht wiedergekommen, obwohl in einzelnen er blieb; darum spreche ich auch fast nicht zu der Regierung — sie ist mir nichts; was sie ist, ist sie nicht durch sich — aber zu der zerstreuten Gemeinte, da in einer Seunhütte, dort hinter dem Pflug, oder einsam in vergessenen Thälern. Das ist die unsterbliche Gemeinschaft der Heiligen des Eredo, welche Bonaparte nicht deportiren kann, die allzeit war, ist und sehn wird allenthalben; daher die Freude, wenn zwei davon einander sinden; daburch sind wir verwandter und näher dem Alten und der Nachwelt, als der Umgebung. Weit entsernt hiervon der die Wolfe sir Juno umsassen, und darum sind die von Thermopplä, die Geliebten von Theben, und lieber, als die Zeitgenossen, weil jene ganz waren, die sie ihrem Land an denselben Tagen sehn sollten, diese aber Schwäher sind, wo agirt werden sollte.

Könnte doch, könnte, was Sie, Erler, so herzlich wünschen, bentscher Charakter aus bem Sumpf wieder herauszehoben werben, worin er unter einer Last von publicistischem und philosophischem Bavardage so tief versunken liegt! Nur darum recensire ich oft und viel, weil nur unter der Abresse eines Journals etwas an das größere Publikum gebracht werden mag. Es däucht einem, daß auch hin und wieder etwas Gutes keinnt, aber zur That gedeiht es nicht. Wie könnte es, wenn die, so das meiste zu verlieren haben, blind und verstodt es hemmen! Doch meine Hoffnung ist auf Bonaparte: er wird es so arg machen, daß zu-letzt man doch noch zu dem Gesühl kommen bürste, es seh doch zu arg.

Ganz richtig halten Sie Deutschland für das Centrum der europäischen Civilisation. Italien war, wie Spanien, längst untersocht, ohne Einfluß; Frankreich längst zusammengestoben in Ein Paris, ohne den Ruin des Ganzen; aber lassen Sie die hundert Stämme der Deutschen, die hundert Mittelpunkte unserer Kultur, die Werkstätte unseres Literarwesens in Sinen Pfeiler des Weltreichs schwinden, — es ist aus mit Europa. Sicilianische Bespern, ein Mithridatisches Würgen möchte es unterweilen geben, aber nie wieder sproßte die ungeheure Siche, zu der im Sturm die Völker slüchteten. Ich din ganz in vollem Ernst überzeugt, daß wenn (was sehr wohl möglich ist) Deutschland verloren geht, Amerika und Südrußland oder Mittelasien die einzige Freistätte sind;

ich felbst werde nie vor bem verächtlichen Abgott, ben bie Furcht und Kleinheit schuf, die Knie beugen; ich habe auf alle Fälle gebacht, und für andere Site von Kultur Plane entworfen.

Mein Buch über bie Weltgeschichte ist noch gar nichts von bem, was es sehn sollte. Stellen hat es, aber es muß überarbeitet werben. Iven dazu und Feuer sehlt, glaube ich, mir noch nicht; wenn aber je meine Homilien ohne mein Wissen langweilig werben, dann, lieber Müller, werde ich Ihre Warnung nicht so aufnehmen, wie der Erzbischof die des redlichen Gil Blas, und ich zähle darauf, dann in Zeiten von Ihnen zu hören: Solve senescentem mature sanus equum.

Einen Beitrag fur bie Zeitschrift! Liebster, wie gern, wenn ich fonnte! Jest ift's nicht möglich. Urtheilen Gie felbst. 3ch habe Berbers Cid mit Borrebe auszustatten; noch brittehalb Banbe meiner Schweigergeschichte für bie neue Ausgabe zu revidiren (und ta kommen einige taufent Berichtigungen und Bufate binein. - eine mubfame Fliderei); ben fünften zu ichreiben (ber gewaltige Scenen bat); bei fünfzig Recenfion8-Artifel zu erledigen; bann meine Briefe (beren ich leiber jett zweihundert revidiren muß, die ich einst Bleimen fchrieb, und man die Thorheit hat, bruden zu laffen); bie nicht burchans ablehnbaren Befellschaftsgerftreuungen - und bann boch auch meine Studien, mein Luftwandeln unter ben Zeiten und Stämmen ber Menfchen. Allein, es wird mich fcon ergreifen, wenn ich ein Stud febe, wenn Gie mir öfter fchreiben; was ber Beift mir eingibt, follen Sie haben; und wenn Sie glauben, baß es ber Sache forberlich fenn konnte, fo fagen Sie gang öffentlich, baß wir Freunde find, und ich auch an bem Journal fo viel Theil nehmen werbe, als andere Arbeit gulaft. Dant für bie nachricht von meinem Briefe an Bent. 3d umarme Sie im Beift aufs marmfte, berglichfte.

Berlin, ben 14. 3mi 1805.

Dben am Ranbe.

Wo ist benn eigentlich Ihr R . . . . ? Den theuren Ort mag ich mir nicht so ins Blaue hinein benken. Abam, wo bist Du?

Wenn es angeht, und Sie es gut finden (ich habe in folden Dingen keinen Willen, ben nicht auch Sie), so könnten Sie vielleicht meine Borrebe zum vierten Theil in bas Journal aufnehmen; so käme sie mehr herum; nicht jeder kauft ein fo großes Buch.\*

<sup>\*</sup> Dem Brief mar bas Bormort jum vierten Buch ber Schweizergeschichte beigelegt.

## 28.

Ich fam von einer zehntägigen Abwesenheit — bloß um Berge, Berge, Berge zu sehn, war ich gereiset — nach Wien zurück, als ich ben traurigen Brief empfing, ber mir Ihre fortbauernde Krankheit antlindigte. Wie sehr er mich erschreckt und erschüttert hat, kann ich Ihnen nicht beschreiben; wie viel mehr aber mich das auf diesen Brief gesolzte Stillschweigen martert, werde ich mich hüten, Ihnen zu schilbern, wenn ich es auch vermöchte. Es ist grausam, lieber Müller, Sie müßten denn etwas gar zu Schlimmes vor mir haben verbergen wollen, daß Sie nicht unmittelbar auf jenen Brief einen andern zu meiner Beruhigung abgehen ließen; drei bis vier Posttage sind vergangen, ohne daß irgend etwas weiter eingegangen wäre.

Aus einem meiner Briefe werden Sie ersehen haben, wie groß und bebendig mein Wunsch, mit Ihnen wieder vereinigt zu sehn, war; ich kann Ihnen versichern, daß er eben so beharrlich und unveränderlich als lebhaft ist. Bei der kleinen Wallfahrt, die ich neulich nach Mariä-Zell in Steiermark machte, bei einem viertägigen Aufenthalt in einem göttlichen Thal von Desterreich, wo das Kloster Lilienfeld liegt, dachte ich unabläßig an Sie; immersort entwarf ich Plane und combinirte Mittel, um zur Befriedigung meines Wunsches zu gelangen. Und nun, da ich zurück komme, sinde ich diesen Brief! — Doch es wird und muß anders werden; ich weiß und fühle es bestimmt: wir kommen zusammen.

Während meines Aufenthalts in Lilienfeld habe ich etwas gefchrieben, bas Ihnen gewiß großes Bergnügen machen wird. Es ist nur leider von solcher Natur, daß ich es nicht füglich auf irgend einem Wege, wo es eine preußische Bost berühren müßte, an Sie schiefen fann. Es handelt, mit einem Worte, von dem bekannten Ordenstausch. Sobald ich ein Mittel aussindig mache, es ganz die zu Ihnen gelangen zu lassen, werde ich es benutzen. Meine Sachen aus England sind noch nicht angekommen, weil der Mensch, der ste bringen sollte, durch unvorhergesehene Ereignisse dort zurückgehalten worden ist; sobald er eintrifft, werde ich Ihrer gedenken.

Gestern ift, nach fangem Harren und Leiben, die erste gute, und eine wirklich große Nachricht aus England eingegangen. Lord Grenville und Lord Spencer sind wieder ins Ministerium getreten, jener für die auswärtigen Angelegenheiten, dieser für die Admiralität. Außer ber birecten und nicht zu berechnenden Berstärfung, die dieß dem Ministerium schafft, ist durch diese Revolution nun auch das größte aller Uebel, die Coalition, gehoben. Die Zerstörung aller französischen Flotten hätte mir nicht halb so viel Freude gemacht. Es war hohe Zeit. Ich versichere Ihnen, daß seit drei Monaten England der schwärzeste Punkt in dem ganzen sinstern Gemälde von Europa geworden war, und daß ich satz werzweiselt hatte.

Ich schriebe Ihnen gern mehr; aber theils sehlt es mir an Zeit; theils muß ich auch schlechterbings, um ruhig und freudig zu schreiben, erst wieder eine Nachricht von Ihnen haben. Sollte, was der Himmel verhilte, kein Brief von Ihnen unterwegens sehn, so schreiben Sie doch nur einige Worte, sogleich als Sie diesen erhalten. Mit Sehnsucht erwarte ich etwas von Ihrer Hand; meine Liebe zu Ihnen ist größer, als sie jemals war.

Wien, ben 10. Juli 1805.

Gent.

#### 29.

Einen Brief vom 19. Juni erhielt ich nicht; feit bem vom 15., welchen 3hr trefflicher Freund geschrieben hatte, keinen, bis biesen Augenblick, wo ein göttlicher vom 2. Juli mich anlacht.

Solche Zaubergewalt übt kein Menfch mehr über mich aus. Sie singen mir burch Ihre harmonischen Schmeicheleien gleichsam die Seele aus der Brust, und ich sehe mich selbst vor und neben mir stehen, und sange "mitten in der schwülsten Angst über meinen oder der Welt Untergang" und mitten "unter den faulsten Morgengedanken" an, mich zu lieben, und fast zu bewundern, weil Sie so meisterhaft vorgehen, und mich durch Ihre alles umfassende und alles durchdringende Poesie so ganz mit sich fortreißen.

Unter ben hunderttausend Ursachen, aus welchen ich Sie bei mir haben will und haben muß, ist eine der wichtigsten die, daß ich gar nicht mehr im Stande bin, an Sie zu schreiben. Wo soll ich anfangen? Sie kennen die Mannigsaltigkeit von Gegenständen, die Tag vor Tag bei mir vorübergehen, und zum Theil in mir sich bewegen. Ihnen,

scheint es mir, gehört nun einmal alles; bie Wahl wird mir unendlich sauer, und boch reicht meine von allen Seiten so beengte Zeit (Sie kennen ja meine rasenden Geschäfte, so lächerlich bas auch andern klingen mag) nicht hin, um nur ben zwanzigsten Theil von bem, was ich so gern sagen möchte, aufs Papier zu bringen.

3hr Urtheil über Johannes Müller ift fast buchstählich auch bas meinige. Es ift fast unbegreiflich, wie man mit fo viel urfprunglicher Rraft, mit fo echter Liebe gum Alten, mit fo tiefer Renntnig ber meiften Begenftante, beren Bereinigung ben Charafter ber moternen Welt, ober beffer, ber Chriftenheit, constituirt, mit fo merkwürdiger Erhabenheit über ben Schmut und bie Lumpen bes Zeitalters - boch fo hartnädig protestantifch fenn fann; protestantifch bis jum Liebangeln mit ben Aufflarern, trot vieler energischer Erklarungen gegen bie Aufklarung. Dief, und bann, baf bie Clenbeften ber Bunft ibn beständig ihren Johannes Müller nennen, - ein Schimpf, für welchen man, nach meiner Anficht, immer verantwortlich bleibt, - find bie beiben einzigen Bormurfe, bie ich ihm zu machen weiß. Aber welche Bebanten fich aus biefem Ropfe entwideln, und welche Worte ibm ju Gebote fteben! Debrere Stellen in ber Abresse (bie ich in ber That noch nicht gelesen hatte, weil mein vierter Theil noch auf ber Cenfur liegt) find nieberbeugend groß. Wenn mir in meiner Art (benn ich tann nicht Dt. fenn wollen) je etwas fo gelänge, fo mare ich fur ein Jahrtaufend beruhigt.

3hre Kiste will ich Ihnen nicht eher schieden, als bis bie Sachen aus England hier sind. Sollte sich die indessen, no werbe ich boch dasür sorgen, daß sie abgehe. Bon meiner Composition sollen Sie nächstens etwas erhalten. Gott! wenn nur bas Mechanische ber Arbeiten einer Seits, und die vielen Störungen anderer Seits nicht wären! Fast jede Woche gehe ich mit einem neuen Werte schwanger, und nichts kommt zu Stande. Ich glaube boch, wenn Sie bei mir wären, es würde besser. Weh Ihnen, wenn Ihr Brief vom 19. nicht etwas liber diesen Hauptpunkt enthält! — Ich habe übrigens ben Mann nicht errathen können, den Sie über den Abel unterhielten.

Seute früh würden Sie mit mir zufrieden gewesen sehn. Gin gewisser herr Chennevir, ein englischer Chemifer und Natursorscher, ber aber seit einigen Jahren auf Reisen ist, viel mit Franzosen und Deutschen verkehrt, fünfzehn Monate in Freiberg zubrachte, jeht Ungarn burchreisen, und bann ben Binter in Bien bleiben will, hat in bie Parifer Annales de Chimie zwei fehr gut gefchriebene und von vielen Renntniffen zeugenbe Auffate über "ben Digbrauch, welcher in Deutschland mit Anwenbung ber fogenannten Transcendentalphilosophie auf die Naturwiffenichaften" getrieben wirb, bruden laffen. Der eine biefer Auffate ift gegen ten Dr. Beig (vermuthlich Ihren ebemaligen Freund), ober eigentlich gegen Rarften gerichtet, ber einer Ueberfetzung von Saub's Minera= logie einen (nach meinem Dafürhalten völlig tollen, und nur einem Wahnsinnigen zu verzeihenden) Auffat hat beifugen laffen, und bierurd. nach Chennevix, einen nie abzubufenben Frevel beging. Diefer Ch. verleitete mich beute ju einer Unterrebung, von ber er mir nachber fagte, "für biefe Stunde gabe er alle Minen von Ungarn und Giebenburgen bin." 3d feste ihm nämlich auseinander, wie man bei Beurtheilung beutscher Bücher, und beutschen Berbienstes überhaupt, in neumundneunzig Fällen unter hundert von bem, was claffifch, allgemein geltend, für alle gebilbete Nationen brauchbar, ja felbft oft noch von bem, mas nur recht eigentlich national fenn möchte, abstrahiren, und nichts als bie Inbivibualität vor Augen haben mußte; wie man aber, wenn man biefen Befichtspunkt einmal mit teutschem Ange und beutscher Rraft gefant, bann auch aus Buchern und von Menfchen, bie jebem Huslanter eine Thorbeit fint und febn mitfen, oft mehr lernte, als aus aller claffifden Weisheit ber alten und neuen Welt; wie fehr man fich baber bitten muffe, felbst anscheinente Extravagang zu verbammen, ebe man fie auf Diefe Rapelle gebracht hatte; und wie oft ich felbst es erfahren, bag mir Menfchen, bie ich von meiner claffifden Bobe berab taum citiren möchte, burch ihre Driginalität, burch ihre Irrthumer und felbst burch ihre Ausschweifungen ungeheure Dienste geleiftet hatten, u. f. f. Das Befte fchreibt fich immer nicht. Ich wollte ihm eigentlich zeigen, wie wenig bie Fremben im Stanbe find, über Deutschland zu urtheilen, indem bei une, ba es une an eigentlicher nationalität in allem fehlt, jebes Individuum eine Belt für fich ift und als folche ftubirt werben muß.

Bas mich in Ihrem Briefe außerordentlich frappirt hat, ist Ihr Urtheil über die beiden neuesten Produkte von Goethe. Ich kenne sie beide, hätte es aber nie gewagt, so davon zu sprechen. Daß ich so, nur noch etwas weniger gut, davon denke, will ich nicht leugnen. Die Noten zum Nameau sind bloß trivial und platt; über Boltaire und d'Alembert heute

noch so zu faseln, ist boch wirklich einem Goethe nicht erlaubt. Die Aufläte über Winfelmann sind gottlos. Einen so bittern, tlickschen Saß gegen das Christenthum hatte ich Goethen nie zugetraut, ob ich gleich von dieser Seite längst viel Böses von ihm ahndete. Welche unanständige, chnische, faunenartige Freude er bei der glorwürdigen Entbedung, das W. eigentlich "ein geborner Heide," und darum gegen alle christliche Religionsparteien so gleichgültig gewesen seh, empfunden zu haben scheint! Rein! vor diesen beiden Büchern steht selbst Goethe sobald nicht wieder bei mir auf! Solche hatten wir von Schiller nie zu besorgen! Dieser starb in dem Augenblich, wo seine bessere Laufbahn erst angefangen hätte; sein Sod hat mich bis ins Innerste ergriffen. Sie hörten ihn nie, sonst theilten Sie sicher meinen Schmerz.

Paget spricht oft von Ihnen, und nahm großen Antheil an Ihrer Krankheit. Er ist wieder in Revolutionen begriffen, und ich muß ihm viel Zeit widmen. Ach! wenn doch nur die 24 Stunden doppelt werden wollten! Das Berfließen der Zeit ist doch unter allen Uebeln das größte. Gott behilte Sie!

Den 13. Juli 1805.

Bent.

30.

Den 31. Juli 1805.

Ich erhielt erst vorgestern Ihren Brief vom 19. Juni, boch mit eben so großem Bergnügen, als hätten Sie ihn gestern geschrieben. In ber Hauptsache entsprach er zwar meinen Wünschen nicht; benn Sie legen bie Hoffnung unserer Wiebervereinigung auf unbestimmte Zeiten zurück. Aber als Ausbruck Ihrer vortresstlichen Gesinnungen kann ich biesen Brief nicht hoch genug preisen. Das Traurigste in unserem Berhältniß ist immer, daß nicht einmal eine regelmäßige Correspondenz zwischen und zu Stande kommen kann. Sie allein könnten sie stiften, aber Sie wollen es nicht. Wenn Sie mir jede Woche zweimal, auch nur jedesmal eine Seite schrieben, so würde ich trotz aller meiner Beschäftigungen unausschörlich ben Reiz fühlen, Ihnen zu antworten, und am Ende immer Zeit bazu sinden. Es würde viele ersprießliche Folgen haben. Warum geschieht es nicht?

Gent und Duller, Briefmechfel.

Die Abschrift bes Briefes von Johannes habe ich mit allerlei vermischten Empfindungen gelesen; aber die ungünstigen, ich gestehe es, hatten die Oberhand. Es ist etwas erkünsteltes in dem Ganzen. Woher dieser Enthusiasmus für Sie, den er doch niemals sah noch hörte, von dessen Aehnlichkeit mit ihm er gar nicht überzeugt sehn konnte, dessen Gignenhümlichkeit aus Schriften zu sassen, Johannes aus guten Gründen nicht vermag? Für einen großen Kopf mußte er Sie freilich aus den ihm gewordenen Datis schon erkennen, aber keinesweges für ein mit dem seinigen gleichgestimmtes Gemüth. Woher also diese seltsame Zärtlichkeit? — Bon andern Dingen, besonders von den Stellen über Asien, Amerika z. will ich nicht einmal sprechen.

In ber Borrebe jum vierten Theil find große, herrliche, erhebente und erquidenbe Bebanten. - Und bod gefällt mir nicht alles. Ueber bie Revolution wird im Gangen mit zu großer Ergebung gefprochen, über bie Gegenrevolution in einer gewiffen zweibeutigen Dunkelbeit, und fo, als wenn boch ftillschweigend bie heutige Unform ber Schweig, ihre Unterjodung, Die Berftorung aller ihrer Schutmehren und Die Wegnahme ihres halben Bebietes, als bleibenber Buftanb anerfannt werben follte. Wer find überhaupt bie Eidgenoffen, an welche biefe Anrede gerichtet ift? Bonaparte's Landammanner, Bonaparte's Schultheifen und Rathe? Es mare fchidlicher gewefen, jett blog zu ben Danen ber Gibgenoffen, und bochstens zu einzelnen Schweizern zu reben. — Aber alle biefe Kritifen bleiben unter uns; von uns zur übrigen Welt ift unfere einzige Pflicht, biefen Mann bis in ben Simmel zu erheben. In allem, worauf es heute ankommt, ift er unfere Glaubens, und feine Rraft, fein Rame und feine Autorität find fur unfere beilige Sache von nicht zu berechnenbem Bewicht.

Jett ist endlich auch meine Borrebe fertig; wundern Sie sich nicht, daß ich dieß erst so fra. Denn erstlich war es eine der schwierigsten Arbeiten, die ich je unter händen gehabt habe, und dann haben mich zwischen drein andere, nicht unwichtige Dinge beschäftiget. Sie wird vier bis fünf Druckbogen anfüllen. Ob und wie sie aber gedruckt werden wird, das ist eine Frage, auf die ich jett noch nichts zu antworten weiß. Hat mir seit langer Zeit gar nicht geschrieben, obgleich alles, außer Borrede, seit sechs Wochen in seinen händen sehn muß. Er war voll Zuversicht und Muth, ehe er das Manuscript gesehen hatte; ob er

es aber burchfet, wie er meinte, weiß Gott. Auf jeden Fall follen Sie die Borrebe im Manufcript lefen, und bas in kurzem.

Ihre Aufträge wegen bes Petschaftes werben besorgt. In Ansehung bessenigen, ber die Bücherkiste betrifft, habe ich aber noch ein Bebenken. Die Sachen aus England können leiber noch in sechs Wochen nicht aufommen. Um Ihretwillen mehr als um meinetwillen betrilbt es mich. Wollen Sie nun, daß ich Ihnen die Liste, ohne die Ankunft berfelben zu erwarten, spedire? In diesem Falle verordnen Sie nur; es soll gleich in Richtigkeit gebracht werden.

Schreiben Sie mir etwas Näheres von Ihrem Journal. Sie wissen boch wohl jetzt schon, daß die Nachricht, die ich Ihnen neulich von L. Grenvilles Eintritt ins Ministerium gab, falsch war. Es geschieht mir nicht oft, falsche Nachrichten zu verbreiten; diese aber war von dem laiserlichen Gesandten im Haag in einer officiellen Depesche als sicher hieher berichtet, und wir glaubten sie volle acht Tage lang. Da es nunmehr entschieden ist, daß die Abdington'sche Partei austrat, so bleibt es immer noch möglich, daß die Sache sich in kurzem realistet. Da die Mission von Nowossussisch und wie Ende genommen hat, so milsen überhaupt in wenig Wochen über das Schicksal von Europa entschiedenden Klarheiten ausbrechen.

— Gott behlite Sie! Wie mag es mit Ihrer Gesundheit stehen?

31.

7. September 1805.

Seit bem 30. August, bem Tage nach bem fürchterlichen 29., wo ich zuerst burch ben Hamburger Correspondenten von dem Erdbeben in Neapel ersuhr, sag ein Brief für Sie fertig — nichts als Borwürfe, daß ein mir von diesem allerhärtesten Ereignis auch nicht eine Zeile geschrieben haben. — Anderes zu schreiben war ich nicht im Stande; denn sehen Sie, wie ich diesen ganzen Sommer in Leiden hingebracht! Erst bis zum 11. Juli seit unserer Trennung meine unerbittliche Krankheit, dann ein kurzer, heller Zwischenraum, veranlaßt durch die Nowossisossischen Note; vom 23. bis 27. schrieb ich, von den neuen Hossungen voll, eine Broschüre: "Betrachtungen über das europäische Gleichgewicht bei Gelegenheit der Note 2c.," ein wohlgemeintes Fragment, meistentheils aus Ihren

Betanten und eigenen frommen Empfindungen über bie Lage von Europa gufammengehäuft. Lefen Gie biefe Arbeit nicht fritifc, fontern mit freuntlicher Rudficht auf mich felbit. Die Anmerkungen entstanden im erften Feuer und find mohl bas Befte babei, vielleicht noch immer ju ichonend gegen Bonaparte, aber boch, unter vielen Rudfichten auf ein ichlechtes Bublitum, einen febr grundlichen Sag verbergent. Der Aufang und bie Theile um bie Gegend ber Gelente bes Buche find fteif, auch fpater in fchlechten Tagen geschrieben. Nachbem nämlich bas Manuscript am 31. Juli an Fröhlich auf bie Boft gegeben mar, eigentlich schon vier Tage vorber mit bem graufamen Neumond, 26. Juli, ging bie zweite große Leitensepoche an. Den gangen Mongt August binburd, mabrent ber fürchterlichen Conjunctur von Mond, Mare und Benus, auch Jupiters, babe ich viel gelitten. Buerft am Tage bes erften Biertels, 3. August Mittags, ein furiofes Bewitter, bicht an ber Erbe bingebent, bann ein Wolfengethurme faft acht Tage hindurch, wie ich es nie gefeben, Dunfte in Regionen binauf, mo ber Mether anfangen muß, ale wenn bie Erbe ihr ganges Luftfleib ausziehen wollte; bieg alles furchtbarer, qualenter und verbachtiger obne, als mit Gewitter. 3ch babe fouft icon ber Benus nie getraut in ber Beit, wenn fie Abenbftern werben will, wenn fie bicht bei ber Sonne ift, nun gar Mars und am 26. Juli auch ber Mont, auch Jupiter bort! Groke Explosionen maren vorauszuseben! Den 10. August am Tage, fast um bie Stunde bes Bollmonbs, ein rafenbes Bewitter. Gewitter beim Bollmond! Ale ber Mond aufging, brobte ein neues Gewitter; wie er fich bober bob, gerpfludte er es burchaus in fleine, lichte Floden, eine Bauberei bes Simmele, wie ich fie nie erlebt. Run erfolgten flare Rachte, aber täglich fcmeflichter, blutiger Connenaufgang mit häufigen Rebenfonnen, gegen 6 Uhr Morgens unenbliches Brauen ber Wolfen, bann Regenguffe aus Nordnorboft mit jagenbem Bewolf, an ber Erbtiefe Binbstille, brudente Luft und peinigente Finfternif am hoben Mittage. Go lebte ich einfam mit meinen lieben Sausgenoffen, abgefchnitten von ber Welt, bie mich nur burch bie einzelnen Stoffe bes Samburger Correspondenten berührte, ringe umgeben bon feuchter Erbe und faulenben Ernten. Am 22. August erreichten bie Regenguffe aus Norbnorboft ihren Bipfel, in ber folgenden Boche wiederholte fich bie fchredliche Befchichte aus Gubfubmeft, aus ber Begend von Reapel ber. Eben unter finfterer Betrachtung biefer außerorbentlichen Polarität, am 29. Mittage, trifft bie Beitung von dem Erdbeben ein; mit derfelben Bost wird mir mein Manuscript mit Brotest zurückgeschickt. Bon 12 dis 1 Uhr war ich in mehr als Todesangst, auf jeden Stoß des Windes, auf jeden Fusitritt achtend, in jedem Augenblick Bewegungen der Erde erwartend. Endlich gegen 2 Uhr ermannte sich das Gemüth und der Gedanke der Dauer in seiner ganzen religiösen Majestät erhob sich, aus dem Chaos, worin sich die Welt schon aufgelöst hatte. Endlich Sonntags den 1. September mit dem ersten Viertel des Mondes wurde die Luft wieder rubiger.

Unter allen biesen Schmerzen gebeiht in mir ber Glaube an Christum, und besonders an die Strafgerichte Gottes, auch meine Iven über die Astrologie und den Umgang der Planeten mit einander. Hierdon verstehe ich mehr als einer. Ich sende Ihnen, mein liebster Freund, einen Aufsatz über die Wetterkunde, den ich im Sommer 1804 nach den starten Regengüssen im Juni schrieb, und der Ihnen nichts zeigen soll, als daß ich auch populär schreiben kann. Ueber den Gegenstand sollen noch ganz andere Dinge aufgezeichnet werden. Die specielle Beziehung dieser Schrift auf die südpreußische Konomische Societät schlos von selbst die eigentlichen Mysterien ganz aus, deren heiligste überhaupt erst in diesen Tagen erkannt worden sud.

So viel zur Entschuldigung meines Stillschweigens gegen Sie, ben treusten und ebelsten Freund! 3hr gestriger Brief hat mich wunderbar gestärkt, besonders der billige und heilige Eiser gegen Winkelmann und Goethe, und die rührende Beziehung auf den glücklichten Entschluß meines Lebens, ' den ich vor fünf Monaten unter Ihren Augen saßte. Bor dieser göttlichen Sache sinten freilich alle Laokoons, und ich bekenne es, auch alle gottesläfterliche Goethes in Staub. Ich sage nichts weiter — ich umarme Sie, mein frommer Freund, sesten und mit dem andern geborenen Heiterlich aller Gemeinschaft mit den Heiben, auch mit dem andern geborenen Heiben, unsern Johannes. Bor sechs Wochen habe ich ihm bescheiden über sein heiten geschreiben, was das Feuer seiner ersten Umarmung in dem quäst. Briese niedergeschlagen zu haben scheint. Er hat die heute nicht geantwortet. Es mochte unpolitisch sehn, indes konnte ich nicht anders.

Lefen Sie meine Arbeit, von ber nur die einzige einliegende Copie genommen ift, mit Nachsicht, und übersehen Sie es nicht, daß ich seit bem 1. Mai von allen politischen Borgängen nichts weiß, auch nicht ein

<sup>1</sup> lebertritt jur fatholifchen Rirche.

Wort mehr, als in Ihren Briefen und im Hamburger Correspondenten gestanden hat. Leben Sie wohl und vergessen Sie, wenn ich Ihnen selten geschrieben habe, nicht, baß es in unserem Umgang um die ganze Welt geht, und was Sie mir selbst über die Schwierigkeiten unserer Correspondenz geschrieben haben.

M. S. Miller.

### 32.

26. September 1805. Donnerstag Abends um 11 Uhr.

3ch schrieb Ihnen boch neulich, baß wetter sich mit bem Neumonde wohl ändern würde. Wie richtig hatte ich gesehen!

Der Neumond trat, wie Gie miffen, in ber Nacht vom Sonntag jum Montag ein. - Schon Abents um 5 Uhr thaten fich alle Schleufen bes himmels auf, und es fiel bei ziemlich ftartem Winde ein beftiger Reaen. Den anbern Morgen fchien fich ber Simmel aufgutlaren, bebielt aber eine verbachtige weifliche Farbe, und es wurde plöplich, ohne Wind, in einem auffallenben Grabe falt (9° Reaumur). Dienstag fruh brach aber bie eigentliche Wirthichaft erft los; von ba an bis auf bie Stunde. wo ich Ihnen fcreibe, bat ber beftige Regen auch nicht eine einzige Gefunte nachgelaffen. Die Wolfen (ich wohne immer noch in Sitingen) liegen armbid fo nabe auf ber Erbe, baf ich taum bie Salfte ber bor meinen Fenftern liegenden Wiefe überfeben tann. Dabei weht fein Wind, und bie Warme ift feit Montag von 9 auf 15 bis 16 geftiegen. fonberbare Erfcheinung ift auch biefe: bie Regenguffe fcheinen alle gerabe aus Weften zu tommen, zu gleicher Beit aber ftreifen ohne Unterlag fürchterlich fdmarge, bem Anfchein nach febr leichte Wolfen von Norbmeft über bie anbern bin. - Die Bemäffer fcwollen bergeftalt an, bag ein fleines Gerinne vor meiner Thur feit gestern über 8 fuß breit und gewiß eben fo tief geworben ift. In ber Wien, burch welche man fonft an fehr vielen Orten gang troden fabrt, find geftern Abend ichon viele - Menichen und Bferbe verungludt. Jest eben fab ich jum Fenfter hinaus; ichon eine Finfternift wie biefe - eine wirklich abfolute - erlebte ich nie; ber Regen fällt unaufhörlich gang fenfrecht, in folder Profusion, bag man bie tiefften Befäffe in einer Biertelftunde angefüllt fieht. Bett ift es gerabe 72 Stunden, bag biefe Birthichaft ihren Bang geht.

Seit sechs Tagen verließ ich meine kleine Stube nicht, und sah nicht vier Menschen. Aber in welchen high spirits rude ich auch mit meiner Arbeit fort! So etwas Gutes habe ich noch niemals geschrieben. Sie wissen, daß ich seit mehreren Jahren immer mit einem gewissen Juppe arbeite; dießmal bin ich ganz entzückt von dem, was ich hervordringe. Gedanken, Numerus, Cadence, Rhythmus, alles sließt von selbst. Gute Racht! Ich glaube im Ernste, daß die Welt balb untergeht.

Freitag fruh um 8 Uhr.

Denken Sie sich bas Schauspiel, was ich so eben erblicke. Die ganze Wiese vor meinen Fenstern, die von allen großen und kleinen Flüssen, wer weiß wie weit entsernt ist, Ein See; bas kleine Gerinn, wovon ich Ihnen gestern schrieb, ein wahrer Walbstrom, mit fürchterlichen Wellen einherbrausenb, alle Landstraßen rund herum durchrissen, und Wasserströme von allen Seiten einbrechend. Ich bin völlig abgeschnitten, und wohnte ich nicht eine Treppe hoch in einem steinernen Hause, mir wurde Angst werden. Der Regen hat die ganze Nacht, sogar mit verstärkter Heftigkeit, gedauert; er fällt jetzt noch immer ganz sendrecht, und so voll und schwer, als wenn in einem Tropsen zwanzig gewöhnliche steckten. Die gottslosen schwarzen Wolsen laufen immer noch über die graue Unterbecke hin; es ist eine Wirthschaft zum Erbarmen. Klar ist es, daß noch in 24 Stunden sein Aushören ersolgen kann. — Möchte sich doch das Wetter bis in die Schweizer Alpen erstrecken, und den Rhein so anschwellen, daß die Franzzosen, wenn sie den llebergang versuchten, mit Mann und Maus ersössen.

Connabend fruh.

Der Regen bauert noch immer, aber seine eigentliche Wuth ift gelegt, auch hat die Ueberschwemmung abgenommen. Sie erinnern sich gewiß der Brilde vor Schönbrunn, und wie man gewöhnlich dort wenig oder kein Wasser gewahr wird. Denken Sie sich nun diese Wien, wie ich sie gestern sah, nicht bloß den ganzen Raum zwischen ihrem Bette und dem Schloßgarten, sondern selbst den ganzen Schloßhof bededend, und thurmhohe Wellen schlagend, so daß, wenn ich zum erstenmal nach Wien gekommen wäre, und mir einer gesagt hätte, dieß sen die Donau, ich davor erschroden sehn würde. Dieß war der suchterlichste Regen, den ich je ersebte. — heute ist mittelmäßiger Wind, die Wolken haben ein zerrissenes Ansehen und die Regentropfen sallen einzelner.

Was sagen Sie zu biesen rein meteorologischen Briesen? — Was sagen Sie bazu, baß ich ben größern Theil bes gestrigen Tages im Bett mit bem Fieber zugebracht habe, baburch aber, Gottlob, nicht verhindert worden bin meine Arbeit fortzusetzen? — Heute Abend kommt Graf Haugwig hier an; die ganze preußische Arme wird modil gemacht; es scheint, daß man nichts geringeres als diese Maßregel für nöthig hielt, um dießmal die Neutralität zu behaupten, und das ganze Verhältniß würde mir große Vesorgnisse erregen, wenn ich nicht von der persönlichen Ankunst des Kaisers von Rußland, und seiner höchst wahrscheinlichen Entrevue mit dem Könige alles mögliche Gute hosste. Bonaparte schweigt. Kein Nötchen erscheint mehr im Moniteur. Er will vermuthlich nicht anders mehr als im Kanonendonner mit uns sprechen.

Ein vorgestern angekommener englischer Courier hat uns Nachrichten aus London bis zum 10. gebracht, Man war in einem allgemeinen Entzüden über ben Aufbruch bes Boulogner Lagers, und über die Perspektive eines nahen Continentalkrieges. — Im Morning-Post vom 10. ist eine Stelle aus dem französischen Memoir, welches ich vorigen Sommer über die Anerkennung des Kaisertitels schrieb, und welches Sie wohl kennen (man sagt, es seh im Peltier ganz abgedruckt, welches denn Gottlob jeht weiter nichts auf sich hätte), überseht, und mit einer kleinen Einleitung versehen, die ich mich nicht enthalten kann, für Sie abzuschreiben. — Wenn Sie nur meinen Brief an den König von Schweden bekommen haben! In Ihrem Sinn ist dieser gewiß dei weitem das Beste, was je von mir geschrieben worden. Johannes Müller muß und soll Ihnen diese Biece communiciren; ich hoffe er that es schon; wo nicht, erinnern Sie ihn daran.

Mein Manuscript fiber ben spanischen Krieg ist gerettet. Die Cenfur in Berlin hatte mir ungefähr einige 30 Stellen gestrichen!! und F. meinte, es könnte ja wohl ohne biese gebrudt werben!! 3ohannes schreibt mir, sehr schweichelhaft, es wäre ungefähr so, als wollte man die Philippischen Reben mit Auslassung aller Stellen gegen ben Antonius bruden.

Gott behüte Sie, lieber Freund, und laffen Sie bald von fich hören. Geenbigt 28. September.

Bas madit Sigismund?

33.

Conntag, ben 29. September.

Hietzing for ever!

Ich werde alle Tage kiliger. Sollte etwa bas schreckliche Wetter — jetzt eben war zur Abwechselung ein barbarisches Gewitter (4 Uhr Nachmittag) — baher kommen, baß bas Acquinoctium und ber Neumond sast auf eine Minute zusammensielen??? — Welcher große Gedanke!

Berslucht trant bin ich noch immer. Aber ich weiche nicht von hier. So eben ist wieber ein englischer Conrier mit Briefen bis zum 14. eingetroffen, worans ich die, gewiß auch Ihnen sehr erfreuliche Nachricht erserne, baß Anthony Krans mit allen unsern Buchern 2c. schon unterwegens ist. — Das freut mich nicht wenig.

Es freut mich fehr, baß Steffens gegen Ball gefchrieben hat. Sie nicht auch?

3ch muß Ihnen boch einige meteorologische Fragen vorlegen:

- 1) 3ft nicht die gange Befchichte mit bem Barometer eine Fopperei?
- 2) Sahen Sie je, ober hörten Sie je von glaubwurdigen Zeugen, daß irgend ein Barometer ber Welt über 29 stieg, ober bis auf 27 siel? Rategorische Antwort!
- 3) Wenn während einem Wetter, wie bas jetige, ber Sarometer man glaubt es kaum verschiedentlich steigt, und in der Regel auf 6 steht, was soll man von der ganzen Wirthschaft benken? Es gibt keine Meteorologie!

3hr kleiner Auffat ift sinnreich und originell, wie alles, was von 3hnen kommt. Aber benken Sie boch nur an bie rasenbe Ungewischeit aller Dinge!

# Dienstag Abende um 9 Uhr.

Das erste Biertel hat keine große Beränderung bewirkt. Gestern war zwar kein Regen; ich suhr zum erstenmale seit zehn oder zwölf Tagen in die Lust und aß bei Fasbender in Meidlingen und ließ mich mit allen Reuigkeiten versorgen. Aber es war unfreundlich und kalt. Heute noch mehr, oder regnet es jest wieder, schwach; aber der abze chmackte Barometer, den ich immer mehr verachte, siel endlich auf 28,5, anstatt er 27,5 stehen sollte.

Der Raifer hat eine kleine Reife gemacht, um bie Urmes gut feben.

Er ift bis Memmingen gewesen, und geftern fruh gurudgefommen. find felbit in Angahl, und felbit in Deutschland (in Italien ohne Bergleich) ftarter als bie Frangofen. Bonaparte (ber immer noch gang fcmeigt, ob Buth, ob Angft, ob Scham, ob Berlegenheit, ob alles zugleich, miffen feine Teufel) hat fogar bas Corps von Bernabotte über ben Rhein gezogen. und es gibt jest fo wenig mehr eine hannöverifche als eine Ruften-Man fagt für gewiß, er bringt bis Enbe Ottober taum 150,000 Mann gufammen. Wir haben bann mit ben Ruffen über 180,000. Unfere Urmee ift im beften Buftanbe. Der Erzbergog Ferbinanb von Mailand, ein 24jähriger, trefflicher Bring, von großem Gemuth und berrlichem Talent, ift General en Chef in Deutschland, und Dad, ber alles geschaffen, fein Generalquartiermeifter. - Fürft Rarl Schwarzenberg commanbirt bie Avantgarbe, und mehrere vorzügliche Benerale, wie Meervelb (geftern von Berlin gurud), Rlenan, Fürft Morit Lichtenftein, Fresnel 2c. fteben bei ber beutschen Urmee. In Italien commanbirt ber Erzherzog Rarl, ber Erzherzog Johann (ber felbst jest, in biefer Rrife, noch in aller Geschwindigkeit ben Orteler bei Glurns in Tyrol, nur 200 Toifen niedriger als ber Montblanc, bestieg, und bem überhaupt nichts zu boch ift) und Bellegarbe, Auffenberg in Throl; bie Neutralität ber Schweig ift vorberhand bewilligt, und ba ich febe, bag bie beften Generale es für gut halten, fo muß ich mich auch barein finden, ob ich gleich anderer Meinung war. Borgestern ift auch Graf Saugwit bier angekommen; bie Busammentunft bes Konigs mit bem ruffischen Raifer ift gewiß; eine große Begebenbeit, bie bie erfprieflichsten Folgen haben fann. Rur auf foldem Wege - und ich predige es bier immer - ift ber König von Preugen zu gewinnen; regierende Raifer, Erzherzoge ac., biefe allein, nicht Minifter, und felbft bie klügften nicht, ja biefe am wenigften, weil er ihnen nicht traut, wirfen bei ihm. Best, ober nie; fcblagt er ein, fo ift Bonaparte geliefert. - Ueberlebte man benn wohl biefe Freube? 3d babe feine Reit mehr beute.

Abieu!

Mittmod, 2. Ottober.

(3).

34.

Wien, Montag ben 7. Oftober 1805.

Mit großer Freude sehe ich aus Ihrem gestern erhaltenen Briefe, daß Sie sich in Dresben niederlassen. Diese Annäherung ist eine wichtige Begebenheit für mich.

Ich schiede Ihnen hier ein Stlick vom Moniteur, worin ein Aufsatz von Lamark über Meteorologie, ber vielleicht gelesen zu werden verdient. Der Moniteur ist übrigens seit bem 16. August, wo er zum letztenmale lästerte, verstummt. Und dieß Stillschweigen ist ber erste Sieg, ben bas wieder aussehende Europa bavon trug.

Alles geht vortrefflich. Die Mission von Meerveld hatte schon viel gethan. Die darauf folgende von Haugwit nach Wien, der gestern Abend wieder abgereist ist, hat den Kaiser bewogen, dem russischen Raiser und dem Könige von Preußen seinen Beitritt zu der Zusammenkunft anzubieten, die zwischen jenen beiden zu Porzew statt sinden sollte. Da dieses Anerbieten gewiß nicht ausgeschlagen wird, so haben wir nun zu Krasau eine Zusammenkunft der drei Souveraine zu erwarten, aus der gewiß viel Gutes und Großes hervorgehen wird.

Unterbessen arbeite ich immer fort, ob ich gleich seit acht Tagen burch bie Schlag auf Schlag eintretenben großen Borfälle, die Anwesenheit von Haugwit, die Zurudsunft und bevorstehende Wiederabreise von Meerveld, eine Krankheit Pagets und andere Dinge oft in die Stadt gerufen und unterbrochen worben bin.

So eben habe ich einen langen, eigenhändigen und äußerst rührenden Brief von Ludwig XVIII. erhalten. Er hatte mich über ein Brojett, welches sie in Mitau entworfen, und mit Englands und Rußlands Beistand auszuführen meinten, um Rath gefragt. Ich mußte dagegen stimmen. Weil aber dieses Projett äußerst edle, persönliche Gesinnungen von Seiten des Königs, und die Sehnsucht, sich selbst unbedingt aufzuopfern und großen Gesahren Preis zu geben, enthüllte, so hatte ich unter andern deshalb, weil ich es nicht billigen kann, daß jetzt noch die Bourbons sich exponiren, ohne des Sieges gewiß zu sehn, dawider protestirt. Auf diesen Einwurf antwortet mir nun der König persönlich, mit großer Zartheit und außerordentlichem Edelmuth. Dieser Brief und drei andere, die er in der letzten Zeit an den Kaiser von Rußland geschrieben, und mir jedesmal mitgetheilt hat, würden, wenn man sie gleich bekannt machen dürste, gewiß

einen großen Effett hervorbringen. Roch aber ist zu keiner Bourbonischen Unternehmung Zeit und Stunde. Bonaparte muß erst geschlagen, gebeugt, in die alten Grenzen Frankreichs zurückgeführt, ganz mürbe gemacht werden, ehe das versucht werden kann. Welch Glück, welche Wonne, daß wir von solchen Dingen nun wieder als möglich, vielleicht — wenn Preußen will, gewiß — als wahrscheinlich, als nahe bevorstehend sprechen dürfen!

Aus einem meiner Briefe werben Sie erfehen haben, baß Kraus mit ben englischen Sachen jetzt schon unterwegens ist. Er wird durch Dresben geben und bort einige Tage bleiben. Suchen Sie seine Ankunft (Baron Buol wird bavon unterrichtet senn) zu ersahren, und schiden Sie mir bann sogleich eine Liste von bem, was ich Ihnen versprochen hatte. Dann werbe ich Kraus beorbern, es Ihnen gleich in Dresben zu über-liefern.

Weh Ihnen, wenn Sie jest nicht punktlich erfüllen, was Sie mir in Ihrem lesten Brief versprochen, wenn Sie mir jest nicht oft und viel und ohne Unterlaß schreiben! — Dresben und Wien sind beinahe wie Eine Stadt zu betrachten.

Mbien! Abien!

(8)

35.

Dresten, ben 14. Oftober 1805.

Schon seit beinahe acht Tagen bin ich hier, um einige Zeit hier zu bleiben. Jedoch jede Berührung der Welt, von jeder Seite, ist mir undeschweiblich schwerzhaft; vielleicht sind Excesse der Speculation, oder mein zu ungebundener Umgang mit mir selbst daran schuld.

Mein Berlangen nach Ihnen vermag ich nicht auszubrücken, und boch wird es lange nicht befriedigt werden; ich bin fo frei, als man sehn kann, aber es wollen dazu so viel Entschlüsse gesaßt werden, und so vieles will sich nicht sügen. — Ans Ihrem letzen Briese habe ich von neuem gesehen, daß nichts mir so entspricht, wie Sie, nichts mich stärft, wie Ihre Worte. Sie meinen es so alt und ernstlaft mit mir und der Welt; wenn Sie nur nicht immer mit tem praktischen Leben und mit der Welt, sür die ich nichts tauge, locken möchten! Wohin soll ich denn? — Der Gedanke einer ausgebreiteten Thätigkeit kann mich mit großer Gewalt

ergreifen, ich würde in Geschäften neben Ihnen eine Lust finden, die meine Kräfte, meine Ingend, meinen Geist, kurz alles befriedigen würde. Aber wie, wo, wann? — Sagen Sie mir. Irgend einen Dienst anzufangen, bin ich zu alt, und wäre ich es auch nicht, so können selbst Sie mir nicht sagen, welchen? Mein Talent allein kann ich doch nicht gebrauchen lassen, und wer unter allen Menschen, als einzig Sie, verlangt mich selbst? Wo ist die Gemeinschaft, an die man sich anschließen mag, wenn nicht jene unsichtbare heiligste? — Sie selbst befräftigen mich barin, wenn Sie sogar an diesen Krieg nicht glauben wollen, ja auch über meinen Umgang mit ben Planeten frotten.

Aftrologie treibe ich wirklich, b. h. Umgang mit der Natur im hohen Sthl. Noch gewährt sie mir nichts als Furcht und Angst, aber Liebe wird es werden. Mein frommer Freund! möchte sich mir die böse Opposition in den Gestirnen dieser zweiselhaften Tage lösen, möchte sich mein Leben hier oder dorthin entschieden, möchte mich die große Sache von Europa nur auf der entserntesten, dundelsten Stelle brauchen, und omöchte ich Sie, Einziger, sehen und hören! Sie mit Ihrer prächtigen Stimme, mit Ihrem Organ der Gutmüthigkeit, vor allem mit Ihrer Pafsion des Mitleidens! — Meine Liebe für Sie wandert durch eine Art von Ecliptis Ihrer einzelnen Liebenswürdigeiten. Wie verstehe ich besonders diese Passion des Mitseidens, das Zeichen, worin meine Liebe gerade heute steht! Sie haben mir nur ein Wort darüber gesagt, und mich hat die Wahrheit ergriffen. Abien, mein liebster Gent.

A. S. Müller.

### 36.

Wir sind geschlagen, lieber Müller, und bahin meine herrlichsten Hoffnungen! Wie dieser Schmerz mich trifft, vermag ich nicht Ihnen zu sagen. So tief, so unmittelbar war ich noch nie mit den großen Staatsangelegenheiten verschwistert; dießmal fühle ich, was es heißt, und sühle es zum erstenmal, so in einer öffentlichen Sache persönlich verwendet zu werden. Jeht mag weiter geschehen, was da will, Wien verloren gehen, Bonaparte uns nach Astralan treiben u. s. f.; ein größerer Schmerz, als den ich gesitten, trifft mich nicht mehr. Nicht gesiegt zu haben, in einem Augenblick, wo aller Werth bes Lebens am Siege hing, nicht gesiegt,

ben Teufel nicht gebemüthigt, dieß Leiben ist das höchste; dagegen sind alle sogenannte positive Uebel nur wahre Lumperei.

In Berlin scheint es gut zu gehen! Aber bas tröstet mich nicht: Redde, redde mihi legiones! Meine göttliche Armee von Mack! Meine himmlischen Cavallerieregimenter! Meine braven Generale! Solch eine Armee gibt es gar nicht mehr! Und geschlagen — warum? Ha! weil es nicht erlaubt ist, in großen Dingen auf alberne Eingebungen schaler Privatgesühle zu hören.

Abien! Ihren Brief burch Finkenstein befam ich. Sie follen nachstens mehr von mir hören. Haben Sie benn alle meine Briefe erhalten? Gent.

Am 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., jeben Tag eine Schlacht. Aber ber 14. war ber dies nesandus! Da ging Ulm, Memningen und mehr als 24 Bataillons verloren! O Gott! Und wir konnten es hindern!

### 37.

## Brinn, ben 13. November 1805.

Am 8. Abends um 8 Uhr fuhr ich von Wien ab. Der Weg zum Grabe kann nicht viel herber fenn, als diefer mir war. Auch ift kein Leichenbegängnis wohl je feierlich schwärzer gewesen, als dieser Ubzug aus Wien in einer dicken, sinstern Nacht, hunderte von Wagen und Kaleschen, und Transportsuhrwerken und Pferden auf allen Seiten; die panische Furcht, Franzosen (wir wußten, daß deren auf dem linken Donanuser waren) zu begegnen, nie ganz sern; die Gegenwart trüber als die Nacht, die Zukunft in einen Schleier, als läge eine Welt dazwischen, gehüllt. Ich suhr mit dem Geheimenrath v. Fasbender in einem Wagen, unsere Bedienten in einem zweiten; wir hatten nichts als eigene, freilich starke und gute Pferde. Postpferde waren nicht mehr zu haben; es ist mir unbegreissich, wo überhaupt zu allen den grenzenlosen Fuhren und Transporten, die seit 4 Tagen von Wien aus geschehen, noch Pferde in hinlänglicher Anzahl vorhanden waren; in den letzten Tagen setzte man sogar die in der Stadt noch vorhandenen in Requisition, und es war keine geringe Arbeit, wenn

man auch icon mit allen Baffen zur Abreife verfeben mar, nun noch einen Pferbepaß zu bekommen. - Bir fuhren vier Boften bie Racht hindurch; am Sonnabend Morgen liegen wir tie Bferbe brei Stunden ruben, bann fuhren wir bie zwei Boften nach Ricolsburg, Die erfte mabrifche Stabt: bort gab uns Baget ein gutes Diner, und ich folief bierauf (mein einziges Labfal im Rummer!) von 8 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens febr gut. Sonntag fuhren wir nach Brunn, von wo ich Ihnen fdreibe. Die Ibee, nach Dumut zu geben, fcheint aufgegeben, und Gott feb gebanft bafur! Ollmut foll ein garftiges Reft fenn, Brunn bingegen ift eine geräumige, wohl gebaute, angenehme Stadt. Bier ift nun ber Bof, Die Minifter, bas Corps diplomatique, eine ungeheure Menge bon Groffen und bon Fremben versammelt. Es mar ein recht sonberbarer Ginbrud, als ich am Sonntag bier abstieg, und bei Baget - ber fein ganges Saus mit fich hat und wie in Wien lebt - auf einmal eine Menge Menfchen aus verfcbiebenen Theilen von Europa, bie ber Bufall bier alle gufammenführte, versammelt antraf: Lord Leveson-Gower (Ambassabeur von England in Betereburg), mein Freund Stuart mit ibm, General Ramfan, fo eben von London gefommen, Stratton, gerabe am Tage ber allgemeinen Emigration aus Ronftantinopel angelangt; außerbem Rafumoffeti, Mallia, Graf Barbenberg zc. - Morgen wird ber Raifer von Rufland bier erwartet.

Nach aller Wahrscheinlichkeit sind die Franzosen heute in Wien eingerlickt. Man hat ihnen noch vor drei Tagen einen Wassenstillstand angeboten; ihre Bedingungen waren aber so empörend, daß die Regierung sie gleich mit Unwillen verwarf. Es ist mir nicht wahrscheinlich, daß Napoleon selbst nach Wien hinein geht. Denn für seine Sitelkeit wäre es — so scheint es mir wenigstens — nicht eben sehr schweigelnd, sich in ein leeres Nest zu setzen, wo nichts von Ansehen und Gewicht zurückblieb. Die Emigration war so allgemein, daß selbst der spanische Botichafter durch nichts zu bewegen war, in Wien zu bleiben. Gegen wen soll er also groß thun? Zwei Minister und ein halb Dutzend große Familien, die nicht abreiseten, weil der Hos wülnschte, daß einige von Bedeutung in der Stadt blieben, werden ihm keinen glänzenden hof machen.

Doch thue er was er wolle, lange bauert biefe Comobie nicht. Alle meine politischen Combinationskunfte mußten mich trugen, ober es broht ihm ein neues Ungewitter, das er gewiß in der Stärke nicht erwartet, in welcher es über ihn ausbrechen wird. Ich kenne noch nicht das Refultat der Conferenzen zu Potsdam, aber ich erhielt am Tage meiner Abreise von Wien einen Brief aus Berlin, mit dem sich eine neue Welt vor mir erössnet hat. Der König von Preußen ist nun — ich wette mein Leben darauf — mit Leib und Seeie unzer. "Er wird negociren", so schreit und klagt man um mich her. Ja! er wird negociren; aber geben Sie nur Achtung, wie. Ein Friede, wie wir ihn wünschen, besser, weit besser, als wir nach unsern Unglücksschlen ihn hoffen dursten, oder — Krieg mit der ganzen preußischen Macht, so wird, glauben Sie an mich, die Regociation lauten. Wir sind gerettet. Wer hätte je geglaubt, daß dieser König eine solche glorreiche Rolle spielen sollte! Er ist jetzt das Haupt der Christenheit wider den Erbseind geworden. Gott segne seine Unterhandlungen oder seine Wassen!

Was sagen Sie zu bem Meteor in Wesel? (Berliner Zeitung vom 5. Rovember.) Was zu bem am 11. Oktober zu Wien und auch zu Lyon gesallenen Schnee? Und das Austreten der Donau gerade in den Schreckenstagen von Um! — Noch am Tage vor meiner Abreise von Wien zeigte mir Frau v. Matt, die ich seit sechs Monaten nicht sah, einen Brief von Ihnen, der seix köskliche Sachen für mich enthielt. Aber warum schreiben Sie mir nicht? — Jehr würden Sie mich nun ganz außerordentlich erquicken. Shun Sie es doch, ich bitte Sie, ohne Aufschub, und adressiren Sie immer bis auf weiteren Bescheid: & Brünn, poste restante.

3m Beischluß erhalten Sie noch zwei besondere Aufträge. Bernachläßigen Sie sie nicht. Schreiben Sie mir auch Ihre Abresse, bamit ich unmittelbar an Sie couvertiren kann.

Gent.

38.

Ollmilt, ben 20. November 1805.

Bir find nun bis hieher verschlagen, und ob es gleich scheint, bag seit einigen Tagen bie Sache fich auf unsere Seite neigt, so glaube ich boch, bag wir noch bis Troppau wandern muffen. Auf jeben Fall gehe

ich - fatt und mute - morgen an biefen Ort, wo ich mehrere von ben Berfonen, bie mir bie liebsten finb, finbe, und mo ich gern auf einige Bochen alles Glend und alle Schmach vergeffe mochte, bie uns bruden. Der Raifer von Rufland ift feit vorgeftern bier; feine Truppen fcblagen fich vortrefflich, und es scheint fogar, baf fie ihren (febr weislich angetretenen) Rudung abbrechen, fich in biefiger Begend irgentmo feten, und bas Meußerste versuchen werben. Die Frangosen haben ein Corps von 5000 Mann unter bem Fürst Bagration mit 20,000 Mann angegriffen; Bonabarte - bas erstemal, bag wir bier von ihm horen, feitbem er fich Wien genähert bat - war felbft gegenwärtig. Die Ruffen machten fich Luft, bieben bie Frangofen wie Bilge nieber, tobteten ben Marichall Soult, und langten nach einem außerft glorreichen Rampfe bei ihrer Saubtarmee an. - Eine ber größten Leiben ift unfer ganglicher Mangel an Nachrichten aus Wien. Diefer wird nun fur mich noch barter burch meine totale Ungewifibeit über bas Schidfal bes fleinen Kraus. Sie haben boch hoffentlich meinen Brief aus Brunn erhalten? 3ch wiederhole aufs bringenbste meine Bitte, fobalb Gie nur irgent eine Möglichkeit bagu abseben, ihn zu benachrichtigen, bag er mich von nun an in Troppan zu fuchen bat, und wenn er nicht fommen fann, wenigstens fcreiben foll. Letteres thun boch auch Sie, ich bitte Sie um Gotteswillen, und amar unverzüglich. Abreffiren Gie nur nach Troppau bis auf weitere Orbre. 3ch bin fo murbe, baf bie Blieber bes Leibes und ber Geele von mir fallen möchten. In biefer Stimmung tann und mag ich Ihnen nichts weiter fagen.

3hre Abresse, bamit ich auf gerabem Wege schreiben kann. Jetzt erhalten Sie keine Zeile mehr von mir, bevor ich einen Brief von Ihnen sab.

Bent.

39.

Dreeben, ben 29. November 1805.

Kraus hat Ihren Koffer durch die Leipziger Postkutsche hieher in den Engel adressirt, der Wirth im Engel hat ihn an mich verwiesen und ich habe ihn natürlicherweise in Beschlag genommen und bitte Sie mich balbigst wissen zu lassen, was damit gemacht werden soll. Geöffnet mußte Gent und Maller, Kriefwechsel.

er ber Accife halber werben. Wenn Sie fich eine Borftellung machen fonnten, wie mich ber blofe einstweilige Diefibrauch biefer Roftbarfeiten gludlich macht, fo murben Gie mir gewiß, befonbere unter fo fritifchen Umftanben, bie Bucher noch auf einige Wochen laffen. Für ben Burte (Werte, Bortrat, Leben), Beerage und Staatstalenber, Die ich als unbezweifelt für mich bestimmt ansehen tann, erfolgen bie berglichsten Dantfagungen. einigen anbern Sachen bin ich zweifelhaft, befonbere bei bem mir fehr nabe angebenben, göttlichen Malthus, ben Gie fcon besiten. Es ift amar bie 2. Ebition von 1803, aber ba bie Ihrige, ichon in Wien erfaufte nach grundlicher dronologischer Arbitrage boch nicht bie von 1798 febn fann, fo foliefe ich baraus, bag es foon bie 2. von 1803 febn muffe, bie gegenwärtige alfo boppelt vorhanden fen, welches überfluffig mare. Rofcoes febr intereffante Befchichte Leos X. tonnte leicht in Bezug auf bie noch immer nicht aufgegebene fatholische Geschichte bes Siècle de Charles V. gebracht werben, boch schweige ich und werbe meinem gutigen Freund schon obne Enbe banten, wenn er ibn mir nur bis in bie erften Monate bes nächsten Jahres jur Lefture laft. Die Stude von Cobbet und Courier d'Angleterre find gang unvollständig und alt, intereffiren auch niemand mehr als mich. Bon Bisset, history of George III., Cobbet, Parliamentary register, Liverpool, on the coins of England, eleven reports, Edinburgh review und Literary Journal wünsche ich nichts als vierwöchentlichen Gebrauch. Indeg bitte ich Gie mir unmittelbar und gwar über Breslau und Bauten ju fchreiben, mas und mobin ich fenden foll; und wenn Sie felbst alles und fogleich verlangten, fo foll mit ber Berfenbung auch nicht eine Stunde gezögert werben.

Ihnen über andre Dinge zu schreiben, wäre wohl nicht die Zeit. Zweisel und hoffnung und jede mögliche Farbe, die ich meinem Briese geben könnte, scheint mir unpassend. Wer sich wie Sie nur an sein eigenes großes herz zu halten braucht, bedarf der schwachen Trösungen unthätiger Freunde nicht. Glauben Sie nur an die ewige Treue und die beständige Seelengegenwart dieses unthätigen Freundes. Nicht ohne tiesen Jammer des herzens kann ich an unsern Tag in Schönbrunn und an die schöneren in Gutenstein benken. Aber England wird bleiben!

Ihren Brilnner Brief habe ich nicht erhalten. Wie oft ich Ihnen schreiben wollte, beweist bie Einlage.

M. S. Müller.

Die Theorie ber Winde Ihres Lamart mag mobl gang nütlich febn. wenn von Feuerbau ober Anlegung ber Wind - und Grarofen bie Rebe ift, aber mas fangt bie Naturmiffenschaft bamit an? Der Begriff ber Warme ift für fich fcon gerate fo platt als ber bes Lichts, wie es bie Aufflarer meinen. 3ch weiß nichts gemeineres, als fich in erhabenen Dingen burch fo etwas in feiner Ungft beruhigen ju laffen, wie bei bem ebemaligen Strafburger Erbbeben burch Steinkoblenflöte. Bir, felbst ich. find in unferer Saut noch fo ichlecht, unter bem Schauber vor bem Ertbeben bei Neapel Athem zu ichopfen, wenn irgend ein Menich bie Bergnlaffung bagu in einer Berftopfung bes Befuve finten will, fich mobl gar ficher ju glauben bor meiteren Erfcutterungen, wenn es im Befuv nur Luft friegt. Gott bewahre, bag jemals fo etwas großes mit orbinaren natürlichen Dingen zuginge! Golche Entredung brachte eine Schmach mit fich, bie ichimpflicher mare als alle Angft. Auch Gie, mein Freunt, reben mit emporenter Rube von ben fcmargen Nortwestwolfen über bem regnenben Weft. Wiffen Gie, bag ich biefe Nordweft = (eigentlich und richtiger Nordnordwest) Bolfen in ben letten Tagen bes Geptember febr gut tenne? In Gutpreußen waren fie fürchterlich troden mit unerhort hobem Barometerstante. Und barunter tonnen Gie fo rubig weiter fcreiben, rhythmifch fdreiben! Nichts befto weniger haben Gie fur bie Phyfiognomit ber Luft ungemein viel Ginn. Möchten Gie fich verfteben, ein eigentliches Wetterjournal zu fcreiben, Gie find viel zu vortrefflich, als bak fich nicht auf biefem Bege bie Angst und fo bie Aftrologie erzeugen follte,

Einem ber Gestirne Kundigen, wie Sie, ist es ein leichtes, die wichtigsten Grade waltender Constellationen vor der Seele zu haben und bei jeder Wetterveränderung die Ephemeriden nachzuschlagen, besonders wenn täglich die positiven und negativen Culminationsmomente angegeben sind, wie ich es von der Wiener Ephemeride voraussetze. — Die Eutgegenstellung der vents alisés und vents polaires im Lamart ist richtig geahndet, die Erstärung aber ist schlecht. Es ist offenbar dasselbe, was ich unter magnetischen und elektrischen Winden verstebe.

Burudbehalten in Dresben sind nur Burke's Works, Portrait und Life und bas kleine Peerage. Alles übrige, von dem ich mir wenigstens den Niegbrauch, den einstweiligen Besit — etwa bis zum Frieden gewünscht hatte, ist gewissenhaft zurückgeliesert worden, freilich mit wehmuthigen Empfindungen. Die ersten vierzehn Tage meines Lebens, wo ich einmal nichts als englische Bücher gerochen habe. Farewell!

40.

Dresben, 13. December 1805.

Tief gerührt burch 3hre himmlische Treue, mein einziger, liebster Freund, durch jede neue Erinnerung von einer neuen Seite fester an Sie gebunden, möchte ich Ihnen sagen, daß ich in keinem Augenblick bei Glück und bei Thränen Sie vergesse, und so drängt mich, zerreißt mich, erhebt mich Ihr hohes Schicksal und die Unglückssluth der Zeit, daß ich Ihnen nichts sagen kann von Liebe und Treue. — Solche Zeit wie diese muß Derzen wie die unsrigen zusammenschmieden. — Auch ich bin nicht schwach! — Fort mit den Träumen von untergehenden Welten! Sie haben Recht in Ihrer göttlichen Borrede: es war schon schlimmer als jeht. Mögen Sie ausbluten, diese Wunden, ehe dieses Blut gerinnend den Brand erzeugt, den wir fürchteten! —

Rein, bleiben wird fie, biefe Welt, neu erbaut auf gereinigten Bergen, auf unerschütterlichen Beifterverbindungen. Der Damon ruft in meiner Bruft: auch bu wirft fie bauen helfen; rufte bich und mache und vertraue auf bie heilige Rirche, bie ich bir gezeigt, und bie lieben, goldnen gleichgefinnten Bergen, Die ich bir aufgeschloffen! Weine bich aus über ibre frommen, armen Fürften, über ben alten beiligen Leib bes gerfleifchten Europa, über alle entweihten Beiligthumer! Immerbin weihe bich mit Thranen ju bem erhabenen Gefchaft, an bem auch bu Theil nehmen follft! - Bas ift groß, mas ift flein, wenn Stofe ber Bewalt entfcheiben, mo Rinder ber Bolle und Gefalbte bes Berrn einander gegenüber fteben? - Auch ich bin nicht fcmach; geraubt tann mir nichts werben, und welche Rraft ber Bolle fann bie Freunde arm machen, auf bie ich baue? Ihnen, mein Borbild, mein bruberlicher Freund, ber Gie meinem Leben feine erfte Rraft, feinen erften Bebanten gegeben baben, verbinde und verpflichte ich mich auf's neue ju unverbrüchlicher Benoffenfchaft, vor allem bes Saffes und ber Liebe, bann ju unermublicher Thatigfeit, unaufhörlicher Mittheilung und Weiterverbreitung in Wort und

That. Alles bies erkläre ich mit Rene über lange contemplative Unthätigkeit, über langen Schlaf, und ganz besonders unverantwortliches Schweigen gegen Sie, der mehr verdient, dem man unwürdig vergilt, wenn man ihn auch mit ewig steigender Innigkeit liebte. — Abien, ich erwarte Sie in Dresden, Sie müssen kommen, und sehe ich Sie nicht, so werde ich glauben und mich durch keinen Brief überzengen lassen, die mich nicht misverstanden haben, und daß Sie mich nicht für ohnmächtig halten, und daß es nicht noch eine andere Brust auf dieser Erde geben sollte, an der Sie eine Weile von den Stürmen dieser Tage sicherer ausruhen könnten, als an der meinigen.

Die Sterne sind günstig, die Winde können nur aus freundlichen Gegenden wehen, wenn wir uns so nahe sind, als ich mich jetz Ihnen subse, Sie letzter Römer mit Ihrer victa causa. Auch ich bin nicht schwach! Ohne Widerrede, ich erwarte Sie.

Mein Brief mit seinen brei Fragmenten vom 22. November, nach Troppau geschickt, ist also verloren? Es ift boch schabe.

M. S. Müller.

#### 41.

Dresben, 16. December 1805.

Man spricht seit gestern mehr als jemals vom Frieden, und dunch einen Zusall erhalte ich erst gestern 15. December zwei Ihrer Briefe, den von Brünn und einen älteren aus Wien (eirca vom 30. October); der erstere sehr wichtig, in so sern vom Frieden durch die Mediation eines gewissen dort sogenannten "Hauptes der Christenheit" die Rede ist. "Ein Friede, wie wir ihn wünschen; besser, weit besser, als er nach unsern Unglücksfällen zu erwarten stand." — Ihr letzter Brief (10. December, Neisse) ist ein authentischer Abrud Ihres Herzens. Die wirkliche Friedenspräliminarie seh welche sie wolle, von Selbstständigteit ist nun doch wohl außer England nirgends mehr die Rede. Pfui! und ich ertrage den Gedanten nicht, daß Lord Harrowth wirklich mit diesen Regociationen zussammenhängt. Wie die Sachen jetzt stehen, bete ich zum himmel um einen Separatfrieden; so weit ist's gekommen. Wenn nur der Continent allein negociirt, und die Helden von Trasalgar nicht für diesen

Frieden gefallen fint! Rur eine freie Stelle, wenige Acres breit in ber Welt, nicht um barauf zu leben, fo gunftig ift bas Schidfal nicht, nur, wenn auch huntert Deilen entfernt, ju wiffen: bort befiehlt ber Bonaparte nicht! - Wie tommt es Ihnen vor? Werben Gie leben in biefem enthaupteten Defterreich, ohne bie Berge, bie ftillen, bie eifigen? Konnten Gie ben Leibensweg - Reiffe, Neuftabt, Jagernborff - wieber gurudmachen? 3ch tenne ibn wohl! Belche Schmerzen babe ich von Nicolsburg bis Breslau ausgestanden! welche fonderlich in Troppau! Konnte ich benten am 4. Mai, bag noch vor Ablauf biefes Jahres jenes bie Schlachtfelber ber Bolle fenn murben, und im April mit Ihnen auf ber Gloriette, unter bem Schall ber Gloden von Wien her, baff im November ber Bonaparte leibhaftig im Schloffe ber Maria Therefia Sauptquartier halten wurde! Run gut! es tommt bie Stunde, ba ber Tempel bes herrn gereinigt werben wirb. felbst wird in feiner Glorie tommen. Riemand will es versteben, mobin ber Finger bes Bochften zeigt, und feine Phpfit will gefteben, bag bas Element und feine Bewegungen, feine Lebensoffenbarungen gufammenhangen mit ben Strömungen bes Gefchlechte, bas barin lebt und webt. -Salten Gie mich indeft nicht fur aftrologischer, als ich bin. Um Befchäfte burchzuführen, um unermübet zu correspondiren mit benen, bie feinen Frieben ichliefen, um bas Evangelium göttlicher Rache zu prebigen, um zu arbeiten, um zu fchreiben - bin ich entschloffener und gerüfteter als je. - Um biefem allem indeg endlich mabre Geftalt, 3med und Ginheit gu geben, muß mit Ihnen conferirt werben. Dresben ift ber geeignetfte Ort bagu, Ihre Reife mag nach Nordweft ober gurlid nach Gilboft geben. Derweil werbe ich gewiffenhaft correspondiren, feinen Bosttag überschlagen, jumal in zwei bis brei Tagen bie Briefe ihren Lauf zwischen bier und Breslau vollenben. Frühere Gunben werben Gie mit ber Ungewigheit 3hres Aufenthaltsorts entidulbigen.

## Den 18. December.

Wenn Sie boch nur einsehen möchten, baß ich ein vorzüglicher Commissionär bin, ein gewissenhafter, wie keiner. Ginen Koffer mit englischen Büchern vierzehn Tage im Hause haben, und so gewissenhaft alles abliefern — für biese Gewissenhaftigkeit, für biese praktische Resignation hatten Sie boch sonst ein so zärtliches Gefühl. Bücher sind ber einzige

irbische Besitz, stir ben ich etwas geben und sahren lassen mag, und boch hätte ich Ihnen ben Schatz in Ihrem Koffer, ber mir überdieß noch hundertmal wichtiger erscheint als Ihnen, nicht um eine Stunde entziehen können. Nicht wahr? ich bleibe Ihr Geschäftsträger? — Was machen benn Ihre Bucher und meine Kiste?

## Den 20. December 1805.

Dir ift boch, ale weun fich in Berlin etwas regte. Saben Gie bie fleine Biece über ben Frieben gelefen? Gie ift mit fo unerhörter Gile verbreitet, und ich fonnte mir fast ben Jobannes fo benten, wenn er popular für Nordbeutschland ichreiben wollte. Da aber bie Instruktionen bes Grafen Sangwit ben Luneviller Frieden jur Bafis ber Negociationen gelegt haben follen, fo wird mir alles wieber fo zweifelhaft, baf ich nicht weiß, ob wir felbft im Falle eines Rricges bas Rechte und allein gu Erflebente erwarten burfen. Wo richten fich benn Ihre Soffnungen (bie irbifden) bin, und welche innere Quellen bat biefe Reibe von Ungludefällen wieber in Ihnen eröffnet? Es find bie erften Ihres Lebens, bie erften Ihnen angemeffenen; benn über Banbel und Difigefchid bes Brivatlebens find Gie boch gewiß weit erhaben, nur ber Gram ganger Bolfer tann Gie ergreifen. 3bre Briefe und bie burchpaffirenben Fremben bezeugen es, bag man Ihre Abreife, Ihren Schmerz habe feben muffen, um ben großen, tragifden Moment in feinem gangen Umfange gu erfennen. Jest, wieber vertrauend auf Menfchen und Bolfer, fortificirt fich Ihr außerorbentliches Berg fo gang burch fich felbst; alle Disharmonien ber Beit haben fich in ber bunteften Folge fo vollständig vor Ihrem großen Auge entwidelt; Gie fcheinen mir fo gludlich gurudgefehrt gu ben einfachen Elementen ber Belt, bag ich Ihnen eine neue und noch bobere Laufbahn jest vorausfage. 3ch febe von allen Seiten Troftungen fich erheben, und wer wird bei bem großen Berte ber Beruhigung biefer gerrütteten Welt nothwendiger fenn, gang abgefeben von feinem übrigen großen Beruf, ale ber einzige vollständige und immer machsame Beuge ber allmähligen Berrüttung - Sie? - Begen bie Schlacht von Aufterlit gibt es viel mehr Troft als gegen bie öfterreichischen (früheren) Ungluds= fälle. Wir burften es uns fagen: bei aller fast ritterlicher Bortrefflichfeit bes Raifers burfte bas Betersburger Rabinet allein nicht bas neue Bleichgewicht bestimmen. Dag von ber vierten fast ausschließent norbischen Coalition mehr zu erwarten sey, sagt mir ein vielleicht schwärmendes Gesühl. Das katholische Europa ist nun unterdrückt; es ziemt dem protestantischen Europa, wie es jenes durch allmählige Wunden wehrlos gemacht hat, durch die Helbenthat einer solchen Befreiung die ganze frühere Schmach wieder zu versähnen. So gewinnt Ihre Meinung in Ansehung Preußens eine andere Gestalt, und so sehe ich im Geist einen neuen Tag siber unser Baterland andrechen. Diese Eine Katastrophe kann und wird den Continent retten, und welche Aussichten silr Europa und die Zukunst! — Abieu, mein Freund! Ich erwarte mit Sehnsucht Briese von Ihnen.

A. S. Miller.

42.

Breslau, ben 25. December.

3ch habe heute (warum erft heute!) Ihren vortrefflichen Brief vom 16. - 20. befommen, bie beiben fruberen burch Antoine, ben ich, mit unaussprechlicher Freude, am 17. bier anlangen fab. 3hr großes Berg, Ihr emporftrebenber überirdischer Beift bringen aus jeber Zeile Ihres letten Briefes hervor; aber Gie fennen bie Menfchen und bie Dinge nicht genug, und geben fich baber noch immer eiteln Soffnungen bin. Jett ift es wirklich rein aus mit Europa. In ber Beriote vor biefem unseligsten ber Rriege fagte ich oft auch: es ift aus! aber ich mufite. baff es noch Mittel gab, und ich fagte es nur, um bie, welche biefe Mittel in Bewegung bringen follten, anzufpornen. Jest fage ich es mit inniger Ueberzeugung, und fo, bag ich mich (bei bem lebenbigen Gotte!) für gemiffenlos halten würbe, wenn ich noch irgend Jemanben gureben wollte, etwas zu unternehmen. Es fann nichts mehr gelingen. Dieß verzweifelte Beständniß ift nicht etwa bie Frucht einer inneren Muthlosig= feit; Gie murben fich munbern, wie fest, wie rubig, wie unerschüttert ich bin; es ift bas Resultat einer tiefen Renntnig bes jetigen Buftanbes von Europa, bie ich nur burch ein Studium, wie vielleicht feiner es machte, burch vieles Blud, und burch viele Schmergen erfauft babe. Die Schlacht von Aufterlit, ber Waffenftillftanb Defterreiche, bie preugifche Regociation in Wien, und alles, mas ju biefen brei Sauptichredniffen ale vorbereitenber, begleitenber ober abgeleiteter Umftant gebort, mas

Maraday Google

sich hier nicht einmal berlihren, viel weniger erschöpfen läßt, zerstört jede Musion über die Zukunft. Die Schlacht von Austerlit ist in meinen Augen tausendmal verderblicher als die bei Ulm gewesen; diese vernichtete eine österreichische Armee, jene tödtete die Coalition, und, wie ich glaube (denn was Sie von einer vierten Coalition träumen, verstehe ich nicht einmal), den Keim zu allen klinstigen Coalitionen. Wären Desterreich und Russland vereint geblieben (dann konnte Preußen sich nicht mehr zurückziehen, das weiß ich, und hätte sich auch nie zurückzezogen), so lebten noch mancherlei — nicht mehr glänzende, aber doch tröstende Ausssichten. In bem Augenblick hingegen, da ich vernahm, daß und wie der Kaiser von Russland davon geschickt worden —

Tunc vero omne mihi visum est considere in ignes Ilion, et ab imo verti Neptunia Troja!

Durchaus verzweiseln, ist unerlaubt, unnatürlich, unmöglich. Es wäre gegen alle Grundgesetze ber moralischen Welt, gegen das Gesetz ber Stetigkeit, gegen bie Denkbarkeit einer Geschichte, daß eine große alte Welt so vor unsern Augen untergehen sollte, ohne daß irgend eine Maschine, irgend ein inneres ober äußeres Gegengewicht sie aufzuhalten, wenigstens ben Fall zu verzögern vermöchte. Ich glaube, es gibt noch Mittel; aber sie sind gewiß von einer ganz neuen, bisher noch kaum geahndeten Art. Mein einziger Trost (jeht kenne ich sie noch nicht) ist der, daß, sobald sie irgendwo aufrämmern, ich immer einer der ersten sehn werde, die sie erkennen, begrüßen, umfassen, beleben und befruchten. Kür diese dunkle Zufunst — bloß mit Gesühl, Glauben und lebendiger Hoffnung berühre ich sie — schlägt nunmehr mein Herz, da die Unmöglichkeit, aus ben vorhandenen Materialien irgend eine rettende Combination zu schaffen, meinem Geiste erwiesen ist.

Doch bieß alles, mein vortrefflicher Müller, werben wir nächstens — mündlich verhandeln. Ich komme nach Dresten, und zwar bald. Ich freue mich recht kindlich, Ihnen biese Nachricht geben zu können. Ich reise wahrscheinlich schon in drei Tagen von hier ab. Die Annehm-lichkeinlich schon in drei Tagen von hier ab. Die Annehm-lichkeiten von Breslau (wo ich mit der äußersten Distinction, und selbst mit Liebe aufgenommen worden bin) habe ich erschöpft; der Ort ist mir zu sehr sequestrirt; ich bin zu abgemattet, um ohne große Bewegung bestehen zu können, und bier ist nichts als die Rube glücklicher Schatten.

Dein Blan ift, Montag (30.) von bier ab, und fiber Liegnit, Gorlit zc. nach Dresben zu geben. Gehr fcnell reife ich nicht, und ich fürchte überdieß, wenn nicht in biefen Tagen noch Frost eintritt, fehr schlechte Wege. Ich werbe alfo leicht vier ober fünf Tage unterwegens febn; ich fchreibe Ihnen von ba aus, wo ich ben Tag meiner Ankunft mit Sicherbeit bestimmen tann. Ich fdreibe beute auch an Buol, bitte ibn aber, fo wie ich Gie bitte, gegen Niemanten guvor babon gu fprechen. Deine englischen Bücher fommen fammtlich wieber mit; ich begreife nicht recht, mas Gie fo febr barunter gereigt hat; es ift boch eigentlich (außer Dalthus, ben Gie behalten konnten, weil ich ihn fcon babe) nichts recht in-Beftellen Gie mir Wohnung bei Rinb. Gine gute tereffantes babei. Stube für mich; eine andere fur meine beibe Rraus; ich bin gludlich genug, fie beibe bei mir ju haben; eine gang fleine fur meinen Bebienten Leopold; Stallung für zwei Pferbe. Beftellen Gie es vorläufig für bie fünftige Woche; ben Tag tonnen Gie ihm bann anzeigen, wenn ich Ihnen von unterwegens fchreibe. / Belche gottliche Gefprache mit Ihnen fteben mir bevor! Die sicher find Gie mir! Und welches Blud, mabre Freunde au befiten!

Bent. /

Sollte etwa, welches ich nicht wunfche, bei Rind tein Plat feun, so feben Sie zu, ob er mich nicht irgendwo in einem Nebenhause einlogiren tann; und in jedem Falle erwarte ich einen Brief von Ihnen in Görlit ober Bauten. Ober tonnten Sie mir nicht nach Bauten entgegen tommen?

## 1806.

43.

Bauten, ben 3. Januar 1806.

Es ist boch in der That recht zum Berzweifeln, daß es in dieser Welt keine reine Freude mehr gibt. Wie süß ich mir diesmal das Glück, Sie wieder zu sehen, gemalt hatte, kann ich Ihnen nicht beschreiben; jeht muß ich, nothgedrungen, mit Ihnen zanken, da ich den Augenblick sast berühre, wo ich mich Ihnen nähern soll.

Ich schrieb Ihnen von Breslau aus, früh, schon am 26. ober 27. vorigen Monats, und bat Sie, mir eine Wohnung in Dresben zu bestellen, und mir sogleich, entweder nach Görlit, ober wenigstens nach Bauten zu schreiben, ja, wenn es Ihnen irgend möglich wäre, mir bis an letteren Ort entgegen zu kommen. Daß mein Brief zu Ihnen gelangt ist, weiß ich gewiß; benn B. Buol, bem ich mit eben ber Post (boch abgesondert) schrieb, hat mir geantwortet, und zwar — aus einem Uebermaß von Eiser und Sorgsalt, ber mit Ihrer Nachlässigseit aufs schärsste contrastirt — nach Görlitz und Bauten geschrieben. Mein Erstaunen, als ich hier seinen Brief ohne irgend die kleinste Notiz von Ihnen ershielt, kann ich Ihnen nicht ausbrücken.

Da inbessen, nach einem Desappointement von so auffallenber- und ganz unerwarteter Art, auf Sie nicht zu rechnen ist, so schiede ich jetzt eine Estafette gerade an Kind, und mit dieser erhalten Sie gegenwärtiges Schreiben, zugleich aber auch die Einladung, morgen um sechs Uhr bei mir zu Mittag zu speisen, wenn anders der sonst trefsliche Kind meiner Aufforderung wegen einiger guten Schissellen Gehör gibt, oder Sie selbst dazu beitragen können, ihn für meine Wünsche zu stimmen.

3ch tann boch, trot aller Ihrer Sinden, ben Augenblid taum erwarten, wo ich bereit bin — fie Ihnen alle zu vergeben.

Gent.

#### 44.

Ich schiede Ihnen hier noch ein paar Fragmente bes bewußten Wertes; nicht mit Hoffnung ober Freudigkeit, sondern weil doch nichts mehr zu verlieren ist, und es nun auf eins heraus kommt, ob ich etwas mehr oder weniger dürftig vor Ihnen erscheine. Die gestrige Schlacht — surchtbarer als die von Austerlit — hat fast den letzten Funken von Muth getöbtet, der noch in mir glimmte. Zwischen die Niederträchtigkeit der gemeinen aktiven Welt und die phantastischen Anslichten und Constructionen der wenigen Bessen eingeklemmt, dem Frieden, den die Minister mit dem Thrannen schließen, nur dadurch entrinnend, daß ich die Entbedung eines weit schrecklichern machen muß, dem gar noch eine unnatürliche Coalition zwischen Christus und Bessal vorangeht — wo soll ich am Ende einen Haltungspunkt sinden? — An den Abend werde ich benken.

Wenn Sie die Bilcher ausgepadt miffen wollen, fo kommen Sie vor Mittag ber; laffen Sie mir aber fagen, zu welcher Stunde, benn ich wollte vielleicht einige Besuche machen.

Den 8. Januar 1806.

Bent.

45.

Dreeben, ben 8. Januar 1806.

Ich bedaure es, daß eine Unpässichkeit mir diesen Morgen nicht erlaubt, auszugehen. Schriftlich läßt sich auf die Bitterkeit Ihres Briefes nicht antworten. Wenn von Coalitionen die Rede ist, so vergessen Sie nicht das Bergangene, und sinden Sie nicht ohne Grund eine falsche Nachziebigkeit gegen Belial in mir. Ich kann mir kein Berhältniß venken, wo Sie mir "durftig" erscheinen könnten. Wenn Sie hart und störrig erschienen, wie es wirklich ber Fall war, so kommt es, weil Sie sich mit Eigensun gegen Ansichten muthwillig sperren und verschließen, die es

Ihnen ju leiten und ju beberrichen, aber nicht zu verachten und bei Seite ju feten giemt. Wenn Gie mich fur fo roh halten, baf ich bie beiligen Motive überfeben tonnte, Die Gie haben, um fich gegen bie Betrachtung bes Teufels völlig zu verschließen, - wenn Gie vergeffen konnen, wie feft, burch manche große Stunde, wir im unerschütterlichen Glauben an bas ewig unentweihbare vereinigt find, bann haben Gie Urfach, ben Muth zu verlieren. - Ich bin weit entfernt in Biefel's Argumenten vollständige Saltung ju finden, aber ich begreife noch weniger, wie Gie von Coalition fprechen konnen, nachbem Wiefel mit ber Erflärung ichlof: ein neuer Buftand ber Dinge muffe tommen. - Benn ich Ihnen hierauf erklärte, baß Gie mich vergeffen hatten, baß Gie auch nicht einen Bug meiner Matur mehr erkennten, fo murbe ich Recht haben. - Dhne von bem geftrigen Gefprach irgent etwas zu embraffiren ale Ihre Frommigfeit, ben eblen tragifchen Beift Ihrer Bertheitigung, glaube ich bennoch, tag fich biefer Beift in feiner gangen Reinheit conferviren läßt, auch felbst wenn man Belial lange und ruhig ins Beficht fieht, und bas Wachsen in ber Erkenntnig bes Teufels auch Gott bienen heißt. - Benn Gie Biefel überfeben ober gurudfegen, fo haben Sie zuverläffig unrecht, wie überhaupt, wenn Ihre unendliche Empfanglichkeit fich an irgend einer Stelle absolut unzugänglich macht. - Es wird fein neuer Buftand ber Dinge fommen, wie jener meint, aber neues und altes werben fich in einem echt fatholifden Bund vereinigen. Dieß ift meine Erflärung, trot Wiefel's Muthwillen und Ihrer Muthlofigkeit, mein ewig geliebter Freund!

M. S. Düller.



Den 15. Januar 1806.

Ich bin nicht in ber Disposition, biesen Morgen zu Ihnen zu kommen; Sie haben, wie gewöhnlich, wieder ein Endurtheil über mich abgefaßt, und ich würde est nicht unternehmen, Sie darin zu stören. Also antworte ich bloß auf die Beschuldigungen Ihres Briefes.

Betreffend meine Ihnen mitgetheilte Arbeit, fo wurde ich über ein bergleichen Fragment eine Rritif weber forbern noch geben. Dag ich,

wie es Lessing und andern guten Leuten auch gegangen ist, bei der unmittelbaren Beranlassung nicht stehen bleibe, sondern mich dahin begebe, wohin ich durch höheren Beruf gezogen werde, sollten Sie nach langer Bekanntschaft eigentlich immer von mir erwarten. Daß Sie ferner Reinhold'sche oder anderweitige Recensionen von irgend einer Seite noch ernsthaft nehmen, kann ich mir auch nur durch Ihre bermalige Stimmung gegen mich erklären.

Bon biefen Sachrecenfionen zu Ihrem Urtheil über meine Berfonlichfeit, und befonders bie barin bemerkte Furcht und Angft. Gie entgeben mir, bas beift meiner Liebe und meinem Gegenfat feinesweges baburch, baf Gie mich geringer ju ichaten verfuchen. Gludlicher Beife ift mein Streit mit Biefel um vieles heftiger, rauber und empfindlicher, besonders für ihn felbft, als bie bitterfte Diskuffion zwischen mir und Ihnen, mein Freund, je war; gludlicherweise ift er felbst fo weit entfernt, fich im Berhaltniß ju mir furchtbar ju finden, bag ich auch nicht ben minbeften Grund habe, mich gegen 3bre vorgefaßte Meinung über meine Unterlegenheit ju rechtfertigen. - Berfuchen Gie es, Ihre neue Entbedung mit ben Ginbruden, Die Ihnen mein Charafter bis hierber hat machen muffen, ju vereinigen! 3ch beforge, bag es nicht geben wirb, fo leicht Gie fich auch muthwillig und vorfatlich zu verichliegen und zu verftopfen miffen. Dieg lettere ift noch beute, wie in meinem neulichen Briefe, meine einzige wefentliche Befchwerbe gegen Sie. - Schwören Sie fich von mir los, fo viel Sie wollen, Sie werben mich barum feinen Augenblid zweifelhaft machen an Ihrer Liebe, an bem Abel Ihres reinen und frommen Gemuths, an bem Umfang und ber Rraft Ihres Beiftes, und an ber Erhabenheit Ihres eigenften und innerften Befens über bie Furcht, bie Gie in mir ju entbeden augenblidlich für gut gefunden baben.

A. S. Müller.

47. 46

Dresben 1806.

Bon ben neulich mitgenommenen Papieren schiede ich Ihnen hier bie zuruck, die ich mir nicht zueignen barf, und die Sie gewiß ausbewahren wollen.

Die Leipziger Recenfion ift, trot Ihrer Berachtung gegen Reinhold, viel fchlechter als die seinige. Doch das ift alles gleich; fie werden wohl Respett vor Ihnen bekommen, wenn Sie nur erst eine Gelegenheit finden, sie unmittelbar nieder zu bonnern.

Segen meinen gestrigen Kampf mit Ihnen und Wiesel war jener erste, worüber ich so bitter geklagt hatte, nur ein Spiel. Auf einem britten ertappen Sie mich nicht, bas verbürge ich mit Leib und Leben. Was mir in biesen trüben Zeiten von Kraft noch übrig blieb, will ich retten und verwenden; noch zwei solche Schlachten, und ich bin ohne alle Rettung ruinirt. Die Berhärtung ist mein Element; lassen Sie mich darin, ich will Ihre Flüssseit bewundern, zu meinem Wirken hilft sie mir nichts. Eine Unruhe ohne Ziel tödtet mich; ich will im Absoluten leben und auch sterben.

Eins muß ich Ihnen noch sagen: 3hr furchtbares Einverständniß mit Wiefel — er hat ja, wie ich endlich bemerke, den Gegensat in der That auch ersunden — ist eine der schrecklichsten Entreckungen, die ich je gemacht. Das, womit Wiefel so harmonirt, wird mir immer vertächtig sehn; ich gabe ein Jahr meines Lebens, wenn ich diese Coalition, die ich nun leider schon eine Allianz nennen muß, nie entdeckt hätte. Und wie Sie, der nichts fürchtet, den Teufel fürchten!!! — Mitten in meiner Riederlage war mir Ihre Angst vor ihm noch ein schwerzhafter Anblick. Er ist offenbar stärker als Sie, weil Sie die Grenze übersprungen haben und in ein Keld gestürzt sind, wo er Sie schlagen muß. Das sollte ich

48.

alfo bier erleben!

Wien, ben 25. Mai.

Da Sie vielleicht die Literaturzeitungen spät zu Gesicht bekommen, so glaube ich wohl zu thun, indem ich Ihnen das beiliegende Stud mittheile. Sie werden ohne mich, und zehnmal besser als ich einsehen, daß Reinhold Sie nicht verstanden hat, daß er Ihnen Dinge zuschreibt, an die Sie nicht gedacht haben, und Dinge zumuthet, an die Sie nicht denken können; aber was mich an der Recension freut, ist der offenbar darin

herrschende und vorwaltende Respekt vor Ihrem Geiste und Ihren Talenten. Auch bin ich boch, wie von Ansange an, fortbauernd überzeugt, daß unter allen beutschen Philosophen Reinhold berjenige ist, ben Sie am ersten ganz für sich gewinnen würden, wenn Sie je Zeit und Gelegenheit hätten, und es übrigens ber Mühe werth fänden, ihn zu bearbeiten.

Beute früh befam ich einen fehr langen Brief gur Antwort auf ben bewußten, wovon R. eine Abschrift gemacht hatte, voll großer Bebanten und gang vortrefflicher Gefinnungen. "Bir muffen," beißt es unter anberem, "bie gleichen Freunde und Feinde haben, und einer bes anbern Apostel fenn, auf bag wer biefen nicht faßt, jenem glaube. Bebe Notig, jeber Wint, ber von Ihnen mir tommt, foll mir beilig, leitenb fenn. Alle unfere Stubien, alle Beiftesfraft in uns, unfere Berbindungen, unfere Freundschaften, alles fen bem einigen 3med geweiht, um beffentwillen allein, fo lange er noch erreichbar febn mag, bas leben ber Mube werth ift." - Und weiter: "Wenn Leute find, bie Dhren haben zu boren, fo prebigen Sie ihnen ja laut, gewiß zu fenn, bag es nun fenn muß, baf nun auf ben Ginen 3med ber Wieberbefestigung eines Gleichgewichts gearbeitet, an feinen alten, an feinen möglich fünftigen Feind gebacht werben muß, als nur an ben allgemeinen, und feine mit Rube unvereinbare Regierung. Muf ben, allein auf ben errege, ergiefe man allen Sag, burch bie volle Ueberzeugung, bag bem Frieden ber Welt Niemand als feine Erifteng zuwiber ift."

3ch bitte Sie, ohne allen Zeitverlust bem Schreiber bieses Briefes zu melben, baß ich ihn, obgleich spät (erst heute früh), erhielt, und wahrhaft entzuckt barüber war, und baß ich bie erste, gewiß nicht serue Gelegenheit ergreisen werbe, eine so wichtige Correspondenz, als diese ift, sortzusetzen. Unterlassen Sie es nicht, lieber Müller!

Sie sehen, ich halte mehr als ich versprach; ich schreibe Ihnen jeben Bosttag. Sie geben noch kein Lebenszeichen von sich. Ich bin begierig zu ersahren, was Sie zu meinem vorigen Briefe (vom 22. d. M.) gesagt haben werben. Schieben Sie es nicht auf, mir zu antworten. Es soll Sie nicht gereuen.

Gent.

49.

Teplit, ben 18. Juni.

Ich schiede Ihnen, ba sich eben ein Dresdner Bote melbet, bas hier zurückgelassen Feuerzeug wieder zu. — Morgen ist es acht Tage, daß wir uns trennten, und noch ist kein J. Müller'scher Brief, keine Corinna, keine Zeile von Ihrer Hand sichtbar geworden. Sie werden doch nicht wieder in die alten Sunden verfallen? Die zwei Drittel! Bebenken Sie nur die zwei Drittel!!

Ich wilrbe Ihnen heute etwas mehr schreiben, wenn nicht eine vom Gewitter schwangere Luft mich träge und unlustig machte. — Gestern waren ben ganzen Tag Gewitter um uns her; boch war keines gefährlich; auch kam keines nur in bie Nähe von Teplit. — Leben Sie wohl, liebster Freund!

Gent.

50.

Juli 1806.

Es geht mir in ber That von zu vielen Seiten fchlecht, als bag ich Ton und Inhalt Ihres Briefes, als von Ihnen an mich gerichtet, mit gehörigem Berbruß und Schmerz erwägen fonnte. Sie haben zu gute Beweife meiner Gefinnung und befonders ber Independeng meines Beiftes, um vorauszuseten, baf ich mich je im Ernft zu irgent einer Bartei gezählt habe, alfo im Ernft baran benten fonnte, meine Bartei zu verwechseln. 3ch wurde, fo viel an mir ift, auf Ihrer praktischen Seite mitzuwirken fuchen, wenn ich nicht zu fpat in bie Welt und in bas Beschäft gefommen ware, um nur irgent etwas zu leiften, wo Gie felbft zu verzweifeln genöthigt find. Dag übrigens ein Interregnum von Universalmonarchie, bas fich nun einmal nicht vermeiben läßt, ber beiligften Sache bes Chriftenthums fein Sinderniß in ben Weg legen fann, vielmehr fie inbireft beforbern muß, ift meine innerfte Meinung, ob ich gleich jebes andere Mittel, was mir gezeigt wurde, vorziehen und mit bem Bergen ergreifen wurde. Ferner bag es feine abfolute Epoche ober Grenze gibt, wo bie herrschaft bes Bofen als vollständig triumphirend betrachtet werben fann, ich alfo einen Krieg gegen bas Bonaparte'fche Brincip nur in fo fern ftatuire, als er erft recht angeht, erft recht grundlich und eines großes Bergens wurdig Bent und Duller, Briefmechfel,

wird, wenn bie Nominalherrschaft uns alle umfängt; baß es tein Catonisches heraustreten aus einer folden Sache gibt, für Chriften nämlich, baß jene herrschaft uns begihalb immer näher auf ben Leib treten muß, bamit wir sie noch besser kennen und aus andern als persönlichen Gründen hassen lernen, damit wir ben Bonaparte, ben wir in uns tragen, überwinden lernen: dieß alles ist meine seste Meinung, der lette unterstrichene Satz meine ganz individuelle, aus mir selbst geschöpfte Ueberzeugung, bas wehmüthige Resultat meiner Betrachtungen. X Lbieu!

A. S. Müller.

#### 51.

30. Juli 1806.

Es bedurfte feiner fo rührenden Erinnerung an bas, mas ich burch bie Trennung von Ihnen verloren babe! Gie find täglich Begenstand meiner Gebanten, 3hr großes und mertwürdiges Wefen Objett meines Philosophirens. Im Birtel ber Freunde wird oftmals Bericht über Sie gehalten, und wohl jebesmal Ihrer gebacht. Alfo mas Sie meinem Bergen wohltlingenbes und tief erschütternbes fagen, ift wie eine fcone überfluffige Babe bes Simmels, Die ich verbiene, und bann auch wieder nicht verbiene, aber immer bantbar und vorwurfefrei geniefe. Daß bas Joch tiefer Zeiten fcwer auch auf bem liegt, ber in Chrifto lebt, miffen Sie, wenigstens weiß es ber treue, fromme, gutmutbige praftifche Benius, ber acht driftliche Benius, ben Gie in fich tragen, ben ich bober achte, an ben ich (Chrift) mich lieber menbe, als an ben unruhigen, nie befriedigten, hartnäckigen, ftolgen Staatsmann, ber, groß und ebel gefinnt für fich, icon barum nicht zu bulben ift, weil er jenen fanfteren beschränft, oft auch wohl unterbrückt. Die Zeit zerftreut (und bas noch außer ihrer übrigen Tücke) alles, was sich noch so fromm und rein an einander schließt: eine Gemeinde tann fich noch immer nicht bilben. Jebes Gefprach, in freiem Mether entsponnen, verweilt eine fleine Beit bei bem menschlichen, driftlichen, aber vom irbifchen Elemente gezogen, muß es balb wieber berab. Der Friedensichluffe und Rriege naberer Erfolg wird von ben Gelbftpeinigern taufenbfältig erwogen und an Rudfehr ift nicht zu benten. hat fich also kaum eine kleine Gemeinde wieder angesetzt, so erinnert bie

Zeit schon, daß es dazu noch nicht Zeit seh. Aber ich stille es, auch in der Ferne gehen die Gespräche ihren Gang fort; schon aus einigen Ihrer Briefe an B. B. habe ich fromme Züge Ihres Herzens entnommen, die unser Gespräch nicht schöner erzeugen konnte. Sie fühlen es sicher schon, an Christi geheiligter Sache arbeiten Freund und Feind. Der Aberglaube ergreift schon wieder die unterdrickten Völker; Bonaparte's Versclulickeit scheut niemand mehr, aber das Schickfal in ihm. Die Trennung der Besten, so auch die unfrige, mein Freund, vermag nichts als die Liebe zu reinigen, dahin, daß auch wir minder die Persönlickkeit der Freunde lieben, als das allgemeine, das göttliche, das christliche in ihnen.

Busammen geführt werden wir alle wieder; ich zweifle aber, ob früher, als bis die Flamme Gottes und seiner über uns verhängten Beit allen bloß irbifden Antheil in uns verzehrt hat.

Des wahren, bem Göttlichen einverleibten Irbifden in Ihrem außerorbentlichen Wefen zu gebenken, ift eine Lieblingsbeschäftigung meiner Seele. Leben Sie wohl.

Atam.

### 52.

Mein Bote aus Dresten ift gekommen, von meinem Müller aber — keine Zeile. Es ift tießmal besonders beswegen unverzeihlich, weil ich Sie nach einem kleinen Rückfall vom Fieber verließ, und äußerst interessirt war, zu wissen, wie es weiter mit Ihrer Gesundheit steht. Sinigermaßen können Sie es noch gut machen, wenn Sie morgen (Dienstag) noch schreiben und den Brief bis 8 Uhr Abends an Kraus gelangen lassen. Dann erhalte ich ihn übermergen Abend. Erst Sonnabend, aber später gewiß nicht, reise ich nach Dresten zurück.

Der Aufenthalt in Teplit hat mir einen sehr wesentlichen Dienst geleistet. Ich habe ben gegenwärtigen Zustand ber Dinge in Wien hier bergestalt anschaulich kennen gelernt, baß mein vorhin schon sester Entschluß, für jetz nicht nach Wien zuruck zu kehren, nun unerschütterlich ist. Ich ärgerte mich bort in vier Wochen zu Tobe. Dresten, bir leb' ich, Dresten, bir sterb' ich! Co lange Sie mir nicht bavon laufen, ist Dresten, wie die Sachen jetzt stehen, in ber That ein himmel sir mich. Und baß Sie mir untren werben sollten, halte ich burchaus nicht für möglich.

Wie wichtig Sie mir geworden sind, muffen Sie selbst in jeder Nerve fühlen. Ich schreibe keinen Brief, ich mache oder erneuere keine Bekanntschaft, ohne Sie bis in den Himmel zu erheben. Ich breite Ihren Namen, so weit nur meine Stimme reicht, über Deutschland und Europa aus. Und überdieß, was mehr ist als alle Lobpreisungen, ich liebe jetzt keinen Menschen, wie ich Sie liebe.

Sie können Sich nicht benken, wie ungeheuer fleißig ich hier bin. Das Wetter ist schlecht; die Gesellschaft interessirt mich wenig; nichts neues von Bebeutung. Ich lese und schreibe ben ganzen Tag. Unter anderem habe ich die ganze Correspondenz von Körtes durchgelesen. Was Sie mir von ben trefslichen Briefen Gleims sagten, habe ich vergeblich gesucht. Aber sehr schöne Briefe von Johannes, und wahrhaft genialische, ja ganz außerordentliche von Heinse. Wie dieser über die Kunst spricht, bagegen ist doch Winkelmann vor ihm, und alle Schlegel und Tied ze. nach ihm, nur Wasser oder Luftblase.

Bott behitte Gie - bis auf balbiges Wieberfeben.

Teplit, Montag Abent 1806.

Gent. /

#### 53.

Die Zeit ist viel zu stürmisch, meiner Berhältnisse und Geschäfte sind viel zu viel, als baß ich jetzt einem philosophischen Cursus folgen könnte. Es würde mir vorkommen, wie wenn einer, der sein Leben in Spielhäusern zubringt, aus Selbsttäuschung ober Menschensurcht zweimal die Woche dem Gottesdienst beiwohnen wollte. Auch helsen ja einzelne Stunden wenig ober nichts, wenn man einmal den Faden nicht halten kann. Dieß aber war absolut unmöglich, ebenso unmöglich, als baß ich heute der Stunde hätte beiwohnen können.

Thre Wirksamkeit interessirt mich immer gleich. Dazu ist gar nicht nöthig, baß ich jedes Ihrer Produkte gleich beim Augenblick seiner Geburt kennen lerne; entgehen foll mir, in so fern ich es fassen kann, doch keines. Mit der dießmal gewählten Form — dem Entschlusse, jetzt Borlesungen zu halten — war ich nie einverstanden, und kann es auch jetzt noch nicht sehn.

Das was ich Ihr "fich von mir entfernen" nannte, batirt nicht

von der Zeit dieser Borlefungen, und steht mit denfelben in keiner Art von Zusammenhange. Ich sage auch barüber weiter nichts mehr, als das Sie, wie lange Sie sich auch entfernen mögen, mich zu seiner Zeit immer wieder sinden, und immer benfelben wieder sinden sollen.

Mus getreulich, sonber Gefährbe, und ohne irgent einen Eintrag für unsere unzerfterbare Freundschaft.

16. September 1806, Dreeben.

Gent.

#### 54

Bor einigen Tagen erhielt ich Details über ben Tob und bas Begrabnif bes vortrefflichen und unerfetlichen Bringen Louis, von einer Seite ber, wo ich fie nicht erwartete. Der Graf Mensborff = Bouilly, ein frangöfischer Emigrirter, jett Rittmeifter im Rlenau'schen Regiment, ber por zwei Jahren bie Bringeffin Sophie von Coburg geheirathet bat, mar mit bem Coburg'fchen Sofe in Saalfelb, als ber Rrieg anfing und bie unglitdliche Affaire bom 10. vorfiel. Er batte ben Bringen noch am Tage ber Schlacht gesprochen und begleitete ibn, wie er aus ber Stadt ritt, um ben Frangofen entgegen zu geben. Wie ber fatale Musgang immer entschiedener wurde, ritt er gurud, um ber Coburg'ichen Familie beigufteben, und hielt burch feine Stanthaftigfeit bie Frangofen ab, bas Schlof in Saalfelb zu plündern. Bei biefem Gefchaft tommt ber General Lannes und zeigt ihm ben Stern und bas Rreug bes Bringen, und fragt ibn, wem es gebort haben tann. Mensborff fagt ihm, welchen Feind er befiegt bat. Lannes, felbst erstaunt: "Diable, voilà qui est bon; cela fera une grande sensation à l'armée." Sierauf reitet Meneborff gleich nach bem Schlachtfelbe, begleitet von ben Sufaren, bie ben Bringen ausgezogen und geplundert hatten; er verfpricht ihnen Belb, wenn fie ihm nur ben Leichnam fchaffen wollen; man findet ibn gang nadt und halb fcon in bie Erbe gescharrt. Er ftellt Lannes bie Unwürdigfeit ber Behandlung vor, und nun gibt ibm biefer eine Compagnie Grenabiers, um ben Leichnam, blog in ein Tuch gehüllt, nach Saalfelb bringen ju laffen. Die Grenabiers fpielen Balger, indem fie ihn begleiten. Dan bringt ibn ins Schloß und examinirt ibn. Densborff läßt ibn in bie Rirche tragen, bort 24 Stunden fteben, und bann in ber fürftlichen Gruft beifeten.

Bas bas für Fügungen sind! Ein öfterreichischer Officier, ebemals selbst Franzose, Gemahl einer beutschen Pringessin, begrabt ben Pring Louis von Breufen!

Indem ich diesen Brief schließen will, kömmt eine verwünsichte Nachricht, die, wenn sie völlig gegründet ist, einen Theil meiner militärischen Calculs zerstört. Die Armee von Hohenlohe soll bei Cottbus geschlagen worden sehn und 15,000 Mann verloren haben. Ich hatte mir geschmeichelt, sie würde unterhalb Berlin — renn warum auch oberhalb? — über die Ober zu geben suchen.

Gott fen mit Ihnen!

Gent.

55.

Dresben, ben 4. November 1804 5

3d habe Ihnen nicht gefdrieben, benn mas vermochten meine Worte in ber Fluth ber Begebenheiten und bes Unglud's um Gie ber! Sie fchreiben mir in biefer Beit noch, wo ich es nicht begreifen fann, wie bie Erinnerung an einen ftillen contemplativen Freund in Ihnen auffommt. So antworte ich mit ber Zuversicht, bag feiner ber bevorstehenben Schläge bes Schidfals meine Worte vor Ihnen überfchreien wirb. wird zu Ihnen gelangen, wenn auch nicht in Ollmut, boch weiter gegen Morgen bin. - Mit großen, mir felbst unbegreiflichen Erwartungen tam ich nach Dresten, ber Glaube an bie Erfolge praftifcher Wirkfamteit in biefer großen Sadje mar lebenbig geworben, ich empfing bie erften Rachrichten aus Franken und Schwaben wie himmlische Botschaften, nicht mit übertriebenem Glauben an Reinheit und Religiofität ber Abfichten, aber mit ber Soffnung, wie ich Ihnen fcbrieb, bag biefer Rrieg in feinem eigenen Feuer fich ausbrennen, läutern und reinigen werbe; barauf, bag bie Flamme gar nicht einmal jum rechten Auflobern tommen wurde, hatte ich nicht gerechnet. - Geit ben Tagen bei Ulm ift mir ftumpf gu Muth, ich gebe in meinen unfichtbaren Rreis gurlid, wo es nur Angft und Troft gibt, bie bie Beftirne berabfenben, wo alle irbifche Beftalten verschwinden vor bem ewigen Beift ber Menschheit und ber unfterblichen Rirche. Warum thurmen fich biefe Berge, warum finken bie Soben ber Erbe, warum fteigen biefe Damonen? Damit es feinen Blid aufwarts

mehr gebe, als ben zum Hinnuel. — Aus biefer Ruhe ber Betrachtung stört mich Kraus und Ihr Brief vom 3. — Ja, mein Freund, Ihr Leiben, Ihr persönlicher Schmerz erschilttern mich, wie billig. Sie sind mir der Gedanke dieses Krieges; waren Sie der Körper, wie Sie nicht so unsichtbar, als es scheint, die Seele des ersten Entschlusses gewesen sind, so würde es anders stehen. — Ihn andern, deren auf ewig besammernswürdigen Berfall ich im Innern meines Herzens beklage, leiden deh nur für das Wenige und Gebrechliche, das sie waren, für verlorenes Irvisches, des bleibenden, unsterdlichen Erbtheils mehr oder weniger sich undewußt. Sie aber, mein Freund, leiden am Kummer, den ich besser an das Recht zur Unsterdlicheit, sehen Sie dem Untergang der letzten endlichen Formen des Göttlichen zu. Die Hölle hat sich unter uns aufgethan, sie verschlingt die letzten irvischen Reste des Werles Christi. — Leben Sie wohl, mein theurer Freund!

M. S. Müller.

#### 56.

3ch weiß nicht, wie ich Sie nennen soll. In wie viel verschiebenen Lagen habe ich nun seit brei Monaten — von Wien — von Brünn — von Dumits aus an Sie geschrieben! Wie kann Ihr Herz, wie kann Ihr Gewissen Inuen Ruhe lassen, baß Sie mich — und gar in einem Augenblick wie dieser! — so unverantwortlich vernachlässigen! — Ich gebe Ihnen weiter keinen Auftrag, ich verlange nichts mehr von Ihnen; aber das sage ich Ihnen zum letztennal — Sie hören nun sobald nicht wieder von mir! — daß Ihr Absall mich tiefer schmerzt, als irgend einer der großen Unglücksfälle der Zeit. Ich bleibe mehrere Wochen hier in Troppau.

Den 3. December 180

Gent.

# 1807.

57.

Brag, ben 22. Februar 1807.

3ch bin zwar eigentlich sehr bofe auf Sie; aber mas hilft es? 3ch kann barum boch nicht von Ihnen laffen, und heute will ich Ihnen sogar eine Gelegenheit an bie Hand geben, mir zu bienen.

Es wird Ihnen, wenn Sie irgend noch Zeitungen lesen, nicht entgangen sehn, wie ich seit den letzten traurigen Katastrophen von den deutschen Zeitungsschreibern behandelt werde. Besonders macht es sich die
löbliche Allgemeine zur Pflicht, alles sorgfältig zu sammeln und zu verbreiten, wodurch man mich in den Augen der Welt heradzuseten und
verunglimpsen zu können glaubt. In einem der neuesten Stücke dieser
Zeitung steht ein angeblicher Brief aus Berlin, worin ich ein deutscher
Mallet du Pan (als wenn das ein Schimpswort wäre), ein "Sophist aus
Fanatismus" (sonst hieß es für Geld) u. s. f. genannt, besonders aber
beschuldigt werde, von der wirklichen Lage der Dinge nichts zu
wissen zu. In eben diesem Briefe wird vorausgesetzt, ich seh mit
Kotzebu e aus Berlin emigrirt; zuvor hatte dieselbe Zeitung, nach den
Augsburger, Stuttgarter und andern vortrefslichen Blätteru, mich bald nach
Dänemart, bald nach England, bald nach Rusland reisen, bald als
preußischen Kabinetsrath an Lombards Stelle treten lassen.

Dieß alles ift nun freilich unter ber Kritik und Notiz; und Sie glauben mir auch wohl ohne Schwur, baß es mir nie eine schlaslose Stunde gemacht hat. Die einzige traurige Reflexion, die ich babei austelle, ist nur immer die liber ben schmählichen Berfall von Deutschland, und die greuzenlose Niederträchtigkeit unferer Landsleute. — Indessen wurde

es mich boch freuen, wenn ben Bestien irgend einmal in einer erhabenen und babei vernehmlichen Sprache ihr fcanbliches Berfahren zu Bemuthe geführt werben konnte. Niemand vermag bieg fo fiegreich zu thun, als Sie. Sie find es mir fculbig, weil ich Sie bei ahnlichen Belegenheiten auch aus allen meinen Rraften vertheibigt habe. Geben Gie fich alfo bie tleine Mühe - Sie muffen aber vorher wenigstens bie Artikel in ber Allgemeinen Zeitung burchlefen - einen Auffat zu fcreiben, ber ben Redacteurs ber lettern communicirt werbe fonne. Bie bien geschehen wird, überlaffen Gie mir; Gie haben für nichts weiter zu forgen, als Ihren Auffatz an B. ju überliefern, ber ihn mir ichon gutommen laffen wird. Wenn auch biefe Ratter gu furchtfam ober gu nieberträchtig fenn follten, ihn abzubruden, fo ift es boch immer fcon intereffant genug, baß fie ihn lefen. Fangen Gie von ber großen Sauptklage, als ob ich bas preufifche Manifest geschrieben hatte, an, und verneinen Gie biefes nachbrüdlich, ohne jedoch tas Manifest berabzuseten, bloß barauf bestebend, bag es eine fehr fcwere Aufgabe mar, ein Manifest für Preugen gu fcreiben. Im Uebrigen fagen Sie, mas Sie wollen und mas Ihnen Ihre Freuntschaft für mich eingeben wirt. Stellen Gie bas Bange fo, taf feine Ahndung, als ob ber Berfaffer biefes Artifels mit mir in irgend einer Berbindung fen, ftatt finden tonne.

Diefen Antrag werben Sie hoffentlich nicht ablehnen. Schreiben Sie mir boch auch, wie es Ihnen geht, und laffen Sie mich nicht so ganz von Ihnen getrennt sehn, als ware ber Ocean zwischen uns. Wollen Sie sich benn nie beffern, Bösewicht? Gott seh mit Ihnen.

Gent.

58.

Teplit, Freitag Abents.

Berzweiseln Sie boch nicht immer so schnell an ben besten Planen! Ber sagt Ihnen benn, baß die Sache mit dem Journal nicht gelingen wird? Sie mussen, an Ihr Glüd zu glauben. Und bann, seben Sie, sest wersichert, baß, wenn Sie nur erst mehrere Bogen ganz fertiges Manuscript auf Ihrem Tische werden liegen sehen, das ganze Projett Ihnen in einer andern Gestalt erscheinen wird. Experto crede.

Sie haben 3hr Glud viel zu wenig verfucht, um behaupten zu fonnen, Sie hatten feins; fo oft Sie es versuchten, gelang es auch.

Die Erdbebungen in Dresten sind allerdings bebenklich; um so mehr, ba mir hier vor einigen Tagen träumte, es tame einer mit ber Nachricht hier an, Dresten sein in einem Erbbeben untergegangen. Aber seit wann ift benn auch ber Bollmond verbächtig?

Begreisen möchte ich, warum es Ihnen lächerlich vorkommt, mir in einer Entfernung von sieben Meilen zu schreiben, ba wir einander so oft in einer Entfernung von sieben Schritten geschrieben haben. Aber es hilft nun schon nichts; Sie sind ein ewiger Weigerax, und wenn ich nicht täglich von frischem ansange, Sie für mich zu gewinnen, so entlaufen Sie mir, wie sehr ich Sie auch interessieren mag, ohne Unterlaß. Es seh drum! Ich sebe Ihnen nach.

Teplit ift fo tobt und fo abgefchmadt bagu, bag ich auch nicht einmal Gefchichten mitbringen tann. Mich felbst, und nichts weiter; benn alles, was ich sonst bier erfahre, ift ernft und finfter wie bas Grab.

Bent.

## 59.

3ch nahm mir von einem Tage zum andern vor, Sie um ihre neuen Meinungen über die Moral zu befragen; ein heimliches, und ich darf hinzuseten, heiliges Grauen schreckte mich aber immer davon zurück. Jett ist bieses Grauen mir erklärt.

Was Sie heute fiber bie Liebe gefagt haben, belehrt mich schon hinreichend fiber Ihre Iveen von ber Moral, und mehr als jenes mich erschreckt hat, kann bieses mich nie erschrecken.

Rein! Im Denken mag es immerhin kein Absolutes geben, und in jedem Fall mag das Bestreben, das Absolute in ein Shstem zu bringen, eitel und thöricht sehn. Aber es gibt ein Absolutes, ein ewig Ruhendes und ewig Beruhigendes im Gemüth des Menschen. Im Gegensat mit dem Fortschreitenden, welches freilich den Begriff von Leben charakteristrt, mögen Sie es Tod nennen; aber dieser Tod ist des Lebens Leben; und ohne diesen Tod ist das Leben nur eine grenzenlose Qual. Jest habe ich es gesaßt, was Sie unter dem Flüssigen verstehen; über dieß höllische Wort — das eigentlichste Emblem der Hölle — ist mir

endlich das Licht aufgegangen. Ich wollte, ich hätte nie von diesem gehört. In diesem Flüssigen und in dem Frieden der Geschichte geben alle meine Hilfsigen und in dem Frieden der Geschichte geben alle meine Hilfsigen und in dem Frieden der Geschichte geben alle meine Hilfsigen und Einen meiner Liebsten auf Erden gibt, der sich von dieser bodenlosen Sophisterei sortreißen ließ, ist zwar störend und marternd genug für mich. Aber ich habe gottlob die Kraft und die Selbststädigseit behalten, dem Spiel in Ihnen zwar mit weniger Ruhe — benn es ist ernster, durchgreisender, und besonders underwund barrer — aber doch mit eben dem Neutralitätsgesihl zuzusehen, mit dem ich ehmals Fichte's Ich und Nicht-Ich vor mir her flattern sah. Ich bleibe bei der wahren Liebe, die nicht ohne Ausschließung, bei der wahren Sittlichkeit, die nicht ohne Neue besteht, bei dem wahren Gotte, der etwas ganz anderes, als ein Anti-Gegensat — horresco referens! — sehn muß, stehen. Da haben Sie mein ewiges Glaubensbesenntniß.

So bestimmt ich mich nun aber hier auch gegen 3hr Treiben von diefer Seite, gegen 3hre Ewige Jubenschaft erkläre, so werth und thener wird mir ewig ber gute, bose Urheber dieser neuen namenlosen Geistesqual bleiben. 3ch kann mir anch nicht einmal über die Heftigkeit Borwlirse machen, mit welcher ich zuweilen diese furchtbaren Diskussionen süber. Es geht ja hier wirklich auf Tod und Leben; und wie klein wurden Sie selbst von mir benken, wenn ich Revolutionen wie diese, dies, Alles, und das Liebste zuerst, vor meinen Augen niederreißen, in dem Staub wersen, und unter ben aufgerissenen Boden stampfen wollen, mit ruhiger Gleichmütthigkeit im Augenblicke des Kampses behandeln wollte. 3ch glaube vielmehr, Sie müssen mich wegen des tiesen Absichens, nit bem ich Ihre Lehren anhöre, lieben. In Ihren bessern Stunden werden Sie gewiß das, was mich von Ihnen mit so heiliger Gewalt zursicksieht, boch nicht ganz als Thorheit verlachen.

Lefen Sie hier unterbessen einen Auffat in einer englischen Zeitung, und freuen Sie sich mit mir, daß so etwas doch noch irgendwo geschrieben werden dark.

Donnerstag, 21. März 1807.

Bent.

60.

Beterswalbe, ben 25. Darg.

3hre 10. und ben Aufang 3hrer 11. Borlefung habe ich so eben mit tiefster Bewunderung und Ehrfurcht gelesen. Warum ich mehr nicht als bieß barüber sagen kann, werden Ihnen meine Freunde erklären.

3ch schiede Ihnen einen französischen Brief, ben ich Sie inständigst bitte, nicht mit beutscher Strenge zu beurtheilen. Ich wollte Sie bloß befragen, ob Sie mit bem Bersuche, in französischer Sprache Ibeen bieser Art auszubruchen, nicht ganz unzufrieden sind. Uebrigens hat der Brief persönliche Beziehungen, die ich Ihnen näher erklären milite. Ueber das, was ich von Kant und seinen Nachfolgern sagte, sehen Sie nun schon mit einiger Milbe hinweg.

Db Sie gleich bießmal nicht tamen, fo hoffe ich bennoch Sie balb zu feben.

Bent.

# 61.

Bose war eben bei mir und erzählte mir, welchen ungeheuren Eindernak Ihre heutige Borlesung auf die ganze Bersammlung gemacht hat; wie göttlich und falbungsvoll Sie gesprochen, und wie selbst diejenigen Stellen, die (wie z. B. über das Abendmahl) ein unruhiges Befremden hervordringen mußten, doch nur den Totaleindruck von Größe und Uebermacht und niederwerfender Superiorität vollendeten. Sie merken doch wohl, daß man nun nach jeder Borlesung sagt, diese eben seh bie beste gewesen. So muß es mit Dingen gehen, die durchgehends vortrefslich sind. "Ich bin nur einseitig etwas nitze; aber ich will wenigstens in meiner Einseitigkeit das Beste zu werden suchen, was ich vermag, damit ich auf meiner Seite der Hauptrepräsentant dessen würdiges Glied ist. Tu autem — macte virtute tua, puer. — Sie itur — ad centrum.

Den 28. Marg. / .

Gent.



62.

Dreeben, 9. Dai 1807.

3ch fente Ihnen, mein Freunt, um Ihren Bunfden wenigstens theilweife ju genugen, bie von mir berausgegebene bramatifche Arbeit eines jungen Dichters, ber vielleicht Befferes und Soberes ale irgent ein anderer verfpricht. Die Letture bes zweiten Atts bes Umphitryon wird Gie bemegen, mein Urtheil ju unterfchreiben. Die aufere Ungefchliffenbeit ber Berfe meggufchaffen, bielt ich nicht für meinen Beruf, um fo weniger, als ich ben innern Rhothmus biefes Bebichts zu verleten für ein Berbrechen gegen bie poetifche Majestät biefes großen Talente gehalten baben Bare ber Berfaffer nicht gegenwärtig im Schloffe Jour als Arreftant ber Nachfolger Touffginte, fo murte, mas Gie Nachläffigfeit in ber Sprache und im Berebau nennen niogen, mahricheinlich baran nicht auszuseten febn. 3ch besitze mehrere Manuscripte biefes Autors. bie ju gelegener Beit erfcheinen follen. Bon meinen Borlefungen, Die Ihnen gefallen merben megen ber, ohne Untoften ber 3bee, gelungenen Bopulgritat, ift eine vollständige Abidrift nicht porbanden; inden boffe ich fie Ihnen in brei bis vier Bochen gebrudt zu überreichen. Die Borlefungen baben ihren guten Erfolg gehabt. Man bat fich wechfeleweife über meine allzu tatholifde und über meine allzu protestantifde, über meine allzu antite und bann wieber allzu germanische Anfichten beflagt, und bat mich endlich nicht ohne Befriedigung verlaffen. Mir ift ber unmittelbare Benug an folden öffentlichen Ausstellungen ber 3been bas mefentliche, aber unendlich wichtig ber Bewinn an Zuverficht bes Beiftes, an Gewandtheit ber Organe, an Umfang und Allseitigkeit ber Wirkungstraft. 3d balte biefe Berfuche, bas Wefen eines beliebigen Begenstanbes, wie ber beutiden Literatur ober ber bramatifden Boefie, mit Befiimmtheit, Rlarbeit und Tiefe zu ergreifen, für nichts als Borübung zu einer endlichen Darftellung bes Wegenfates, b. h. ju einem Buche, bas auch bie Anbanger flaffifder Dethobe, und alfo vornehmlich einen Freund wie Gie, ber in ber flaffifden Form fich bie auffallenbften Gigenheiten bes Beiftes gefallen läßt, zufrieben ftellen foll. Derweil begebe ich mich unter Gottes erbetenem Beiftante wieter an meine divina comedia, an bas gegen Gie von Freunden fcon ermähnte bramatifche Bebicht: Julianus ber Abtrunnige. Bon zwei Tragobien zeigt bie erfte Julianus Erhöhung und ben Untergang bes finftern Conftantinischen Saufes, bemnach bie alte

Welt in ihrer verfallenden Glorie; bie andere, Julianus Tob, bagegen bie triumphivente Chriftenbeit, welche ju allgemeiner Berubigung ben Abtrunnigen felbst mit feinen Entwürfen und mit feinen beibnifchen Glaubensgenoffen gegen Morgen und Abend in ben Triumph mit binaufgiebt. - Der Gebante allgemeinen Tobes und Untergangs foll burch bas erste, ber andere allgemeinen Lebens burch bas lettere verherrlicht merben. Un Discuffion fehlt es nicht; unfere gemeinschaftlichen Freunde laffen bas Gefprach nicht ausgeben. Indeß erflare ich Ihnen aus innerftem Gefühl - Sie fehlen mir. Der Streit mit Ihnen hat etwas besonders ftartenbes und erhebenbes; bei einem Streite mit Ihnen findet ein gemiffes gegenseitiges Bingeben und fich Anerkennen ftatt; mit Ihnen ift es ein Borrecht Ihrer ichonen inneren Ratur, bag man fo perfonlich einander gegenüber bleibt, wenn man Gie berausforbert. Gie geben fich felbft in fo gutem Berbaltniffe gemifcht mit bem Begenftante bee Streite; man bleibt mit Ihnen in ber Region ber Warme und ber Liebe, furz ba, wo bie Menschheit bingebort, in ber Mitte amifchen bem allgemeinen und perfonlichen. - Gie bleiben vortrefflich und zu vollständigem Blud folder Menfchen, wie ich, unentbehrlich. Defto harter bie Beit, bie uns von Ihnen fo hoffnungslos abgefchieben bat. - Nicht immer haben bie Abwesenben Unrecht; bei mir Sie gewiß nicht. Sind Sie zugegen ober auch vielleicht nur etwas entfernt, rebellirt man gegen Gie und Ihre Grunbfate und Ihre Intolerang; find Gie aber recht abgeriffen, eigentlich abwefent, fo tann man Ihrer nicht anders als mit großem und berglichem Berlangen gebenken. M. S. Müller.

63.

Brag, ben 16. Mai 1807.

Durch Ihren letten Brief und beffen Beilage haben Sie mir ein töftliches Geschent gemacht. Im Grunde bedarf ich solcher Aeußerungen, wie dieser Brief sie gibt, weit mehr, als Sie der Bersicherung meiner unwandelbaren Liebe bedürfen; benn in Ihrem großen und lebendigen Geiste können und mulfen sich fast von Zeit zu Zeit noch große Revolutionen zutragen, und da ich Ihnen längst nicht mehr folgen kann, so ist die Besorgniß wenigstens verzeihlich, daß eine berselben mich von meiner Stelle wegspullen könnte; mit mir hingegen, da ich bis auf einzelne

Entwicklungen wohl so ziemlich mein Ziel erreicht habe, kann nichts mehr vorgehen, bas Sie von ber Ihrigen verbrängte. Es ist mir baher nicht nur immer unenblich erwünscht, sondern gewissermaßen auch immer wieder neu, zu vernehmen, bag ich Ihnen unentbehrlich blieb.

Das Rleift'sche Luftspiel hat mir bie angenehmften, und ich fann wohl fagen, bie einzigen rein angenehmen Stunden gefchaffen, bie ich feit niehreren Jahren irgend einem Probutt ber beutschen Literatur verbanfte. Dit uneingeschränkter Befriedigung, mit unbedingter Bewunderung habe ich es gelefen, wieder gelefen, mit Molière verglichen, und bann auf's Meue in feiner gangen herrlichen Driginalität genoffen. Gelbft ba, wo biefes Stud nur Radbilbung ift, fleigt es zu einer Bollfommenheit, Die, nach meinem Befühl, weber Burger, noch Schiller, noch Goethe, noch Schlegel in ihren Uebersetungen frangofischer ober englischer Theaterwerfe jemale erreichten. Denn zugleich fo Molière und fo beutsch zu febn, ift mirflich etwas munbervolles. Bas foll ich nun aber von ben Theilen bes Gebichtes fagen, wo Rleift boch über Molière thront! Belche Scene, bie, wo Jupiter ber Alcmene bas halbe Geheimniß enthüllt! Und welche erhabene Entwidlung! - Wie unendlich viel ebler und garter und fconer find felbft mehrere ber Stellen, mo er im Bangen bem Bange bes Frangofen gefolgt ift, g. B. bas erfte Gefprach zwifchen Umphitryon und feiner Gemablin! Und welche vis comica in ben eigenthümlichen Zügen, womit er ben Charafter bes Sofias noch ausgestattet bat! - In Molière ift tas Stild, bei allen feinen einzelnen Schönheiten und bem großen Intereffe ber Fabel (bie ihm fo wenig angehört ale Rleift), am Enbe boch nichts als eine Boffe. Bier aber verklart es fich in ein wirklich Chakefpeareiches Luftspiel, und wird tomisch und erhaben zugleich. Es war gewiß teine gemeine Aufgabe, ben Gott ber Götter in einer fo miklichen und fo zweideutigen Lage, wie er hier erscheint, immer noch groß und majestätisch ju balten; nur ein außerorbentliches Benie fonnte biefe Aufgabe mit foldem Erfolge lofen. - Die Sprache ift burchaus bes erften Dichters wurtig; wenn Gie nicht von Dadeln gefprochen hatten, wurte mir faum eine aufgestoßen febn; biefen Styl nenne auch ich claffifch. Die einzige Sprachunrichtigkeit im gangen Stud fant ich G. 109: "an feinem Reft gewöhnt," ift ein offenbarer Fehler. Alebann hatte ich bas Bort "Saupelg" meggewünscht, weil es boch etwas ju niebrig ift, ob es gleich ba, wo es fteht, nichts besto weniger gute Wirtung thut.

Run sagen Sie mir boch vor allen Dingen, worliber Sie wahrlich nicht ganz hätten schweigen sollen: Wer ist benn bieser Kleist? Woher tennen Sie ihn? Warum hörte ich nie seinen Namen? Wie kommen Sie zu seinen Manuscripten, und wie kommt er zum Schlosse Jour? Wäre er etwa ein Sohn von einer Tochter bes alten General Tauenzien? Haben Sie ihn vielleicht durch Gauchy's kennen gelernt? Ober wie hängt das alles sonst zusammen?

Ich freue mich unaussprechlich auf Ihren Julianus. Da ich über bieses Kleistische Stlaf so ganz, so über alle meine Hoffnung ganz mit Ihnen übereinstimme, so ahnde ich zum Boraus, welchen Genuß mir bas Ihrige bereiten wird. Laffen Sie es nur recht bald zum Borschein kommen! Und entziehen Sie mir auch Ihre Borlesungen nicht länger, als nöthig ist!

Jest muß ich auch, obgleich fcuchterner, ein Wort über Schubert Mit ber gespanntesten Erwartung griff ich nach biesem Wert; aber fläglicher war ich lange nicht getäuscht worben. Wenn es in Sansfrit gefdrieben mare, fo bliebe mir boch menigftens ber Troft, Die Buge angubeten, im glaubigen Bertrauen auf Ihren Enthusiasmus. Go aber ift es beutich, und ich verftebe feine Beile bavon. auch nicht einmal bem Berfaffer (ob mir gleich ber Bortrag verworren, und bie Defonomie bes Buches gang wild und bobenlos icheint) nicht einmal einen Borwurf barüber machen. Denn wer, ber nicht in alle Beheimniffe ber neueren Phyfit und Chemie eingeweiht ift, tann es unternehmen, bieß Buch zu ftubiren? Ich versuchte es, mich zum Berftanbniß ju zwingen (auf gut Fichtisch); ich fchlug mich burch alle Gebeimniffe "unferes großen (mir leiber febr fremben) Lebrers Binterl," burch alle Baficitäten und Acibitäten u. f. f., muthig hindurch, und hoffte immer endlich einmal auf etwas Faglicheres ju ftogen. Nun hub aber bie Befchichte mit ben Gegenfaten an. Ginb bas Abams Begenfate? Dber wieder gang neue? Diefen Zweifel vermochte ich mir nicht zu lofen. Je mehr ich las, je finfterer murbe bie Finfternig. - Benug, ich mußte es aufgeben. Und anftatt mit B. ju fagen:

Soll jeber Bunich bei beinem Berte ichweigen, Lehr' uns nur noch ju leben, um ju fterben, Bie Du ju fterben, um ju leben lehreft,

(welches ich übrigens fehr schön gesagt finde) hätte ich lieber ausrufen mögen:

Lebr' une nur noch gu lefen, um gn lernen, Wie Du gu lefen, um gn leiben febrieft.

Bon einzelnen Stellen, bie mir gefallen haben, traue ich mich gar nicht zu fprechen, benn ich fürchte, ich habe fie gang anders verftanten, als fie gemeint waren.

3d habe benn auch Stollberge Rirchengeschichte, nicht mit burchgangiger Befriedigung, aber boch mit großer Erbauung und vieles mit Entzuden gelefen. Bon einer Menge anberer Bucher, Die ich neulich burcharbeitete (unter anberm vier Bante einer bochft elenben "Reife burch Schweben," bie mir ben Arnbt fo veretelt bat, bag ich jest ben " Beift ber Beit" gang zu vergeffen fuchen will - benn es macht einen gulett toll, bag berfelbe Menfch fo vortrefflich und boch auch wieder fo grenzenles schlecht febn tann), citire ich Ihnen bier eins, welches zwar zu febr außer bem Rreife Ihrer Beschäftigungen liegt, als baf ich Ihnen gumuthen follte, es ju lefen, bon bem Gie boch aber miffen muffen, bag es eriftirt. ift ein nachgelaffenes Wert von Rulbieres in vier Banten: Histoire de l'anarchie de la Pologne; nach meinem Urtheil bas beste historische, bas je ein Frangose hervorgebracht hat, und gewiß eine ber vorzüglichsten unter allen hiftorifden Compositionen ber Reueren; babei von einem folden Interesse, bag ich zwei Rachte aufgeblieben bin, um es zu verfdlingen.

In etwa acht Tagen werbe ich nun in Teplit sehn. Dann wird es offenbar nur von Ihnen abhängen, ob wir uns von Zeit zu Zeit sehen sollen. Wenn Sie einige Tage bei mir wohnen wollen, lasse ich Sie von Dresben abholen und wieber zurücksahren, so baß Ihnen die ganze Expebition auch nicht einen Groschen koften soll. Denken Sie wenigstens über diesen Antrag nach. Ich sorge auch bafür, baß Sie in Teplitz eine eigene, ruhige Stube sinden, und also nach Herzenslust bichten oder saullenzen können, wie es Ihnen belieben wirb.

/ Leben Sie mohl, mein fehr wurdiger Freund!

Ø.

Bor einigen Tagen erhielt ich einen langen Brief von meinem Bater aus Königsberg, ber bort recht ruhig, froh und gemächlich lebt. Es war mir eine außerorbentliche Freude.

Gent und Muller, Briefmechfel.



Dresben, 25. Mai 1807.

Mit großer Frende erfebe ich aus Ihrem mir fehr, fehr werthen Briefe, taf ter Amphitryon Ihnen fo vorzuglich gefallen bat. mann hat ein großes berrliches Bilb gemalt, bie brei Darien am Grabe, welches zugleich mit bem Amphitryon mir eine neue Zeit für die Runft verfündigt. Der Amphitryon handelt ja wohl ebenfo gut von ber unbeflecten Empfängnif ter beiligen Jungfrau, ale von bem Bebeimnig ter Liebe überhaupt, und fo ift er gerate aus ber hoben, iconen Beit entfprungen, in ter fich entlich tie Ginheit alles Glaubens, aller Liebe und bie grofe, innere Bemeinschaft aller Religionen aufgethan, aus ber Beit, ju beren achten Benoffen Gie und ich geboren. Protestiren Gie nicht langer, mein Freund, gegen - ich will nicht gerate fagen bas neue Zeitalter ber Runft - aber gegen bie Butunft bes herrn in Wiffenschaft, Leben und Runft! Auch Neues, im allerhöchsten Ginne bes Wortes, mogen wir erwarten, mogen wir ichon jest mit voller Befriedigung voraussehen. In irgend einem fichern, windfreien Wintel von Teplit foll ber Beweis bavon geführt werben. Letteres, wenn irgent möglich, unter vier Mugen, benn wenn ich nach Teplit fomme, fo gefchiehte ohne alle Begleitung und balb, wo bie Menfchen Gie noch nicht zu fehr in Befchlag genommen. Der Borfchlag mit bem Abholenlaffen mare fo übel nicht. Rein rheinischer Confoberationsbuchbanbler will bruden, wenigstens feiner will gablen, und fo muffen fogar bie nicht zu verachtenben Bucher vorläufig, und wenn fich in bem Lante ber Freiheit, bas bei Teplit anfängt, fein Berleger finbet, ungebrudt bleiben. 3ch wurde bemnach bas gange Manuscript mit zu Ihnen bringen, und am liebsten allmählig Ihnen vorlefen, wenn Sie nichts bagegen batten. Rach Ihrem Ginn werben fie febn, benn beutlicher und bialettischer zugleich bin ich wohl nie gewesen. - 3hr Brief, vielfach andeutend und ausbrudend jene inwendige Matur Ihres Bergens, bie mich von jeher entgudt bat, jenes fcone Bebarren im Glauben und in ber Freundschaft, jene Wahrheit, wenn es auf bas fconfte und beiligfte, wenn es auf Ibeen antommt (fiebe bie Meuferungen über Schubert), bat mein Berlangen nach Ihnen beftig angefacht. Schuberte Buch icheint mir allerbings bas beste Produkt ber naturphilosophie und ber Autor an Gemuth, an Gerechtigfeit und vornehmlich an Belehrfamkeit, wenn auch

nicht an polemischem und fritischem Talente, tem Schelling weit überlegen. Inbef ift mir febr begreiflich, wie bie frankliche, garte, nach bem Mether hinaufftrebente Ratur Ihrem gefunten Ginne nicht gang jufagt. Schubert bilbet, freilich eigenthumlicher und poetischer und erhabener, aber im Wefen sehr beutlich eine frühere Periode meiner Bilbung ab, wo ich bas mensch= liche, bas perfonliche meiner irbifden Thatfraft batte mogen in Ranch aufgeben laffen, um bem Gott, ben ich anbetete, einen fugen Beruch ju bereiten; wo ich meines Namens, meiner Intividualität mich batte ent= äußern mogen, um ber allerhochfte Marthrer, ber geiftlichfte Beiftliche ju werben. Much ich habe einft gemeint, wie Schubert, ich fen gu apoftolifden Sendungen berufen und muffe vernichten, mas in mir fich bem reinen Beraustreten bes Beiftes wiberfette. Es fehlt ibm ber irbifche Rern, ber teutliche feste Umrig ber Geele, Die gewaltige Perfonlichkeit, ohne welche bis babin noch feine Offenbarung Gottes ans Licht gekommen. Betrachten Gie nur bie blaffen, burd, und burd, verungludten Mythen, bie fein Buch eröffnen; fie fpuren eine Gehnfucht nach bem Drient, bie eben, weil fie ihres occidentalifden Gebluts fich nicht entaugern fann und boch ben Occibent, Die alte Beimath bes irbifch tuchtigen, geftalteten und fraftigen, verachtet, nun weber ihrem Baterlande treu bleiben, noch ihrem Paratiefe naber tommen tann, bagegen wiber ihren Willen in bie Nebel bes Norbens hinaufgezogen wirb. Schelling nennt ihn nicht uneben ben Offian ber Naturwiffenschaft. 3ch untersuche nicht, mas Schelling eigentlich fich unter Offian benft, fpreche ihm auch nicht bas Recht zu, ben Bergleich anzustellen, aber es ift Babres barin. Ferner treibt er viel Abgötterei mit ben Atmofphären, bie ihm ber Schauplat find, auf benen bie Natur ihre heiligsten Gefchäfte vollzieht. Ich bagegen liebe ohne weitere Priorität Luft und Erbe einander gegenüber zu betrachten, und nachbem ich mich ber Bluthe und ber leichten Region, in welcher fie lebt, erfreut habe, mich wieder in bas schwerere Element und zur Wurzel zu begeben, und fo bald in überirbifcher, bald in unterirbifcher Geftalt bie Liebe zu erkennen, zu verweilen aber nur in ber Mitte, ba wo bie Natur mid und alles, mas ich liebe, wirklich hingestellt.

Daß ber Gegenfate in biefem Buche mehr als in irgend einem anbern gebacht wird, gehört allerdings zu ben ausgezeichneten Eigenthunlichteiten bes Werks, wie bes Antors. Aber die objeftive Erkenntniß bes Gegenfatzes ift noch nicht Leben bes Gegenfatzes, ein folches nämlich, wo

im Erfennen tas Erfannte geubt und im Ausüben bie Ausübung erfannt wird - Dialeftit. - Die Borlefungen find gwifden une, mein Freunt, bas befte Berftanbigungsmittel. Un bem Gegenfat bes monologischen und bialogifchen, und an bem Antigegenfat bes bramatifchen werben Sie ficher erkennen, was ich verlange, und bann liegt mir ob, Ihnen mundlich ju zeigen, wie fich meine Lehre und mein Leben bes Wegenfates ju ben Begenfagen verhalt, bie bie Ratur aufftellt, welche offenbar nur Embrionen bes meinigen fint, und in ben immer bichteren Schmarmen, in benen fie fich von allen Seiten und in jebem neuen Werte mehr und niehr bingubrangen, nur bezeugen tonnen, bag ich von Anfang an bas noch immer Unerfannte, aber Rechte gewollt habe. Aber auch fo, wie ich ihn gefdilbert, ift Coubert vortrefflich und im größeren Dafftabe bas, mas im fleineren ich in biefem Augenblid fenn wurde, wenn burch Ihren Ginfluß auf mich nicht bas-wirkliche, forperliche, gefellschaftliche Leben, Die Welthantel, ber Staat, meiner ausschliefent wiffenschaftlichen Richtung bas Wegengewicht gehalten hatten. Bon feinen aftronomifchen Entbedungen fpreche ich Ihnen munblich.

Ihr

M. S. Diller.

Rafente Gewitter bieg Jahr!!

Roch eine Curiosität: Festler's Bonaventura. Der neue Festler'sche Ratholicismus verdient wegen der großen Partei, die er in Deutschland hat, Ihre Ausmerksamkeit, ob ich gleich diese Zergliederung des heiligen, dieses platte heraussagen großer, mit Lauigkeit, oder mit aufgeklärtem Borwit aufgefaster Dinge filr die schändlichste Profanation berselben halte.

65.

Teplit, ben 21. Juni 1807.

Ich erhielt Ihren herrlichen Brief fast im Angenblid meiner Antunft zu Teplit, und er war mir eine gludliche Borbebeutung mitten unter verschiebenen, fehr bebenklichen, bie, wie Sie gleich hören werben, bie Atmosphäre mir in ben Weg legte.

3ch tante Ihnen vor allen Dingen für tie Bereitwilligkeit, womit Sie meinem Bunfche, Sie in Teplitz zu sehen, entgegen kommen. Und ba dieß jetzt das Hauptobjekt ist, alles andere aber in der Zeit, die dieses Unternehmen herbeiführen soll, besser behandelt werden kann, so will ich auch fürs erste nur von diesem sprechen.

Ganz allein bin ich freilich hier nicht; Sie wissen nun schon, baß ich an allen Orten, wo Menschen sind, auch gleich Bekannte sinde, und mit jedem Tage niehrt sich die Zahl. Doch die eigentliche Spoche der Unruhe ist hier noch keineswegs angebrochen. Das Clary'sche Hans, der Prince de Ligne, und vieles, was dazu gehört, kommen erst zu Ende diese Monats. Es seh aber auch, wie es wolle, darauf rechnen Sie sicher, daß ich Zeit, und viel, viel Zeit für Sie zu sinden wissen werde. Des Abends din ich ohnehin, so lange es nur keine Clarys und Bagrations gibt, völlig frei, und wenn ich Sie auch am Tage zuweilen allein lassen sollte, so wird Ihnen doch selbst in diesen Stunden, die Luft, das schöue Land und die Freiheit wohl thun. — Diese Bedenklichseiten müssen als alle bahin schwinden.

Ernsthafter find bie, welche bas Lotal und bie Betterficherheit be-In meinen Stuben tonnen Gie nicht wohnen; benn ich bewohne - es ift fchredlich zu fagen - bie Edzimmer bes zweiten Stods eines fehr hoben und gang freiftebenten Saufes (bes neuen Gebaubes ber Töpferichente), wo felbft bei gutem Better ber Bind unaufhörlich burch bie Fenster pfeift. - Bie es mir bier gegangen ift, muffen Sie vernehmen, bamit Sie bie Sache grundlich beurtheilen tonnen. Freitag Abend um 8 Uhr tomme ich, nach einem febr beißen Tage, an. Der himmel nimmt eine brobente Bestalt an, boch um 10 Uhr verziehen fich bie Wolfen bem Schein nach, und um 11 Uhr gebe ich bei beiterem himmel gu Bette. Um 11, werbe ich burch Sturm, Blip und Donner erwedt; taum habe ich bie Zeit nach Menschen und Licht zu klingeln, als ein Sagel, wie Taubeneier, alle Fenfter in Bohn- und Schlafftube gerichlägt, und mich fo unter ben entfetlichften Bliten und immer fortbauernbem Donner allen Winben ber Schöpfung Breis gibt. An Fensterlaben nicht zu benten. -Das Bewitter halt jum Blud nur eine fleine halbe Stunde an. - Connabend mar es wieber furchtbar beiß; um 4 Uhr murbe es auf einmal febr falt; ich glaubte, nun fen alles vorüber. Roch fern von ben Saufern ertont ploblich ein furchtbarer Donner, ein zweiter, britter; als wir burch's

Schloß rannten, schon Blibe von allen Farben um uns her. Als wir in ber Töpferschenke eingetreten waren, zogen wenigstens vier Gewitter auf einmal gegen einander auf, und nun ging es auch bis halb 11 Uhr, erst zwei Stunden lang ohne allen Regen, so her, daß ich mir fest vornahm, am folgenden Tage nach Prag (wo es gar keine Gewitter, und haufer fast ohne Fenster gibt) zuruchzukehren. Die nähere Beschreibung bieser Bataille, wogegen die in ber Nacht (ben hagel allein ausgenommen) nur Kinderspiel war, erspare ich Ihnen.

Nun kommt aber ber Troft! Am folgenben Tage — wo ich, wie Sie wohl vermuthen werten, benn boch nicht nach Brag zurücklehrte — legte mir Eichler einen körperlichen Sib barauf ab, und citirte bie älkesten Menschen als Zeugen, daß seit 100 Jahren kein Gewitter je im Zenith von Teplitz gewesen, und so lange die Stadt stehe, kein Beispiel von Sinschlagen vorhanden seh. Wahr ist es auch, daß weder tas Nachtzgewitter vom Freitag, noch die wahrhaft entschlichen vom Sonnabend Abend über tie Stadt gegangen sind. — Seitdem ist nun auch alles ruhig, die Luft kühl, der himmel freundlich über uns, und ich benke, vor dem Monat Juli tritt gewiß keine ähnliche Wirthschaft ein.

Ich werde Ihnen eine Wohnung in einem kleinen, niedrigen, nach Rordosten gerichteten, und mir sehr nahen Hause aussuchen. Fensterladen kann ich nicht schaffen, weil dieß nicht in meiner Gewalt steht. Sonst aber will ich alles thun, was Sie nur irgend wünschen können, und sollte es unsicher werden, so mache ich mich jedesmal anheischig, die Nacht in Ihrer Stude zuzubringen.

Rach diesen Prämissen ist nun mein Borschlag der: Ich muß meinen Leopold Sonnabend nach Dresden schieden, und Moutag kehrt er hieher zuruld. Wenn es Ihnen recht ist, die Reise mit ihm zu machen, so wird er sich bei Ihnen einfinden und das Weitere mit Ihnen verabreden. Wollen Sie aber lieber allein reisen, so werde ich gleich nachher eine andere Anstalt tressen. Ich glaube aber, es ist besser, Sie reisen mit ihm, weil man doch nicht alles wissen kann, was unterwegens einem Menschen bevorsteht! — Schreiben Sie mir gleich einige Zeilen Antwort hiersber, damit ich weiß, woran ich bin.

Diefen Brief erhalten Sie morgen Abend; ich muß also vor Sonnabend eine Antwort haben; um biefe bitte ich angelegentlich.

Teplit ben 23. Juni 1807.

Mein Allervortrefflichster! Wie foll ich Ihnen für Ihre große und rühmliche Sorgfalt und Treue genugsam banten? Und wie soll ich bie Genauigteit, Rlugheit und Klarbeit Ihres Berichtes hinlanglich preisen! Wenn Sie sich recht lebhaft vorstellen, wie wichtig biefer Brief mir sehn mußte, so muffen Sie einen Theil bes Lohnes schon empfangen haben, ber Ihnen bafür gebührt.

Es ist offenbar, bag von einem eigentlichen Resultat burchaus noch nicht die Rebe sehn kann, indem bei bem Abgange ber Nachrichten alles noch in der höchsten Dunkelheit und Berwirrung schwebte.

Ein Umstand, ber mich gleich gestern Abend sehr frappirte, ift ber, bag in bem Telegraphen, welcher die Nachrichten bis zum 12. enthält, biesen Rachrichten ein mehrere Seiten langes politisches Gewäsch vorangeht, welches fast so aussieht, als traute man sich nicht, mit ben militärischen Reniakeiten berauszurücken.

llebrigens find in eben tiefem politifchen Bemafch bie letten biplomatifchen Berhandlungen ziemlich fo, wie fie wirklich ftatt hatten, angegeben. Ich erhielt gestern einen Brief aus Königeberg vom 31. Dai, worin es unter antern beifit: "Man bat, feitbem ber Min. Sarbenberg bas Bortefeuille bat, in einer fortgefetten Correspondeng mit Bonaparte geftanben. Gie roulirte auf ber Friedensbafis und bem Congreffort. Die Frangofen haben fich lange in allerlei zweibeutigen Wendungen erflart. Entlich hat ber Ronig eine bestimmte Antwort theils über bie Friebensbafis, theils ob man bagu ftimme, baf ter Congref in Ropenbagen gebalten werte, verlangt. Bierauf ift bann bie Antwort gewefen: Rovenbagen, ober jeter andere Drt fen ibm gleich; er verlange für fich nichts; er wolle aber, bag feine Alliirte mit benen bes Ronigs von Breufen auf gleichen fuß behandelt, und alles burch ein Spftem von Compensationen ausgeglichen werbe. - Das heißt, Rugland foll ben Türfen bie Rrimm, England ben Spaniern und Sollanbern bie Colonien zurudgeben. - "Man fieht biefe Antwort als null und nichtig an. Sollte übrigens ber Congref an Stanbe tommen, fo murbe es eine fcone Birthichaft merben, inbem alle großen und fleinen Dachte Guropa's und Afiens, ber türfifde und ber perfifde Raifer (warum nicht auch Scindiah und

Bolfar?) babei fenn follen. Es burfte biefer Congreg eine Art von Jubenverfammlung wie zu Baris werben. Unterbeffen bat Bennigfen fein Sauptquartier von Bartenftein nach Beileberg verlegt. Der Raifer Mleranter bat fich feit 10 Tagen von ter Armee weg hinter bie Memel nach Tilfit begeben. Der Ronig wird ihm in einigen Tagen babin folgen; bie Königin geht nach Memel. Das ruffifch preußische Cabinet wird fich auch nach Tilfit begeben. Bon allem, mas hier vorgeht, mußte man Bucher ichreiben 2c." Go weit meine Correspondeng aus Ronigsberg. Das llebrige muß fich nun balt aufflaren. - Fahren Gie nur fort, ich bitte Sie berglich, mich mit fo grundlichen und vortrefflichen Briefen gu befchiden. - 3ch fchide Ihnen bier ben erften Theil ber Borlefungen jurud. Bei Ueberfendung bes zweiten fage ich Ihnen ein Dehreres barüber. — Schiden Sie mir ja, fo balb als möglich, bas bewußte Journal jurfid. - 3ch empfehle Ihnen ben beiliegenten Brief. - 3ch hatte leichtfinniger Beife vergeffen, bie &. mit ber Abreffe an Bopper befannt ju Bett ift alles in Ordnung, und Gie tonnen mir unter biefer Abreffe fortrauernd fcreiben. Thun Gie es nur oft; bas Botenlohn wurde ich nicht icheuen, wenn es auch jedesmal 20 Bulben betruge. - Jest ift es entichieben, baf Gie bie gange Bibliothet befommen.

Mit biefen Worten fcliege ich.

௧.

67.

Teplit, ben 23. Juni 1807.

3ch habe zwar Buol fagen taffen, ich wurde ihm burch bie gegenwärtige Gelegenheit schreiben. Es wird mir aber burch einen unworhergesehenen Umstand unmöglich. 3ch muß, einer Brivatsache wegen, diese Nacht nach Brag reisen. Freitag Abend bin ich wieder zurück. Sorgen Sie nur, daß ich bei meiner Ankunft große Berge von Neuigkeiten vorsinde.

Brodhaufen ift über Ihren letten Brief fo entzudt, bag er Sie jett auch fur ben ersten praktifchen Kopf gelten läßt. Zeither murmelte er zuweilen fo etwas von "phantastifch." — Auch war es ein großer Spaß (Eichler Zeuge), zu sehen, mit welchem Miftrauen und Widerwillen

er, ob er gleich nichts wußte, fich beim Anfang ber Borlefung biefes Briefes gebehrbete, und wie nach und nach bie nicht zu bestreitende Bortrefflichkeit besselben ihn erst zur Billigkeit, bann zur Zufriedenheit, endlich zum höchsten Entzucken stimmte. Rein! so ein Triumph ward Ihnen, also auch mir, lange nicht.

Rur mehr Berichte! Gie werben am Ende auch noch ein Staatsminister. Abien.

Ø.

68.

Dreeben, ben 30. Juni 1807.

Ich sente Ihnen die Corinna, die ich eben erhalte, uneingebunden freilich, aber ich wollte die Gelegenheit benutzen, die sich durch die Abreise unseres Freundes mir darbietet. — Mit Neuigkeiten warte ich heut nicht auf; der lebendige Freund würde die vortrefflichste Depesche verdunkeln. Indeß freut es mich, Sie meinen neulichen Bericht loben zu hören; ich liebe es, wenn man mir ein Zeugniß gibt, daß ich auch der lebendigen Thätigkeit fähig bin, und fühle mich mehr dadurch geschmeichelt, als selbst durch das einsichtsvolle Lob meiner Borlesungen.

Uebrigens hat, man sage was man wolle, Bennigsen man övrirt, und so lange keine Capitulationen erfolgen, ist noch nicht alles verloren. Was man von Frieden spricht, ist nur zum Lachen. In den Rachrichten bis zum 19. (des Telegraphen) sindet sich nichts von einer Ankunft Constantins im Hauptquartier zu Tissit. Hat Bonaparte einen fünftägigen Wassenstillstand angenommen, bei dem er nichts, die Russen aber viel gewinnen können, so ist auch er erschöpft. Ferner ist nach den detaillirten Rachrichten bis zum 19. Insterdurg (welches die Division Nen am 17. passirte) der weiteste Punkt gegen Osten, den die Franzosen erreicht haben, von einem Abschneiden des Essen'schen Corps wohl die Rede nicht. Hat dieses, wie es doch wahrscheinlich ist, da man vom Massen'schen Flügel auch seit dem 12. kein Wort weiter vernimmt, denselben geschlagen, so ist eine Operation Essens, der bekanntlich am 12. 20,000 Mann Berstäung erhalten hat, in die Flanke der französischen Hauptarmee sonmöglich nicht.

Halten Sie mir biefe militärischen Träumereien zu Gute. Es geht gewiß auch Ihnen und allen Bortrefflichen so, baß man strebt mit Hoffnungen zu übertäuben ben Gebanken, baß es wohl Menschen, menschlichen Berstand und Kraft, aber keine Götter, kein Schicksal, kein Eingreifen überirbischer Macht mehr gibt.

Abam Müller.

69.

Teplit, ben 1. Juli 1807.

Der beiliegende Brief mar fcon gefdrieben, als bie Radrichten von Buol und bie Berliner Zeitungen bier antamen. 3ch bante Ihnen, baf Gie uns noch einige Tage lang, auf eine vernünftige Beife (bie ich felbft après coup nicht verdammen barf), im Felbe ber Boffnungen berumirren Bett ift nun alles enticbieben, tobt und ab! Die Berliner Beitungen haben fich fur bas ein paar Tage hindurch beobachtete Stillschweigen furchtbar gerächt. - Batte man 14 Tage nach ber Schlacht bei Ehlau Frieden gemacht - wie ich rieth, bat, flehte, fcbrie z. - fo ging Rufland mit Ehren aus ber Sache; ber Rrieg war nicht rein ausgespielt. nur suspendirt; viele Soffnungen auf einen beffern blieben une. Jett hat man thorichter Beife bas Spiel bis auf bie Befen verfolgt, nicht nur alle Reffourcen ber Begenwart, auch bie meiften ber Butunft aufgefreffen, und jenes wohlthätige Bellbunkel, welches noch in ber öffentlichen Meinung über ber Streitfähigfeit Ruflants fcwebte, gewaltfam verwischt. Rein Menich wird nun auf Rufland mehr hören. Und wenn bie Stunde tommen wird, wo Defterreich feinen letten Aft besteben foll, wird man (und bas mit Recht) bie ruffische Macht taum als bas Gegengewicht ber baberifden betrachten.

Es konnte nicht anders kommen. Die jetzige Katastrophe ist die schrecklichste von allen, weil sie in einem gewissen Sinn die letzte ist, und boch hat mich nie eine weniger erschüttert. Seit drei Monaten trug ich sie, als unvermeidlich, in meinen Gedanken herum, und mir ist, als ob ich alle diese Neuigkeiten schon vor langer Zeit gehört und verdaut hätte.

Mehr kann ich nicht schreiben. Ueber andere Gegenstände mag ich heute nicht sprechen, und über biesen weiß ich nichts mehr zu sagen. Gott seh mit Ihnen!

**3**.

Teplit, 2. Juli 1807.

Ihre Conjetturen über bie mögliche Wendung ber Sachen auf bem Kriegstheater theile ich bießmal nicht. Ich bin fest überzeugt, baß alles ohne Rettung verloren ist; und wenn übrigens auch noch eine Bataille stattsinden könnte, so wäre der einzige Gewinn dabei nur der — daß die Russen noch eine mehr verloren hätten. Gewinnen können sie keine; sie verstehen nicht Krieg zu führen. Sie nußten ewig hülsbruppen sehn; Europa war verloren, sobald sie ansingen, hauptsiguren zu werden.

Es freut mich fehr, baß B. meinen Entschliß, vor ber hand nicht sobald wieder als Schriftsteller aufzutreten, vollfommen billigt, und sehr würdig fintet. Ich stieß in der Corinne auf felgende Berfe, welche Michael Angelo, im Namen einer von ihm verfertigten schlafenden Statue, zur Antwort gab, und die mir mein Verhältniß zum Publikum sehr richtig zu bezeichnen scheinen:

Grato m'è il sonno, e più l'esser di sasso. Mentre che il danno e la vergogna dura, Non veder, non sentir m'è gran ventura. Però non io destar, deh parla basso.

In ber Corinne find einzelne herrliche Stellen; bas Bange aber ift ein Schlechtes Wert. Gie bat bie außersten Enben, England und Italien, zusammenknüpfen wollen; bie Ibee mar vielleicht nicht übel, aber bie Ausführung ift fo plump und platt, bag man taum begreift, wie ihr felbft nicht bor ihrer Probuttion etelte. Gehr fiel es mir auf, bag bie Schlegel ihr nicht reinere Begriffe vom Chatespeare beibringen, fie nicht abhalten fonnten, folch gang erbarmliches Beug, als bie Darftellung von Romeo und Julie, in die Welt zu ichiden. Uebrigens ift roch etwas in ber Frau, was mich lebhaft ju ihr zieht. Diefe beständige, buntle, trube Rene über bie Bergangenheit, befonbers in Unsehung verftorbener Berfonen, ift, wie Gie miffen, ein charafteriftifder Bug meines Gemuthes; und biefen Rug babe ich noch in feinem andern Wefen fo vollständig wieber gefunden, als in ber Stael. Daber war ich auch immer überzeugt, baf wir, wenn wir je aufammengefommen maren, große Freunde geworben febn murben. Achtung verbient auch ihr immerwährenbes Fortfdreiten in ber Literatur, und ibre, für eine Richtbeutsche, bewundernswürdige Bielfeitigfeit und Tolerang.

Ich hoffe, es geht Ihnen jett gut, liebster Freund! Aber wie steht es mit ben Projekten, die uns vereinigen sollten?

Bent.

## 71.

Carlebab, ben 19. Juli 1807. Rachmittage um 3 Uhr.

Durch sonderbare Schickung finde ich mich gerade in dem Augenblick, wo die Entwicklung des großen Drama's der Zeit die merkwürdigsten Begebenheiten herbeiführen muß, in einen völlig abgeschiedenen Winkel der Erde eingeschlossen, in ein enges, aber liebliches Thal, welches dergestalt von allen isolirt ist, daß man nicht einmal weiß, wie der himmel jenseits seiner Mauern ausstieht, und von den Gewittern nur Kunte erhält, wenn sie unmittelbar über unsern hauptern sich entladen. Ich bedaure diese Fügung nicht; theils ekelt mir vor dem Schauspiel der Welt, theils gefallen mir meine nächsten Umgebungen, und der Dick läßt sich, wie ich, von dem süßen Schlarassenleben, das man hier sührt, zum Bergessen und Verschlummern aller Stürme und aller Widerwärtigkeiten einwiegen.

Inbeffen glimmt boch bie alte Reugier unter biefer Afche, und es gibt Momente, wo es uns erwunfcht mare, mit einiger Beftimmtheit gu wiffen, mas in ber Welt, und mas besonbers in Dresben vorgeht. Seit Montag (13.) fruh, wo ich aus Teplit abfuhr, fab ich feinen Brief und tein Zeitungeblatt. 3ch bat Eichler aufe Dringenbfte, mir eine Eftafette ju fchiden; ich vermuthe aber, bag er felbft nach Dresben gewantert febn wirt, und bin alfo ohne alle hoffnung, wenn Gie fich nicht über mich erbarmen. Diefer Bote muß morgen gegen Abend bei Ihnen antommen; melben Sie mir burch ihn alles, mas Sie miffen, (follten Gie auch früher ichon nach Teplit gefchrieben haben), und ichiden Gie ibn mir bergeftalt gurild, bag er in ber Racht bom Dienftag gum Mittwoch hier wieber antomme. Ich werbe es Ihnen nie vergeffen. -Rach Teplitz gebe ich nicht eber gurud, als bis ich bore, bag bie gange Dresbner Scene ausgespielt ift. Go lange will ich bier ber Rube und bem Sinnengenuß frohnen. Dit großer Begierbe aber febe ich ber Rudfehr meines Boten und Ihrem Briefe entgegen. Gott feb mit Ihnen.

Bent.

Stellen Sie nur Ihren Brief fo, wie er an einen ganz Unwiffenten lauten muß. Denn außer folgenden Fastis: 1) daß der Friede
mit Rußland den 8., 2) der mit Preußen den 11. geschlossen worden ist,
und 3) daß Bonaparte nach Dresden kommen follte, und halb Deutschland sich bort zusammen brängt — weiß ich Richts.

N.S. Ich habe meinen ersten Plan fahren lassen und schiede Ihnen biesen Brief burch N. Ich bin übrigens jeht hinlänglich unterrichtet und will meinen Freunden, die nich bei bieser Gelegenheit so gut bedient haben, alle weitere Mühe ersparen. Schändlich genug bin ich vergessen worden. Sie sind ein träger Geselle. — Ich weiß aber jeht alles, was ich branche; sehen Sie nur biesen Brief (bis aus Posiscript) als nicht geschrieben an.

72.

Teplit, ben 24. August 1807.

Ich bin äußerst zufrieden mit Rühl, und hoffe, er foll es auch mit mir sehn. Es ist doch eine ganz eigene Sache mit dem Zutreffen meiner Ahndungen über gewisse Personen. Sie erinnern sich, wie gunstig ich vom ersten Augenblick an für Rühl, wie ungünstig gegen Schubert gestimmt war. In beiden Fällen ahndete ich richtig. H., den ich in Carlsbad sah, ist ein monstruöses Geschöpf, mit dem ich nichts zu thun haben möchte, wenn er auch selbst eine Natur zu erfinden, nicht allein die vorhandene zu erklären im Stande wäre. Nühl hingegen ist gewise ein vorzüglicher Mensch. Auch fennt er Sie sehr genau; und eines Mehrern bedurfte es schon nicht, um mir bas höchste Interesse für ihn einzussößen.

Der Herzog von Weimar hat Goethe bringend aufgeforrert, sich auf acht Tage nach Teplit zu begeben. Ob er es thun wird, weiß ich nicht, glaube es kaum; wenn er es aber thut, muffen Sie biefe Gelegenheit benuten, ihn zu sehen; er ist äußerst für Sie eingenommen, und ehrt Sie sehr. Leben Sie wohl!

Bent.

Teplit, ben 30. August 1807.

Gie miffen body, bag gestern Abend um 11 Uhr 17 Minuten bie Welt untergeben follte; wober bie narrifde Prophezeihung eigentlich tam, weiß ich felbft nicht; aber feltfam ift es, baf fie gu gleicher Zeit aus Dresten, Leipzig und Prag hieher berichtet murte. Wir maren boch alleeinigermaßen gespannt; inbeffen blieb es beim Alten. Aber ber Simmel zeigte bei bem allen ein fonberbares Phanomen, welches ich zwar fonft fcon, boch nie in biefer Starte gefeben habe. Der gange Simmel mar von ber vollfommenften Rlarbeit; aber am nördlichen Borigont, ber bier, wie Gie miffen, vom Bebirge begrangt ift, gefchab ein unaufhörliches Bliben, welches um 9 Uhr anfing und bis 3 Uhr Morgens fortbauerte. Die Blite erftredten fich links vom Norbpunkt bis fast gegen ben Weftpuntt, rechts aber nur bis gegen ben Norboftpuntt; auf biefer Linie aber erfcbienen fie unaufhörlich, gumeilen zwei, brei neben einander. Dabei war es, felbit bis an ben aukersten Borizont, fo flar, baf man bie fleinsten Sterne erfannte; blog im unterften Nordweft that fich gumeilen bei ben hellften Bligen eine fleine Wolfe in ber Geftalt einer gang fcmalen fcmargen Linie hervor. - Da tiefes Phanomen von bier aus gerabe gegen Dresben ju gefeben murbe, fo mare ich augerft neugierig ju miffen, was geftern Racht in Dresten vorgegangen ift; ob Gie biefelbe Erfcheinung, und in welcher Art, und nach welcher Weltgegend Gie fie gehabt haben. Wenn Gie auch gefchlafen haben follten, fo hat boch gewiß ber Dide gewacht. Ich rechne alfo auf einigen Bericht.

Gent.

74.

Teplit, ben 5. Ottober.

Ich weiß, daß es Ihnen ein leichtes ist, sich einiger Stude bes Moniteur zu bemächtigen. Suchen Sie mir boch die Rebe von Arnould über bas Bubjet zu verschaffen, und, wo möglich, auch ben Bericht bes Finanzministers und bie fämmtlichen Berhandlungen barüber. Sie burfen ja nur die einmal gelesenen Blätter ber vorigen Wochen mit nach hause nehmen. Ich schiede Ihnen alles getreulich wieder zuruck.

Was fagen Sie benn ju bem Cometen? Stellen Sie fich mein

Unglild vor. Fürs erfte erfahre ich erst Sonntag Abend, daß er schon seit drei Tagen hier gesehen worden war. Ich eile ind Freie; hartnäckige Wolken bedecken den westlichen Himmel. Gestern ein ziemlich heiterer Tag; ich hoffe und harre, ich bringe eine Stunde auf dem Schlößplatz, eine zweite oben auf dem Kirchthurme zu. Bon allen Seiten klärt sich der Himmel auf, nur da, wo der Comet steht, weichen die Wolken uicht. Einen einzigen Augenblick habe ich ihn scheinen gesehen; dasür wurde aber nach 10 Uhr der ganze Himmel rein. Nach neinen wenigen Datis muß er im Herkules stehen. Noch hörte ich von keiner weitern Beobachtung, außer daß ein Sattler in Dresden Estasetten nach Gotha und Berlin geschickt haben soll; man spricht gar in dem Briefe, der dieß meldet, als wenn es ein Planet wäre. — Der Himmel gebe mir nur für diesen Abend einen klaren Horizont; der Tag ist sehr schön und scheint etwas zu versprechen.

3ch erwarte mit Sehnsucht Nachricht von Ihnen, und grufe Sie herzlich. Gente.

75.

Teplit, ben 7. Oftober.

Den Cometen habe ich, leiter, nicht gesehen, ob ich gleich gestern abermals zwei Stunden auf bem Kirchthurm zubrachte. Der westliche Himmel war von neuem bewöllt, und ba seit vorgestern eine gänzliche Windstille regierte, so würde ich sast geglaubt haben, es wären immer noch dieselben Wolken — so ähnlich waren sie ben vorgestrigen — wenn jene nicht auf einmal angesangen hätten, sehr start zu bligen. Es nung in ber Gegend von Saaz, und gegen Carlsbad zu, gestern Abend ein bedeutendes Gewitter gewesen sehn. Uebrigens ist es mir nun auch flar, daß wir ben Cometen gar nicht mehr sehen werden. Denn als ber himmel sich gestern über ben Gewitterwolfen auf einige Minuten erheiterte, bemerkte ich beutlich, daß der Comet, der am Sonntag noch etwas links unter der Krone zu stehen schriften, viel weiter vorgerückt sehn mußte; wahrscheinlich geht er mit starken Schritten der Sonne zu.

3dy bente, Gie werben mich morgen burch einen Boten erquiden. 3hr Brief muß weuigstens brei volle Bogen lang fenn.

Gent.

Teplit, ben 8. Oftober.

Gang in Bergweiflung fturgen mich Ihre Nachrichten über ben Cometen. Rudgangig, und in ber Bage? Dber in ben nachtlichen Simmel binein? Was beifit bas alles? Warum batte ich ihn benn nicht gefeben. wenn er nicht jebesmal icon tief am Borizont, und unter ben Bolfen. bie ben Abendhorizont bedten, geffanten batte? 3d fomore noch bente. baf er unter ber Krone im Bertules, ober nirgenbe mar; benn nur biefe Stelle blieb am 4., 5, und 6, buntel fur mich: alles übrige mar flar. Sobald Sie etwas naberes erfahren, benachrichtigen Sie mich bavon; besonders aber fcreiben Gie mir, ob, und an welchen Tagen Gie felbft ibn faben. - Dafür will ich Ihnen jett auch melben, baf liber ben Orfan in ber Nacht vom 30. September von Wien fürchterliche Berichte Er mar bort von einer burchaus beifpiellofen Buth, von brei bis fünf Uhr Morgens am ftartften. Dit bem Schlage vier erfolgte ein Stoff, ben gang Bien fur ein Erbbeben, und fogar fur ein febr beftiges bielt. Alles fturzte aus ben Betten und Saufern, und nur bie Refultate bewiesen, baf bie Bewegung von oben ber gefommen mar. 3mei Thurme fturgten von biefem Stofe ein, ber Augustinerthurm bis auf bie Burgel, ber Dichaelerthurm ftudweife, fo bag man ihn abtragen muß. Dehr als taufent ber fcouften Baume murben im Brater umgeworfen, ben man überhaupt wie beinabe verwuftet beschreibt. In allen Straffen fielen Schornsteine berab, einige mit folder Bewalt, bag fie bie Dader gegenüberftebenber Saufer zerfclugen. Mehrere Bruden murben fortgeriffen; es foll eine ichredliche Scene gemefen febn. - Die vorhergebenben ungeheuern Regenguffe beuteten ichon auf etwas außerorbentliches; biefimal bat ber Comet wohl unftreitig mitgewirkt. miffen bod, baf auch in Reuwied ein Erbbeben mar?

Doch laffen wir ben himmel walten! Benn Sie mich nur nicht vergessen wollen; bas beunruhigt mehr, als die Cometen. Lassen Sie, ich bitte stehentlich, diese Boche nicht vorübergehen, ohne mir noch einmal zu schreiben. Benn Sie sich vorstellen könnten, welches Bergnigen mir Ihre Briefe machen, Sie schrieben, trot Ihrer Faulheit, doch öfter. Drittehalb Seiten, auf wenigstens acht Briefe, die ich Ihnen schrieb!

Gent.

Teplit, ben 15. Ottober 1807.

Unter ben ungerechten und graufamen Befculbigungen, womit Gie fich von Zeit ju Zeit fcmer an mir verfündiget- haben, mar taum eine emporenber als bie, - baf ich Ihre Briefe mit Gleichgultigfeit behandelte. Wenn Gie von bem Bergnilgen, welches mir bie gestrigen, trot bes fatalen Sauptrefultate, gemacht haben, Beuge gewefen maren, murben Sie gewiß tergleichen verfehrtes Beug nicht mehr fprechen.

Es ift mabr, Gie find mit allen Ihren Gebrechen boch ein überaus vortrefflicher Mann. Wenn Gie auch nicht immer thun, und besonbers nur felten gang thun, mas ber antere wünfcht, fo reben Gie fich bafür fo meifterhaft beraus, baf 3bre Rechtfertigungegrunde eine Art von Indemnitat für bas burch Ihre jeweilige nachläffigfeit verlorene ober verfpatete werben muffen. 3ch follte es nicht fagen, weil ich Gie nur immer mehr verberbe, aber meine Offenbergigfeit zwingt mir folde Geftanbniffe ab. Rach ben Buchern über bas Geerecht wußte ich nichts, bas mich mehr hatte begluden tonnen, als Ihre Debuttion ber Urfachen bes Musbleibens terfelben, und Ihre Entwidlung ber Art und Weife, wie bas Stillf dweigen wirft, tonnte einen, nur etwas weniger nach Briefen von Ihnen Begierigen fast auf lange Zeit bamit aussohnen. - Diefe großmuthige Erflarung moge Gie ju gegenfeitiger Grogmuth entflammen!

Bas mein von Ihnen gerugtes Stillschweigen über bie Bibliothet in Wien betrifft, fo gebort es offenbar ju Ihren ftraflichen Sophistereien und fünftlichen Schlangenwendungen, tieß mit 3hrem Stillschweigen über Gegenftanbe unmittelbarer Berbanblung ju parallelifiren. Gie wiffen recht gut, bag ich jett in Ansehung ber Bucher nichts thun fann, und bag alles Sprechen barüber einestheils unnut, anberntheils überfluffig ift, weil bie Sache unter uns icon aufe Reine gebracht mar. Die Ansführung bangt blog von meiner Rudfebr nach Wien ab.

Dagegen ift es mahrlich fchauerhaft, Gie bei ten Geerechtsbuchern von ber Möglichkeit einer mit x zu bezeichnenben Ablieferungszeit berfelben reben zu hören. Ich brauche biefe Bucher bringenb, und es gehe nun auch, wie es wolle, Gie muffen Mittel finben, fie mir allerfcbleuniaft zu verschaffen. Meine Dantbarteit wird baburch fo boch fteigen, baf ich aufer ber Totalität meiner Bibliothet noch einige andere angutaufen und Ihnen ju fchenten bereit bin. Bas meinen Gie bagu? -8

Bent und Duffer, Briefwechfel.

Doch, tamit bieß realisirt werte, mussen Sie wenigstens einen gangen Tag tagn verwenden, um in gang Dresten alles, was bort irgend vom Seerecht existiren tann, aufzustöbern, und per fas et nesas mir zuzuwenden. Bu einem solchen geheiligten Bwed, als ber, die Seeräuber zu vertheidigen, wird felbst ein anständiger Diebstahl nicht ganz außer seinem Orte sehn. — Beberzigen Sie es aber ernstlich; es ist hiemit tein Spaß.

Den Cometen habe ich nun gestern und vorgestern hinlänglich gesehen, obgleich der Mond sehr im Wege stand. Der Fürst Clart hat einen sehr guten fünffüßigen Dollond. Ihre Sphothese wegen seiner Gencalogie halte ich für ganz unzuläffig; was aber ein Comet eigentlich ist, weiß gewiß Niemand; ihn berechnen zu wollen, halte ich für klaren Unsinn. Ueberhaupt glanbe ich mit Schubert, daß das Newton'sche Spstem abgebankt werden muß; nur nunß es freilich durch etwas anderes, als seine abgeschmadten Zahlengebande ersetzt werden.

Gent.

78.

Acc., 22. Oftober.

Ich bin in nicht geringer Buth, daß ich Ihnen wieder nur eines ber verlangten Bücher fenden kann. Gott allein ist es bekannt, welchen Schweiß mir das eine gekostet! Der Rest wird erfolgen, und Gott wird mir beistehen, bald! Denn Ihre obligatorische Berpslichtung hat mich nicht wenig gerührt. Nur noch eine Bemerkung: Haben Sie auch bedacht, was es sagen will, die Totalität! Ein großes Wort. Ich würde sest sagen will, die Totalität! Ein großes Wort. Ich würde sest sagen will, die Totalität! Gin großes Wort. Ich würde sest sagen wirden Bersprechen bauen, wenn es Angesichts der Bibliothet gegeben worden wäre. Da aber die Sache anders erscheinen muß, wenn Sie den schönen Borrath übersehen, so wünschte ich auch darüber beruhigt zu sehn.

Mein Borfclag mare nun ber: Sie ließen, falls bie Bilder in Risten eingepadt sind, selbige ohne weitere Revision nur rubig in Ihren Behältern und überließen bann meiner Distretion die Anssichtung berjenigen Werke, die Ihnen vielleicht zuruckzustellen sind; ein Geschäft, welches noch außerdem tief unter Ihrer Wurde ift. — Wenn Sie sich hiernächst ben Moment lebhaft vorstellen möchten, wie die besagten Kiften

in ihrer vollständigen Jungfräulichkeit und Unbestimmtbeit bier anlangen. Bud für Bud berausgenommen, betrachtet, befühlt, bafern es englischer Abfunft ift, ober um foldes zu berichtigen, auch berochen wird, und barüber bin mit einem feuchtlichen Auge nach bem entfernten Beber bingefchaut wirb - mein Freunt, Gie wurden nicht wiberfteben founen. Es ift vielleicht unerbort, aber eines achten Belehrten um fo murbiger, mit einer liberglen Gleichgultigfeit und Butmutbigfeit ben gangen Apparat, ohne ben ber gemeine Belehrte nicht fertig werben fann, megzuwerfen wie ansgebrannte Roblen einer ebemaligen Flamme, Die ber gewöhnliche Angst = und Rummergelehrte weislich für eine zweite und britte fparliche Erwarmung aufbewahrt. Bas brauchen Gie, von ber Beltbewegung fortgeriffen und zugleich an fichere Sterne gebunden für immer. bem alteften und bem jugendlichften in ber Wiffenschaft, ber Bibel und mir, mit gleicher Tiefe bes Bergens ergeben, mas brauchen Gie bie Schubfarren und Lämpchen armseliger Lobnarbeiter? Wirklich, es ift unanftanbig für Gie, fich mit Bucherschränken zu umgeben! - In einer literarifden Einsamkeit muffen Gie bafteben, und wie Drakel bie ichone Fülle und Lebendigkeit Ihres Bergens aussprechen, welche wirklich und nun fpreche ich ernfthaft - tiefer liegt, als jeber minter Bortreffliche, mit Blato und ben Bortrefflichsten ber Menscheit bewaffnet, je bringen tann. - Gine Bibliothet verschenken und einem Gelehrten ber geringeren Rlaffe ein Almofen geben, bag er bie feinige wieber erhalten fonne (Martinet Laguna) - fo gefallen Gie mir. Aus einem Stude gehauen, gebiegen, und ba, wo feine Literatur binreicht, geliebt, bewunbert und groß!

Abam.

79. (Ohne Datum.) Teplit, 1807.

Liebster Freund!

Daß Sie von ber Allgemeinen Zeitung noch etwas träumen konnteu, wundert mich. Wie follte diese — jett — nach Teplit kommen? Das einzige, was ich besitze, schiefe ich Ihnen: ein Pack Franksurter, und die beiden letzten, freien, Berliner. Diese Blätter kamen mir von Buol; ohne mich hätte auch diese Niemand hier gesehen; ich binde Ihnen aufs

Gemiffen, fie forgfältig aufzuheben, und bafur zu haften, bag Buol fie zu feiner Beit wieder erhalte.

Wie es zugeht, baß es Ihnen bort fo schwer wird, Nachrichten von Dresten zu erhalten, begreife ich nicht. hier tommen fast täglich Chaisenträger her, und versichern, baß Niemand sie befrägt ober visitirt.

Bas nun mid betrifft, fo gebe ich morgen ober fibermorgen von hier über Rantnit nach Prag, wo ich mich aufhalten werbe, bis alles entschieben ift. 3ch verlaffe Teplit, weil andere mich bier in Befahr ' glauben, ob ich gleich felbst nicht baran glanbe. Man hat besonders in Brag bie größten Beforgniffe meinetwegen, und bas Bouvernement fowohl, als bas Generalcommando außern fie auf eine Art, bie wirklich zu ehrenvoll für mich ift, als baf ich mich nicht endlich barein ergeben follte. Wie wenig Urfach ich babe, mich zu fürchten, werben Gie fcon aus bem einzigen Umftanbe ermeffen, bag ber Felbmarfchall-Lieutenant Graf Klenau, ber bas Obercommando an ber hiefigen Grenze bat, und beffen vortreffliches Regiment, vielleicht bas beste ber Armee, alle Bosten und lebergange ftrenge befett balt, und ber Beneralmajor Graf Bubna in einer Stube wohnen, bie unmittelbar an bie meinige ftoft, bag biefe beiben Manner, bie mein Bierbleiben febnlichft wunfchen, mir mit Ropf und Rragen für meine Sicherheit fteben, und bag bie, bie mich fangen wollten, es unmittelbar mit ihnen gu thun haben wurden. Inbeffen ift. bief einer von ten Fallen, wo es beffer ift, ju thun, was andere für bas Weifeste halten, als mas man felbft bafur balt. Siegu tommt, baff ich benn einmal bod ben Winter bier nicht zubringen tann, und bag bie Gefellichaft täglich fleiner wirb. Alle Clarus, Ligne, Bagration zc. find feit einigen Tagen fort; ber ruffifche, englische und hannöversche Befandte find zwar noch hier, geben aber in einigen Tagen fammtlich nach Prag, wo nun ber allgemeine Berfammlungsort fenn wirb. Die Nachrichten aus Dresten erreichen mich bort fo gut, wie bier.

Bas ich während meines hiefigen Aufenthalts gearbeitet habe, ist taum glaublich. Das Journal von meiner letzen Reise — gewiß eines ber merkwürdigsten Stücke für die Geschichte dieser Beit — ist über fünfzig Bogen start geworden; dieß habe ich zweimal mit eigener Hand geschrieben; bann wenigstens dreißig Bogen Briefe nach Wien, zwölf Bogen nach England (wohin wir Kraus am 26. als Courier geschickt haben), zwölf Bogen nach Petersburg, vieler einzelnen Correspondenzen im Lande,

in Dresben u. f. f. nicht zu gebenken. Meine größte Angst ist, baß es mir nächstens an Papier fehlen wirb. Auch barum nuß ich nach Prag.

Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie wohl mir ist, seitrem ich in Böhmen bin. Die Redlichkeit ber Desterreicher, ihre Treue und lebhaste Theilnahme an bem Unglick Preußens, wovon doch anch kein einziger ausgenommen ist, ihre gnten Bunsche für die Zukunft, ihr sehr bestimmter guter Wille, ihre Hossinung und Zuversicht — alles das hat sie mir aufs neue schätzbar gemacht. Ich versichere Ihnen, daß alle Schmeicheleien, womit ich bort, wo ich auf meiner letzten Reise war, überhäust wurde, mir nicht halb so viel Bergnisgen gemacht haben, als die herzliche Aussnahme, die ich hier allenthalben sinde. Es lebe das führliche Deutschland! Dabei bleibt es nun für immer, besonders seitem ich sah, daß das nördliche, mit den paar Unzen esprit de calcul, die es ver diesem etwa voraus hat, doch auch weder die Welt, noch sich selbst vom Berderben und der Staverei zu retten vermochte.

Ihnen, mein theuerster Freund, weiß ich nun vor ber Hand keinen andern Nath zu geben, als baß Sie nach Prag kommen. Ganz offenberzig aber sage ich Ihnen, baß, ba ich es mir nathrlich nicht nehmen lasse, bort ausschließend filr Sie zu sorgen, es mir lieb wäre, wenn Sie sich noch vier oder sinft Wochen in Ihrer jetzigen Lage halten könnten. Es versteht sich von selbst, baß, wenn dieß nicht ausstührkar ist, ich Sie auch in acht Tagen mit Freuden ansnehmen, und gewiß nicht Noth leiben lassen werde, und daß diese Partie zu ergreisen, jeden Augenblick in Ihrer Gewalt sieht; es wäre mir aber später deshalb lieber, weil ich bann mehr pekuniäre Mittel in Händen zu haben, und mich besser, wein ich benre annehmen zu können hosse. Mein Schicksal milisen Sie jetzt nun einsmal theilen; ich glanbe nicht, daß es für Sie einen andern Ausweg gibt, und für nich gibt es gewiß keinen erwinsschleren.

Wie oft haben Sie selbst gefagt, es milite erst aufs Aeuserste kommen, wenn es wieder gut gehen sollte. Die Welt steht nicht still. Jeber Tag führt neue Erscheinungen und neue Combinationen herauf. Mit Schrecken und Gram sind wir nun endlich gefättigt; was könnte uns also noch aus ber Fassung bringen? Ich sinde im ganzen Ernst, daß jett bie Zeit ber Hossungen gekommen ist. Selbst bas Schlimmste alles Schlimmen, das eigentlich einzig Schlimme, bie Nieberträchtigkeit bes Zeitalters, nuß sich endlich erschöpfen; sie sind gebeugt, sie können alse

beherrscht werben; wenn Bonaparte sie tyrannisirt, um sie zu unterbrücken, warum sollten bann nicht andere sie tyrannisiren, um sie aufzurichten? Nur gute Tyrannen! Die Freiheit lebt von selbst wieder aus. Ich war lange nicht so ruhig und so heiter als jetzt. Der eigentliche Stackel dieser großen Biberwärtigkeiten kann boch im Grunde nur die wenigen ächten und würdigen Gemüther treffen, die noch hie und da in der Masse verstreut sind; die ehrlosen sühlen ihn nicht, und das, was diese fühlen, erregt mein Mitseid nicht. Das Leiden der Masse seiben der der Masse seiben der Masse seiben der Masse seiben der Masse s

Leben Gie wohl, und autworten Gie balt.

Gent.

80.

Brag, ben 23. November 1807.

Es brütet über meiner gangen Erifteng ein Etwas, welches ich Ihnen nur, burch bas englische Wort gloom mit einiger Deutlichkeit bezeichnen fann. 3ch habe feinen bestimmten Gram, feine bestimmte Gorge, feinen bestimmten Begenstand ber Unzufriedenheit; aber fobalb ich mich nur mir felbft überlaffe, öffnet fich wie ein trüber hintergrund, auf bem fich alles in und außer mir in finftern Geftalten reflektirt. Diefen Buftant tannte ich fonft nie. 3ch lefe, fdreibe, und befchäftige mich viel, aber nichts flöft mir ein lebhaftes Intereffe ein. Ich habe fast eben bie Menfchen bier wieber gefunden, bie mir vorigen Winter ben Aufenthalt fo angenehm machten; aber nichts befriedigt mich; bie beften find mir gleichgultig, bie übrigen oft wibrig und efelhaft. 3ch fann auch nicht einmal fagen, baf ich mich febr nach etwas anderem febnte. 3ch erwarte mit einer, mir felbft unbegreiflichen Indiffereng ben Bint, nach Bien gu tommen. Ja, wenn ich recht aufrichtig fenn foll, fo muß ich fagen: ich wünsche, bag er noch recht lange ausbleiben möchte. Und boch gibt es bier nichts, bas mir gefiele. - Die Ibee, bag meine praftifche Laufbahn für lange Beit, wo nicht für immer gefchloffen ift, trägt viel zu biefer Stimmung bei: Dieg weiß und fuble ich, ohne ju begreifen, marum gerade jest diese Boes so start auf mich wirkt. In manchen Angenblicken konnne ich mir einsam und verlassen vor, und so, als wenn die mich umgebende Welt, da ich nichts mehr wirken und so, als wenn die mich und auß alter Gewohnheit, und par procédé, einigermaßen gesten ließe. — Das fürchterliche Wetter trägt wohl auch das Seinige dazu bei, denn seitdem ich hier bin, ist Prag unausschich in einen dienen Rebel, der manchmal in warme Regen ansartet, gehüllt, so daß kaum nech zwischen Tag und Nacht ein Unterschied obwaltet.

Es scheint mir, taß es sür biesen lästigen Zustand eigentlich nur zwei Heismittel gabe. Das eine wäre ein Ausenthalt in Dresten, denn ich din versichert, daß ich im Zirkel meiner dortigen Freunde gar bald wieder zum frohen Leben erwachen würde. Diese Kur ist mir nun schlechterdings versagt. Das andere Mittel suche ich in der Nildschr des Frühlings, einer Spoche, die erstlich an sich, dann aber auch daburch besonders die wohlthätigsten Wirtungen für mich haben wird, weil ich höchst wahrscheinlich gegen den künftigen Sommer irgend einen entscheidenden Eutschluß fassen werde, der mich meiner jetzigen Nichtigseit entreißt. Diese Spoche muß aber die Natur erst herandringen, und ich gestehe, daß mir vor dem Winter graut.

Da Sie so oft meinen Muth, meine Lebenslust und mein Glied mit mir getheilt haben, theuerster Freund, so müssen Sie sich nun anch schwe einmal meine Klagelieber gefallen lassen. Ich würde sie gegen Sie gewiß nicht anstimmen, wenn nicht der Grund dazu tief in meinem Innern läge. Nichts desto weniger kann alles sich bald wieder ändern, und darauf können Sie wenigstens mit Sicherheit rechnen, daß ich Ihnen nicht länger melancholisch erscheinen werde, als ich es wirklich bin. Ich sinde kein Wehlgefallen an dieser Lage, und wenn ich mir auch nur einsbilden könnte, daß es anders wäre, so würde ich nicht zögern, es zu thun.

Schreiben Sie mir balt. Wenn Sie etwas erfreuliches, aufheiternbes wiffen, so soll Ihr Brief wir boppelt willfommen sehn. Wenn er aber auch nur bas Echo bes meinigen wäre, wird er schon, weil er von Ihnen kommt, nur eine wahre Wohlthat bereiten. Ueberwinden Sie jeht einmal die bekannten hinderniffe des Schreibens; vielleicht war Ihr freundsschaftlicher Beispand mir wohl nie so nöthig, als in diesem Zeitpunkt. Sie allein können mir in die Seele reden.

Wenn Sie mir etwas von Büchern, ober auch nur von literarischen Renigseiten zukommen lassen können, so thun Sie es. Recht bringend aber bitte ich Sie, Buol keine Ruhe zu lassen, bis er Ihnen das Journal de l'Empire (vom Monat Februar an) für mich gibt. Diese Lektüre wünsche ich ganz außerordentlich. Eichler wird alles für mich mit großer Bereitwilligkeit annehmen und expediren.

Die heutigen französischen Blätter, die Antwort auf die englische Deklaration, und die Noten des Moniteur zu den Neuigkeiten aus London vom 20., haben mir böse Stunden gemacht. — Doch in dieses Thema will ich nicht fallen; für heute seh überhaupt genug; möchten Sie doch kald meine Sehnsucht nach einer Antwort stillen!

Gent.

## 81.

Brag, ben 30. November 1807.

Ach habe vorgestern aus Wien die stale Nachricht erhalten, daß der Kaifer von Rußland den Krieg gegen England erklärt hat. Bon Seiten des österreichischen Hoses war die zum 25. d. Mts. anch noch nicht die fernste Demonstration, die auf eine ähnliche Maßregel hindeutete, erfolgt; nichts desto weniger halte ich sie für unvermeidlich, seitbem der unerhörte Artisel des Moniteur diesen Hos so grausam compromittirt hat, und bin von Tage zu Tage darauf gesaßt. — Auf den König von Schweden wird es nun ebenfalls mit Macht loszehen, und da dieß der einzige Dienst ift, den Anssand seinen neuen Freunden leisten kann, so fürchte ich, es wird ihn mit Eiser vollziehen.

So haben wir benn nun wirklich, nach zehnjährigen fruchtlofen Bersuchen, auch nur einen Theil ber Kräfte von Europa zum Wiberstande gegen die Thrannei zu vereinigen, eine vollständige Coalition gegen das letzte Bollwerk der Freiheit erlebt. Was ich seit einigen Wochen fühle und leibe, steht so wenig im Berhältniß mit dem, was sonst die flentlichen Calamitäten auf mich wirkten, daß ich zu einer ganz neuen Sprache greisen mußte, um mich Ihnen verftändlich zu machen.

Und in einem fo trüben, fo schweren Moment verlassen mich meine alten Freunde ganzlich. Rein Laut, keine Luft von Dresben weht mich

mehr an. Alles ausgestorben! Schmeicheln Sie sich nicht, baß Sie mir biese Sunbe je abbitten werden. Jede Entschuldigung ist nichtig. — Wenn Sie Ihrerseits Privatkummer haben, so war dieß nur ein Grund mehr, mir zu schreiben. — Wann hat je eigenes Interesse, oder eigene Sorge mich abgehalten, mich mit den Ihrigen lebhaft zu beschäftigen? — Der andern Herren erwähne ich nicht, diese haben weniger unmittelbare Berpslichtung gegen mich; sie mög en mich vergessen; Ihnen ist dieß nicht erlaubt. — Doch, was auch geschehe, meine Wünsche begleiten Sie unabläßig, und meine Freundschaft bleibt Ihnen, so lange ich selbst bleibe. Doch fange ich an, mich sehr darnach zu sehnen, daß letzteres nicht zu lange ber Fall seh.

Bent.

82.

Brag, ben 12. December.

Ihren Brief, mein lieber Freund, habe ich, weil Tettenborn nicht in der Stadt war, erst gestern bekommen, und bin heute nicht im Stande, ihn gehörig zu beantworten. Mit der lebhaftesten Theilnahme habe ich die Geschichte Ihrer neuen Sorgen und Berdriesslichkeiten vernommen, sinde aber nichts darin, was Sie rechtsertigte, daß Sie mir eben diese Borgänge nicht schon vor mehreren Bochen gemeldet haben; vielmehr ist es das gerade, was mich fränkt, daß Sie im Unglitch wie im Glücknicht ein Bekürsnis fühlen, mit mir zu theilen, da ich hingegen unabläßig in dieser Tisposition bin. Doch was helsen alle Klagen? Wir wollen die Sache für die Zukunst ihrem eigenen Laufe überlassen.

Ihr Naisonnement über bie ruffische Kriegserklärung war leider falsch; schon acht Tage, ehe Sie es niederschrieben, wuste ich den traurigen Ausgang. — Jetzt ist der entscheidenbste aller Momente. Wenn England jetzt einig, kalt und fest bleibt, so werden die Pforten der Hölle es nicht überwältigen. Wirkt hingegen dieser letzte Schlag innere Spaltungen oder große Muthlosigseit aus Furcht vor denselben, so sieht es mit Krieg und Frieden gleich schleckt aus. — Was noch tröstet, ist, daß Wellesleh, ohne ostensibeln Charakter, jetzt der eigentliche Steuermann ist. Wenn ich nur bei ihm ware! Ich weiß, daß ich Ideen und

Mittel hatte. Aber fo bin ich ein elenter Grillenfanger, ter nichts mehr wirfen fann.

Schiden Gie beiliegenden Brief, fobald als möglich, an N., damit er nicht zu frat hinter ben borigen tomme. — Nächstens ein Mehreres.

Bent.

83.

Brag, ben 16. December.

Sie libernahmen es in Teplit, mir von bem bewußten Jungen bie Allgemeine Zeitung, bie mir von Gott und Rechtswegen gehört, weil ich sie zum Boraus bezahlt hatte, abliefern zu lassen. Konnten Sie bieses nicht burchsetzen? Es ist zwar biese Zeitung, wie alle andere beutsche, heute nichts mehr als ein Repertorium eigener und nachgebeteter Nieberträchtigkeiten; aber ein gewisser Completismus, der sie auszeichnet, macht es mir boch wünfchenswürdig, sie zu besitzen.

Bett, wo ich fo getrennt von Ihnen lebe, bag mir taum von Zeit ju Beit ein leifer Laut von Ihrer Erifteng gutommt; jett gerate, mein Freund, fühle ich recht, was es heißt, mit außerorbentlichen Gemulthern auch nur gelebt zu haben. 3ch verfichere Ihnen, bag felten ein Tag vergeht, ohne bag irgend ein bebeutenbes Wort von Ihnen, irgend eine Ihrer großen und fühnen Unfichten ber Welt, felbft manche, bie mir fonft willfürlich und phantaftisch fchien, fich lebendig vor meine Seele Rein Menfch bat mir im Gangen fo große Dienfte geleiftet als Reinem verbante ich mehr von bem, was ich heute weiß und bin. Die Beit, bie ich mit Ihnen in Dresben zugebracht, ift bie mahre Durchbruchsepoche bes inneren Lichtes in mir gewesen, und ben besten Theil ber Rube, mit ber ich bas namenlose Unglud biefer Tage ertrug, schöpfte ich aus Ihnen. — Ein folches Zeugniß tann Ihnen nicht unwilltommen fenn. Gottlob, baf Gie viel junger find als ich! Auf einem ober bem anbern Wege tommen wir gewiß wieber gufammen; und mare bas Gdidfal felbft graufam genug, um es zu verhindern, fo ift es boch immer ein machtiger Troft fur mich, baf Sie eriftiren, baf Sie fortbenten, bag hier ober bort eine Flamme von Ihnen aufgeben muß, die bie ferneren Brufungen meines nächtlichen Weges beleuchten und milbern wirt.

Ich tann eigentlich nicht verlangen, baß Sie mir schreiben; benn ich bin nicht einmal im Stante zu beurtheilen, was Sie baran hindern kann. Aber, in sofern es nur möglich ift, lassen Sie mich von Zeit zu Zeit einige Worte ber Kraft und Salbung vernehmen. Zebe Zeile von Ihrer Hand wird einen großen Werth für mich haben; benn nichts können Sie mir sagen, was nicht auf irgend eine Weise die Tiesen meines Gemiths treffen sollte. — Sie sollen neulich so trefsliche Dinge über ben Iohannes gesagt haben; könnten Sie mir von diesen nicht irgend etwas zusließen lassen? — Schweigen Sie nur nicht ganz; sprechen Sie von Christo und seinem Reiche, wenn Sie sich mit ben Dingen der Welt nicht besubeln wollen, und genießen Sie zum Boraus ben Genuß, den Sie mir durch Briese bereiten können.

Bent.

84.

25. December 1807.

3ch fente Ihnen, mein verehrtefter Freund, einige Profpectus bes Runftjournals, welches wir herausgeben, mit ber Bitte, für felbiges fo viel Interesse zu erweden, als möglich. Zwei Tragobien von Rleift, bie Benthesilea und Robert Buisfard, eine vortreffliche Novelle von bemfelbigen: bie Marquife von D\*\*, und ein Luftfpiel bilben nebst meinen vielen neueren Borlefungen, befonbers ben neuesten über bas Erhabene und Schone, ben Fond. Ich birigire bie Philosophie und Rritit, Rleift bie Poefie und Sartmann bie bilbenbe Runft. / Bir bitten Gie vereint, biefe Entreprife, welche Ihrer Empfehlung Ehre machen foll, unter Ihren Schutz ju nehmen, und von ihr gegen jebermanniglich auf bie bekannte liebreiche, wohlwollenbe, ja einbringliche Weife zu reben, ber ich einft bei meinen erften Borlefungen, und an vielen anbern Orten, mein und meiner Sache Blud, ja Erifteng zu banten hatte. Gollte nicht vielleicht irgent ein hiftorifches Wert ober auch nur Fragment von Ihnen zu erwarten ober zu er= bitten febn? - Denn wir nehmen bas Bort Runft in ber gang allgemeinen Bebeutung, ba jebe funftreiche Behandlung irgent eines Stoffes einbegriffen ift, und bieg nicht blog, um bie Sphare bes

Journals zu erweitern, fontern um in recht verschiebenartigen Gestalten ben Beift ausgebrudt an feben, welchen wir meinen. 3ch felbit merbe mich in platonischen Gefprachen über bas gefellschaftliche Leben und beffen funftreiche Anordnung vernehmen laffen. Berabe weil ich an Ihnen bas portrefflichste und geheimste besitze, mas bie anbern nicht tennen und nicht verfteben, mochte ich, baf Gie bor ben auferen Befchaften ber Belt. von benen Sie einmal nicht laffen konnen, endlich ju einer Betrachtung beffen gelangen konnten, mas ich in Ihnen liebe und beffer tenne als Sie felbst. Die wehmuthigen Stimmungen, in benen Sie mir Ihre letten Billets fchrieben, konnten nicht ftattfinden, ob ich gleich Born und Buth gegen bas elenbe Befdlecht, für bas Gie fo viel gethan baben, febr natürlich und anftanbig finbe. Ronnten Gie fühlen, welch ein Troft mir Ihre Liebe ift, so würden Sie auch Ihr Leben lieben, welches fehr vieler Gutbenkenber und einiger Bortrefflicher Stüte ift. Aublen Gie nicht, wie bas alte Beltreich bes Glaubens, je mehr es braufen gerfällt, befto fester und reiner in 3brer Geele fich erbebt? Für wen ift benn bie Ernte aller biefer ungludlichen Tage. für unfere icheinbar gludliche Feinde ober für uns? - Abieu, mein ebelfter, liebfter Freunb.

Abam.

Brag, ben 8. Januar 1808

Es lebe 3hr schöner, herrlicher Brief (ohne Datum) mit bem apostolischen Commentar über die Johanneischen Frevel! Es ist boch nichts
fest in der Welt, als das mahre Herz, und auch der Geist, der die Rolle
besselben am besten zu spielen weiß — und das wußte jener unleugbar —
ist, wenn "das Einige Höchste und Heiligste" ihm mangelt, nichts als ein
tönendes Erz und eine klingende Schelle.

Sie aber sind ein Priester bes lebendigen Gottes, ein ernster und sanfter, ein furchtbarer und honigsuber Prophet! Sie sind das Sicherste, was es auf tem Erdenrunde gibt; denn in Ihnen ist durchaus nichts gemacht, kann also auch nichts zersetzt werden; durch innere Weihung wuchsen Sie selbst der Welt entgegen, und schusen sich, so wie Sie sind. Auch die besten unter uns — es ist grundwahr — sind nur kleine, matte Lichter gegen Ihr lebendiges Feuer. Alles was heute tanglich in mir ist — die Empfänglichkeit, den Sinn allein ausgenommen, die Gott mir gab — habe ich von Ihnen; das andere ist kaum eine taube Nuß werth; ich weiß auch schon gar nichts mehr davon; ich erinnere mich nur noch an das, was ich aus Ihnen schöpfte.

Warum erklärten Sie in Ihrem, sonst ganz Ihrer würdigen Programm, "daß Sie dem Ungestüm u. f. f. entsagen wollten"? Was vermochte Sie zu dieser Condescendenz? Ich hätte lieber gesehen, daß Sie es nicht gethan hätten. Doch vielleicht gab es Ursachen, die mir entgehen.

Leben Gie wohl!

Dreeben, ben 6. Februar 1808.

3d will mit Ihnen nicht barüber rechten, mein vortrefflicher Freunt, ob bie Nachricht von einer öffentlichen Milang zwischen mir ober bem Begenfate und einem beutschen Dichter vom allererften Range nicht batte von Ihnen mit etwas lebhafterem Beifall aufgenommen werben follen. Solde, wie Bent, follten eigentlich bie Gronie in unferer Firma: Journal für bie Runft, empfinten. Gelbft in ben Mugen febr vieler gebilteter Deutschen, wie es ichon jett ber Absatz zeigt, hat es wohl noch feine ahnliche Berbindung ber Poefie mit Philosophie und ber bilbenben Runft gegeben. - Den Bergleich mit ben Soren fonnen wir uns aus vielen Grunden nicht gefallen laffen; Goethe's Gemeinschaft und feinen Antheil wird Riemand verfennen, aber Schillers philosophische Arbeiten. wie gewiß fie auch fein Deifterftud febn mogen, und wie febr fie auch bie Runftanfichten in Deutschland gefortert haben mogen, qualificiren ibn gu einer Art von Dberfammerberen ober Ceremonienmeifter im Befolge jenes foniglichen Dichters; aber von einem mabren Begenfate amifchen Boefie und Philosophie, also von einer achten Alliang zwischen beiben, mar wenigstens im Begirte bes Journals nichts zu fpuren; ferner maren, bem eigenen Beständnig bes Berausgebers nach, bie Boren zu einer Art von Luft- und Thieraarten bestimmt, ju einer fonutäglichen Retraite ober Reffource, wo man bas wirkliche Leben und alles politifde Greug ber Reitumftanbe eine Beile vergeffen follte. Daß ich in eine abnliche fchlaffe Anficht bes Lebens, eine abnliche Trennung ber fogenannten beitern Runft von bem ernften Leben nie habe eingeben wollen, bieg, mein Freund, muffen Gie mir bezeugen. Meine Anficht ber Welt ift eine gange und vollftanbige; innerhalb meiner Ansicht, und - mas baffelbe ift - innerhalb meiner ift alles. wie Gie es nennen, ibealifch, aber vollständig ibealifch, mas in ber beutschen Philosophie vielleicht nicht vorgekonnnen ift. Wenn nun andere febr gefdeite, nur in anbern Stantpunften befindliche Menfchen, jugebend ich feb vollftanbig realifd, über meinen Reglismus flagen, fo werben Sie mir, fo wenig ich auch einer folder Brobe vor mir felbst bebarf, erlauben, bieß fur eine Probe ju halten, baf ich bas rechte fen. Deine Runftanfichten muffen und follen allen Dichtern meiner Zeit, Goethe und Rleift ausgenommen, allzu realifch erfcheinen; mare es anbers, fo batte ich unrecht.

Gie, mein Freunt, reben unferm öfonomifden Bortheil tas Bort, und mifrathen uns bie Paradorien, 3. B. bie anscheinenbe ber Benthefilea. Bir tagegen wollen, es foll eine Beit fommen, wo ber Schmerz und bie gewaltigsten tragifden Empfindungen, wie es fid gebuhrt, ben Menfchen gerüftet finten, und bas germalmenbfte Cdidfal von fconen Bergen begreiflich, und nicht als Paraborie empfunden werte. Diefer Gieg tes menfchlichen Bemuthe über foloffalen, berggerschneibenben Jammer bat Rleift in ber Penthefilea als ein achter Borfechter für bie Nachwelt im Boraus erfochten. - Bir fürchten nicht, bag Gie ten Phobus mit bem Athenaum, weber von philosophifder noch poetifder Seite, vergleichen werben; ein anderes ift es, parator erscheinen und parator fenn. Die Paratorie in tem Athenaum mußte fich felbft mit neuer Paraborie überbieten; aber jene Rraft bes Bergens, bie, wie bie Leffing'iche in einer fleinen Sphare, nicht ans Boffart, foubern um ber Rlarbeit millen parabor fcheint, welche fchlagt, um recht zu befänftigen, welche aus einem thierischen Schlaf aufruttelt, um eine gottliche Rube zu geben, wird wohl niemand im Athenaum fpüren.

Muthwillen tann unfer Betragen, Bagftud unfer Unternehmen nur bann genannt werben, wenn wir über ben Erfolg, ben wir beabsichtigen, etwa noch zweifelhaft maren, wenn eine auswärtige Stimme, eine öffentliche Meinung ober irgend ein bergleichen Popang, furg, wenn irgend etwas zufälliges von außen erft bingutommen mußte, um uns gu rechtfertigen. Ift indeg innerhalb eines Wertes, wie gewaltig es fich auch gebehrte, eine überwiegente Liebesfraft; ift bas Blut, welches emport und vergoffen wirb, zugleich ber Balfam für bie mitemporten Beugen, fo laffen Sie tie Welt immerbin etwas fchantern, unt fo Gott es ihr vergibt, auch etwas efeln; es merben ichon glüdlichere Beiten fommen, welche gang unbefangen bas große und natürliche und menfchliche begehren werben. Berate ein folder wie Gie, ber fein Berg an große und allgemeine Freuden und Sorgen gewöhnt bat, mußte gang andere Dinge in Rleift feben, als tie, worüber Gie fich mit fo vielem Unwillen auslaffen. Gie muften an biefem Dichter preifen, bag er, ber an ber Dberfläche ber Geelen fpielen und fdmeicheln tonnte, ber alle Ginne mit ben munberbarften Effetten burch Sprache, Wohllant, Phantafie, Ueppigfeit u. f. f. bezaubern fonnte, bag er alle biefe loderen Runfte und ten Beifall ter Beitgenoffen, welcher unmittelbar an fie gefnüpft ift, verschmäht, bag er

für jene ungrofmuthige Rube, für bie flache Annehmlichfeit feinen Sinu, feinen Ausbrud zu haben scheint, und viel lieber im Bewußtsebn feiner iconen Beilfrafte Bunten folagt, um nur bas Berg ber Runft und ber Menschheit ja nicht zu verfehlen. - Die Antife und (nicht bas Chriftenthum, aber) tie driftliche Boefie bes Mittelalters find bie beiben lichteften Erscheinungen in ber Weltgeschichte, aber für une, bie wir burch uns felbst gelten follen und nach langer Bebundenheit wieder frei geworben fint, ift feine von beiben als Mufter genugent. Bonaparte'fche Retten bruden und werben auch abgeschüttelt werben; gebenken wir aber ber anbern und fdredlicheren Banbe, in bie unfer Gemuth gefchlagen war, bamale als an Bonaparte noch nicht gebacht murbe; benten wir an bie ungahligen fleinen Thrannen, bie unfer Gemuth mit nichtswürdigen Autoritäten, elenben Bflichte und Anftandebegriffen, abfoluten Borfdriften fur bas Santeln, Dichten und Leben zusammenschnürten, so wird es erlaubt fenn, sich auch felbst unter bem neuen Thrannen frei zu fühlen. Gemuthefreiheit ift mehr als bie burgerliche; benn fie ift bie Urfache, biefe bie Folge; fie ift ba, wenn auch in Wenigen; ben übrigen entgeht fie nicht, benn inwiefern sie auch nur in Einem ba ift, ist sie bennoch ewig. Rleift ift gemuthefrei, also weber bie antike noch bie driftliche Poefie bes Mittelalters hat ibn befangen. Eie werben in ber Benthefilea mahrnehmen, wie er bie Meugerlichteiten ber Antife, ben antiten Schein vorfatlich bei Seite mirft, Anachronismen herbeizieht, um, wenn auch in allem anbern, boch nicht barin verkannt zu werben, bag von keiner Nachahmung, von keinem Affettiren ber Griechheit Die Rebe feb. Demnach ift Rleift fehr mit Ihnen aufrieben, wenn Gie von ber Benthefilea fagen, baf fie nicht antit feb. 3d nun habe oft barüber geflagt, bag fein Bemuth allgu antit, allzu prometheisch fen, bag bie moberne Boefie in ihrer allegorischen Fülle ju wenig über ihn vermöge, und fo war feine Legende, ber Engel am Grabe bes herrn, über welche Gie fdweigen, eine freunbschaftliche Rudsicht auf meine Neigung und meine Wünsche für ihn. Aber auch bort offenbart fich überall bas antite, Die Gestaltung über Die Allegorie weit erhebenbe Gemuth. Bartmanns Bilb in feiner Farbenpracht, in feinen bestimmten Umriffen ift bennoch nur eine Bieroglophe, gegen bie Ginnlichkeit und Wirklichkeit ber Rleift'schen Erzählung gehalten. Hierauf ift zwifchen mir und Rleift eine nähere Berftandigung erfolgt, und ich fühle jett, wie feine Berte jene antite Bestimmtheit auch nur an fich tragen,

um der Reaction willen, zu welcher die Zeit ihn aufruft, um der neuen Auftlärung willen, die nun im Phöbus dem Zeitalter geboten werden soll, welches sich nur allzu sehr, durch Unglüd bestärft, zu einer falschen Mystik hinliberneigt. So wird er zu seiner Zeit auch das ächte Christenthum vollständiger ausdrücken als Kleist, und diese ist mehr, denn als Nachahmer des Dante, Petrarca, Calderon, oder des Persiles und Sigismunda. Lassen wir doch jene verwelkten Kränze, welche die Stirne der alten und der dristlichen Dichter zierten, in der heiligen Ruhe ihrer Gräber; sie sind nicht ihresgleichen, jene Neulinge, welche nach dem Lorbeer der Berstorbenen greisen. — Die im gegenwärtigen Briefe gegen Sie bewiesen Nothwehr ist nur auf Ihren Brief gerichtet. Sie selbst und vornehmlich Ihre herrliche Natur bleibt ewiger Gegenstand meiner Bewunderung und Liebe. Leben Sie wohl!

A. S. Müller.

87.

## Dhne Datum. 1808.

9

Das Buch von Buchholt über ben Abel babe ich geftern gelefen. Bielleicht that ich Unrecht, bag ich es geftern las; ich bin fiberzeugt, vor 8 Tagen hatte es anders auf mid gewirft; ich ware weniger bavor erschrocken und hatte es muthiger angepackt. Bas mich aber bei biefer verbammten Schrift gleich etwas aus ber Faffung brachte, mar ber von allen vorigen Produkten bes Menschen fo burchaus verschiedene Charakter bes gegenwärtigen. 3ch hatte noch furz vorher fein "Rom und London" gelefen, bas wurdige Seitenftud jum Leviathan, eine reine Beburt bes Tollhauses, in ber auch nicht einmal ein Funte von Imagination ober eine Uhndung von politischen Ibeen ift, geschrieben noch arger, noch fcbleppenber, noch nachläffiger, ale felbst ber Leviathan. Dit biefen mar ich fertig. Ericheint bie Schrift über ben Abel, ber Sie und ich, wie wenig wir auch bamit zusammenstimmen mogen, boch mahrlich nicht abfprechen burfen, baf fie mit Rlarbeit, mit Ordnung, mit Ueberficht, mit großer Bemanbtheit, in einem auffallend rafchen, leichten, furzen, belebten Styl, und, mas ich weniger begreife als alles anbere, mit einer gemiffen Rube gefdrieben ift, bie aus einem tiefen Gefühl bes Bertrauens auf ben naben und unvermeiblichen Gieg feiner Sache berzuftammen fcheint. Bie bas zu erflären, wo ber Denfch auf einmal biefe Attitube und biefen Styl bergenommen, weiß ich nicht. Es ift gewiß teine Taufdung. 3ch babe bas Buch zweimal gang burchgelefen, ebe ich meinen Augen traute. - Run benten Gie fich, welche Popularitat ein Wert erweden muß, welches in folder Form eine Inftitution angreift, Die Riemanden mehr Intereffe einflößt, und bie überbies Jeber für bulflos balt. Dan bie 3bee bes Abels eine achte, fefte, von ber 3bee einer Befellichaft ungertrennliche ift, haben wenige fo vortrefflich bargethan, ale Gie; was aber aus unferem wirklich vorhandenen, alten Abel in Rurgem werben wirb, schmerzt mich zu benten. Die Antlagen eines fo vermegenen Demagogen find wirklich gar zu schwer zu beantworten, und je mehr man biefen Abel in ber Dabe gekannt bat, besto weniger barf man ihn mit gutem Bewiffen vertheibigen. Go geht es in mehreren Sauptpunften. Dit welcher Stirne barf man noch bas alte politische Suftem von Europa bebaupten, nachbene Schlag auf Schlag alle bie Fehler, alle bie Rafereien baraus hervorgegangen find, bie es nun ganglich ju Grunde gerichtet? Ueberhaupt tann freilich eine vollig besiegte Gache nur noch von großen Bemuthern geführt werben; Alle übrigen, Stlaven bes Erfolge, meiftentheils fogar des blog augenblidlichen, finden insgeheim immer etwas Unftoffiges barin, bag Jemand noch Recht behalten will, wenn einmal ber Musgang wiber ihn entschieb!

Dieg Buch von Buchholt, ob ich es gleich an und für fich teiner ernsthaften Antwort werth halten würde, wird mir noch viel bofes Blut machen!

Glidlich Sie, ber Sie hoch über diefen Stürmen in einer Region, wo Niemand Ihnen beitommen kann, sich selbst Ihre Gesetz geben und Ihre Wege bezeichnen! Ihre Borlefungen, das weiß ich vorher, werden Sie gewiß wieder in durchaus neuen Gestalten zeigen, und was würde erst sehn, wenn Sie sich endlich einmal entschließen könnten, sie vorher auszuarbeiten! Die Form, in der Sie bisher arbeiteten, ist, bei Gott, Ihrer nicht würdig, liebster Freund! Eine Borlefung, zwei oder drei Stunden, ehe man sie hält, zusammengeschrieben, ist ein Geniesprung, aber nicht das Wert eines ressettirenden Mannes. Sie sind der erste Kritiker dieser Zeit vom Augenblick an, da Sie es wollen; denn was in Ihnen sür Abgründe von tritischer Kraft, ja selbst von Wissenschaft und Kenntnissteden, begreift nur der, der Sie einigermaßen ergründet hat. Entschließen

Sie fich zur Arbeit, und bas Außerorbentlichste muß unter ihren Sanben bervorgeben.

Mit Schubert habe ich mich hinterher boch noch mehr beschäftigt, als ich anfänglich wollte. Besonbers hat ber Auffat über bie Berwefung, bas kann ich nicht läugnen, mir einige weite und große Blicke über bie organische Schöpfung geöffnet. Doch will ich heute nichts babon sagen.

— Die ganze Geschichte mit dem Zahlengebäude ber Planeten scheint mir nicht bloß Nonsens, sondern sogar reine Plattitibe zu sehn.

Gent.

88.

Dresben, 10. Mary 1808.

Sie fonnen es burch alle Ihre Meuferungen über mein Journal Bhöbus bennoch nicht babin bringen, mich über 3hr Urtheil gleichgultig au machen, und fo muß ich mich benn wieber fchriftlich fiber biefen Gegenstand erklaren. Ich nehme nur aufstasjenige Rudficht, was Sie unferem gemeinschaftlichen beutschen Freunde geschrieben haben. Ueber bie vermeinte Formlofigfeit meiner Borlefungen babe ich mich zu recht= fertigen nicht Luft. Dag biefe miffenschaftlichen Darftellungen ber lebenbigen Form entbebren, in bem Ginne, in welchem fie, bie Form, andere miffenschaftliche Werke, g. B. Abam Smith zc. befiten, gereicht ibnen gur bochften Ehre. 3ch brauche mich nicht erft auf bie Alten zu berufen, baf ein Wert ber rebenben Runft nur infofern Form habe, als barin ein tüchtiges, perfonliches, aus einem Stude chauenes Subjett (ber Schriftfteller) nicht etwa ins Blaue binein, zu einem unbestimmten, unanschaulichen, fogenannten gelehrten Bublitum, fonbern zu einem tuchtigen, perfonlichen, beutlichen Objett, 3. B. Forum, Barliament, Baterland, rebe. Statt Forums, Barliaments, Baterlands ift mir in biefer verwirrten Zeit nur ein fleines Auditorium ebler Freunde, verfest mit einer Portion gebilbeten Bobels, ju Theil geworben; als Objett ift mir biefes mehr werth, als ein allgemeines Bublifum quelconque. Wer nun als Lefer meiner Borlefungen in mein Berhaltnif zu biefem bestimmten Objett nicht eingeben will, wer biefe einzig mabre Form nicht feben will, für ben foll teine Form überhaupt barin eriftiren. - Für mich ift alle sustematische, mechanische Form ein für allemal tobte Form, bas beift Unform. -> Schone Form und Leben - bas ift eben bas göttliche Thema biefer Borlefungen - erforbert, wenn es gefchaut werben foll, zwei Objette für ben Betrachter: auerft ben Sanbelnben (Schriftsteller), und bann ebenfo beutlich bie Berfon ober bas corpus, auf welches hin gehandelt wird. Diefes perfonliche Objett braucht nicht gerabe birett vor bem Gubjett gu fteben; bie Zeitgenoffen, bie Nachwelt, ja auch bas gelehrte Bublitum tann Objett bes Rebners fenn, vorausgefett, bag alle biefe größeren Corpora nur wirklich und perfonlich erscheinen, als wenn fie wirkliche Dhren hatten, um ju boren. Mur bem Dichter ift es gegeben, in und ju fich felbft, mit anbern Worten jur gangen Menfcheit ober ju einem unenblichen Bublifum zu reben !- Das find meine Anfichten vom Reben und Schreiben, und fo haben Sie mein Ibeal; ob bieg nach bem alten Leiften fich rechtfertigen laffe, ift mir, wie gefagt, gleichgultig: - Gie, mein Freund, lieben fich für einen Barteimenschen auszugeben, ber ohne parteilichen Sag und Buneigung nicht leben tonne; fo follten Gie mich loben, baf ich, trot bes vermeintlichen Inbifferentismus meines Begenfates, bennoch und aus Grunten biefes Begenfates Ihre gange fritische, polemische, parteiliche Erifteng und Ihre Schriften rechtfertige. Bas baben Sie benn eigentlich im Fache ber Abhandlung nach fuftematischem Leisten hervorgebracht? Sogar Ihr Essay sur les finances etc. ift ja polemisch. Denten Sie boch an ben Anti-Hauterive! - Tabeln Sie immerbin bas anscheinenbe neglige meiner Arbeiten, aber nicht ihre Formlofigfeit. - Der Auffat über bie Corinna ift ein aus gerftreuten Fragmenten meines Beiftes in unbeimlichen Stunden mubfelig und ohne Liebe fabricirtes Flidwert.

Indes muß ich Ihnen zu Ihrem Ruhme nachsagen, daß Ihre Urtheile dem Urtheile der Stadt Dresden, exclusive unserer Freunde und einzelner in meinem Sinne gutgesinnter, ähnlich sehen, wie aus den Augen geschnitten. Und dieser Ihr Ruhm kränkt mich, da ich Sie selbst, und nicht einen Stellvertreter der sehr unöffentlichen öffentlichen Meinung sehen möchte.

Nun wollte ich über die vortreffliche Marquise von D\*\* reben, die Sie mit demselben Rechte wie etwa eine Erzählung aus dem Decamerone des Boccaz von einem Kunstjournale ausgeschlossen wissen wollen. Gegen Kleist's Absicht und auf meinen dringenden Wunsch ist sie indeß eingeschlossen worden. Diese in Kunst, Art und Styl gleich herrliche Novelle

kann nicht so flüchtig abgesertigt werben, als meine Arbeiten. Ich bin burch Besuche unterbrochen, und muß mich hiernach auf mein nächstes Schreiben beziehen. Leben Sie wohl und behalten Sie mich, ben unaufhörlichen Weigerax, unaufhörlich lieb.

Mbam Müller.

89.

Dreeben, 14. Marg 1808.

Rlach finden Sie biefe Marquife von D.? und ich fonnte lange nach Worten fuchen, um biefes gang unbegreifliche, an viel weniger portrefflichen Lefern noch unbegreifliche Urtheil zu bezeichnen. Womit bat ber Phobus folde arge Diffhandlungen gerade von Ihnen verdient? Denn Rleiften tann es wohl nicht weiter afficiren, ba Styl und Leben biefes Dichters, und fein unerbittlicher Muth, und feine vielleicht noch allgufcroffe Erbabenheit feinem Blinden noch Geblenbeten verborgen bleiben fonnen. Finden Sie vielleicht auch Reminiscenzen von Iffland in biefer Novelle, wie es einigen Dresbener Beurtheilern begegnet ift? - Alfo vermöchte bie moralifche Sobeit biefer Geschichte nichts über Sie, ber Sie boch auch bas leben von feiner flachen Seite fennen gelernt, und burch bie Apostafie vom Buchstaben ber Moral binburchgebrungen finb gur Erfenntnig ber himmlischen Dadte, welche nur burch ein gewaltiges, vom Baterhause forttreibentes Schickfal, ober burch Schuld und Berbrechen entbunben werben? - Und Gie, leichtbeweglicher Freund, hatten ber Thranen nicht nur fich enthalten, fonbern maren überhaupt falt geblieben ba, wo bie Marquifin fich mit ben Rinbern in ben Bagen wirft? - Aber nicht bloß wegen moralischer, noch so erhabener Richtung biefer Beschichte, nicht bloß megen Bergensergreifung und foniglicher (im Gegenfat ber gemeinen natürlichen und pobelhaften) Bahrheit - fondern wegen ber unvergleichlichen Runft in ber Darftellung habe ich barauf gebrungen, baß ichon bas zweite Beft bamit gefchmudt, und meine fleinen Arbeiten burch feine Befellichaft erhoben werben follen. Rleine Arbeiten, benn mein Bemuth ift großem, und auch ben fünftigen viel großeren Arbeiten Rleift's gemachfen, aber fagen tann ich es nicht. Un Muth ber Bebanten und an Umficht bes Beiftes weiche ich nicht, aber an Duth ber Stimme und ber Borte, an Refignation bes Lebens und bisbenber Rraft erkenne ich ibn für meinen Meister.

Ueberrafcht werben Gie nicht in biefer Novelle: auf ber ameiten und britten Seite miffen Sie bas irbifche Bebeimnif, bamit im Berfolg bie flare Betrachtung ber Entschleierung bes göttlichen Bebeimniffes nirgends geftort werbe. Im gewöhnlichen Leben fcurgen und lofen fich bie Anoten ber Schicffale von einem Tage jum anbern, und in leifem Wechsel von Berwidlung und Entwidlung wird bie leibenbe Seele groß und gut. Der gemeine Romanbichter fnäuelt und ballt bie Schicffale in einen einzigen berben Anoten aufammen. ben er nachber platen läft ober gerhaut. Rleift läft bie Belbin in einen folden großen Anoten verwidelt werben, und fie ibn felbft mit natürlicher, berglicher Rraft wieder auflofen; aber ben Lefer führt er, fanft, wie ein recht ichones Leben, aus leifer Spannung in leife Befriedigung, und fo fort: es geschieht ohne alle einzwängende Qual, und wenn bie Seele am Schluffe eines gemeinen Romans mit einem Gludseclat, mit einer brillanten Schluftbeforation belobnt wirb, aus ber fie immer wieber fcmerglich in bas ftille hellbuntel bes gewöhnlichen Lebens und in ben ruhigen Tatt beffelben gurudfallen muß, fo bleibt bier für bie gange Dauer bes Bergens, welches fie empfindet, eine harmonische und jeder anderweitigen Empfindung angemeffene, freundschaftliche Schwingung gurud.

Das ist eines von vielem, welches ich Ihren liber diesen herrlichen Gegenstand zu sagen habe. — Was die Zeitgenoffen darüber denken, ist gleichgelltig! Alles recht göttliche muß wohl dreißig und mehrere Jahre in irdischer Umgebung so forttreiben, ehe es auch nur vom zweiten erfannt wird; dieß lehrt die Weltgeschichte, die Bibel, und wird auch das Schicksal der Werke lehren, welche der Phöbus verbreitet. Bielleicht sind sie etwas zu frühzeitig, und das wäre ihr einziger, schöner Borwurf; aber auch dieser hält nicht Stich, weil sich unter unsern Freunden schon der zweite, der dritte, der vierte ihnen mit Bewunderung angesschlossen hat.

Abam B. Müller.

90.

Dreeben, 2. Mai 1808.

Gine perfonliche Busammentunft zwischen uns werben bie Umftanbe mabriceinlich unmöglich machen, auch wurde ich fie nicht abwarten konnen, indem es mich brangt, meine Leibenschaftlichkeit, bie freilich burch Ihre Berachtung bes Phöbus veranlafit worben mar, wieber gut zu machen, und mein Berg wie meinen Beift von allem Berbacht bes Bechfels und bes Wanbels, besonders aber von bem Berbacht irgend einer Coalition mit einer menfdlichen Geele zu reinigen. - Meine Gache (nennen Gie fie Cache bes Gegenfates) entbebrt um fo leichter irgent eines Anhangs, als fie gerate burch bie abweichenten Anfichten mehr befestigt wirb, als burch bie übereinstimmenten. Gie, mein Freunt, fennen und lieben meine Confequeng, befibalb mochte ich verfonlich auf Gie loggeben, ba Gie flatschhaften Berichten über mich mehr trauen als ber alten guten Meinung, tie Gie von mir gefaft und bestätigt gefunden. Go bin ich aber bod genöthigt, Ihnen beifommend bie feche letten Borlefungen über bas Schone gugufenten. Sie find aut geschrieben und werben Ihnen einiges Bergnugen machen. Es eriffirt bavon teine Abschrift, beghalb muß ich um balbigfte Burudfenbung bitten. Gie nöthigen mich zu biefer befenfiven Magregel, und ich muniche, baf Gie fünftig nicht weiter vor irgend einem aufgestellten Cat erfdreden, ober etwas anderes von mir erwarten, als mas Gie längst tennen. Unter allen bleiben Ihre Unfichten mir, ungeachtet ber Berfchiebenheit, bie gemuthlichsten, wie 3hr Berg bas begreiflichfte und liebensmurbigfte bem meinigen. Leben Gie mohl, mein theurer Freund!

A. H. Müller.

91.

Brag, 11. Mai 1808.

Die Gewalt, die Sie über mich ansüben, ift in ber That etwas ganz Außerordentliches. Ihre Borlefungen haben seit vier Tagen jeden andern Gedanken in- mir verdrängt oder gelähmt, und ich lebte aussschließend in den Schmerzen, die Sie mir verursachten. Schon das ist für Sie ein Triumph: noch ein größerer aber, daß ich mich, nach vielem

Leiben und Strauben, julest boch mit Ihnen ausgeföhnt habe. 218 ich vorgestern an Buol fdrieb, mar gerabe bie Krifis in mir auf's bochfte gestiegen. Ihre fcmantenben, zweideutigen, unbefriedigenben, babei boch fo barten, schneibenben Meußerungen über bie Moral hatten mich auf's tieffte verwundet; ber Spott, ben Gie mit allen alten 3been über biefen Gegenstand trieben, brachte mich fast zur Bergmeiflung. Die Schabenfreute, mit welcher Gie bie beutige Berruttung ber Welt betrachten, bie ftolgen Soffnungen, Die Gie barauf bauen, ber abfolute Mangel aller Schonung gegen mich und einige Andere meines Gleichen, Die Gie boch noch lieben - alles bas hatte ichon ben Sturm auf's hochfte in mir erregt, als ich nun endlich in ber 9. Borlefung auf bie Stellen fließ, wo Sie Bonaparte's Erziehungs- und Unterrichtsfustem bis in ben himmel erheben, und bann burch ein fast treulofes "wie benn überhaupt ic." ber Revolution eine Schutrebe halten. - In bem Buftanbe, worein biefe mich verfett hatte, tonnte und mochte ich nicht weiter lefen; in ber tiefften Berknirschung meines Bergens fchrieb ich an Buol: "ich tonnte nicht begreifen, wie einfache und rechtliche Bemuther foldes Unmefen noch immer in Schut nahmen." Nichtsteftoweniger - und biefe Beharrlichfeit werben Sie boch ehren - entschloß ich mich gestern zu einem neuen Rampfe, ging mit bem Manuscript auf eine einsame Infel in ber Molbau und blieb bort von 3 bis 8 Uhr. Als ich bie lette Borlefung mit unendlicher Anbacht las, übermältigte mich endlich bie Erhabenheit, Die Gicherheit, Die Glaubenstraft, bie barin athmet. "Die Bestimmung bes menschlichen Befdlechte" in bie Schonheit ju feten, ift ein Refultat, eine Auflofung; ein Spruch, vor bem gulett alle Ginwurfe verftummen muffen. Bett wieber verfohnt, aufgerichtet, und von Ihrer entfetlichen Dacht burchbrungen, ging ich bie fammtlichen Borlefungen von neuem burch. Manches Barte erschien mir jest milber, manches Zweibeutige flarer, manches Anftögige erträglicher. Dft fcbien es mir fogar, Sie hatten in allem Recht, und es fperrte fich nur mein fcmaches Gemuth gegen Bahrheiten, die mich zu Boben brilden. Rauh und graufam — bieß bleibt mahr - geben Gie mit ber Menfcheit um; fo unbarmbergig bat noch fein Reformator gefchaltet; aber "Gie find nicht gefommen, um Frieden zu bringen, fonbern Rrieg". Wer fann Ihnen wiberfteben?

3ch bitte Sie, mir bas Manuscript noch 8 Tage zu lassen; ich gehe ben 20. ober 22. nach Teplit, und von ba aus werbe ich es Ihnen gleich

zuruckschieden. Einige Strupel über die Moral, die ich gehörig zu Papier bringen werde, muffen Sie mir schlechterdings noch beantworten. — Sehr bose din ich auf die ersten Zeilen Ihres Briefes: "Eine personliche Zusammenkunft zwischen uns werden die Umstände wahrscheinlich unmöglich machen." Woher wissen Sie das? Und warum zum Boraus diese Absagung? — Wenn Sie nicht nach Teplit kommen wollen, kann ich nicht nach Peterswalde, nach Zehist, ans Pirnaer Thor, ja nach Oresten kommen? Ich werde Sie diesen Sommer gewiß sehen, sollten Sie auch beschlossen, Ihre Stude nicht zu verlassen. Ich muß Sie sehen, war Stude nicht zu verlassen. Ich muß Sie sehen zu schlagen, man muß sie auch durch persönliche zarte Behandlung wieder aufrichten.

Die Hieroglyphen kenne ich noch nicht; nach Ihren Borerinnerungen aber fürchte ich mich nicht wenig vor ihrer Erscheinung. Das müssen rasende Dinge sehn, gegen welche Sie — ber Sie boch nichts leicht sürchten — so seierlich protestiren. Indessen sogen we für fürchten Sie balb bekomme. Schiden Sie bas Buch, sobald Sie es haben, nach Teplitz, unter Abresse Ompteba, damit ich es bort vorsinde.

Noch Eins muß ich heute, beim gludlichen und ich hoffe nun ewigen Friedensichluß mit Ihnen bemerten. Gie haben verschiedentlich von flatichhaften Berichten gefprochen, und fich, allem Bermuthen nach, eingebilbet, baf Jemand in Dreeben mir in einem fur Gie ungunftigen Sinne fdreibe. 3ch halte es fur Pflicht, Ihnen gu betheuern, bag bem nie alfo mar. Deine Befdmerben gegen Gie grunbeten fich auf bie Barte und ben Sochmuth einiger Ihrer Briefe, auf Die feltfame Intolerang, mit welcher Gie mich zwingen wollten, gewiffe Sachen im Phobus - über welche ich noch heute ebenfo bente als bamals, welches nach ber Letture ber Borlefungen nicht wenig fagen will - gut zu finben, auf bie Berachtung, mit welcher Gie alle meine, wenigstens boch wohlgemeinten Einwurfe aufnahmen. Fattifch mar in biefen Befchmerben nur Gins. Gin Reifenber, ber einigen Ihrer Borlefungen beimobnte, mit Ihnen aber niemals fprach, auch, außer Ginem, unfere gemeinschaft= lichen Freunde nicht fennt, erzählte mir bier in Brag, und befräftigte mit bem feierlichsten Schwur, Sie hatten von bem Erziehungespftem Bonaparte's ale von einem Beltwunder und neuen Evangelium gesprochen. 3ch febe jest mobl, mas ber Anlag zu biefer Erzählung war, wie sie mich aber ergreifen nufte, liebster Müller, mögen Sie sich felbst benten. Hierauf beschränkt sich aber auch alles, was ich je von anbern über Sie gehört habe. Die, welche vielleicht Ihr Berbruft traf, sprachen nie anbers als mit Bewunderung von Ihnen.

Noch Eins. Seit Monaten höre ich, aber NB. von Ihren Freunden, Sie hätten bas Spiel liebgewonnen. Umsonst siehe ich zu einem nach dem andern, mir dies Räthsel zu erklären. Niemand antwortet auf diesen Punkt. Sie spielen, dabei bleibt es. Aber wie? wo? wann? mit wem? warum? quidus auxiliis? cui dono? Und was spielen Sie denn, Sie, der Sie nie eine Karte gekannt haben? Ik das ganze ein seichter Spaß? Aber wie soll ich es verstehen? Geben Sie mir doch unmittelbar einen Ausschlässer.

Bent.



Teplit, 29. Mai 1808.

Frau v. Staël, mit der ich gestern hier einen überaus merkwürdigen Tag verlebt, und troh aller Berschiedenheit der Ansichten über einige Hauptpunkte, eine große Freundschaft gestistet habe, wünscht, da sie acht Tage in Dresden bleiben wird, Sie zu sehen. Ich habe es ihr verssprochen, und Sie können, müssen, dürsen und sollen mir kein Dementi geben. Bon der Leichtigkeit des Umganges mit ihr können Sie sich kaum eine Borskellung machen; in einer halben Stunde werden Sie somit ihr sehn, als hätten Sie sie Sahre lange gekannt. Ich sich sie wissen, die Saillien ihres Geistes, eine Gattung, die ich, wie Sie wissen, nicht vorzäglich liebe. Im Gegentheil habe ich sie sieh Maßen stüffig, klar, bei der Stange bleibend, geordnet, zusammenhängend groß, zum Sprechen einladend, wie noch keine Frau auf der Welt gesunden; es scheint Einem, man könnte eine Ewigkeit mit ihr durchsprechen. So ist sie, als Erscheinung, und dieß kann Ihnen genügen. Was sie übrigens für sich ist, überlasse ich Ihnen zu bestimmen.

Sie kennt Ihre Auffate über die Corinna; klagt bloß darüber, daß sie sie etwas dunkel und nusstisch gefunden; ich habe ihr, ohne Weiteres, versichert, daß Sie der erste Kopf von Deutschland sind. Sie wissen also, wie Sie sich zu benehmen haben.

Schlegel, ber ebenfalls eine große Ibee von Ihnen hat, ift fehr verändert, fehr tultivirt, gesellig, gesprächig, gewandt; es ist auch noch Simonde Sismondi mit ihr, ber aber erst in einigen Tagen nach Oresben kömmt. Unser Quatuor von gestern Abend war so interessant, daß ein Geschwindschreiber gewiß kein schlechtes Buch daraus gemacht hätte.

Abieu. Führen Sie sich hubsch artig auf!

Gent.

7. 2. F.

(Ohne Datum.) Teplity 1808.

Inbem ich mit ber Ballas anfange, follte ich billig erft bie rechten Worte fuchen, woburch ich Ihnen meine Freute, meine Bewunderung, mein Erstaunen über bie unvergleichlichen Stude, Die Sie zu biefer Schrift geliefert haben, geborig austruden tonnte. Diefe Stude fint von ber Art, baf, wenn irgent ein anderer Menfch in Deutschland bamit aufgetreten mare, ein gewiffes Gefilbl ber Scham und ber Beflemmung über meine Inferiorität gegen ein folches Talent und einen folchen Ropf mir bas Bergnugen baran - ich will es aufrichtig gestehen, benn es ift menfchlich, ben Drud frember Grofe und feine eigene Schwache ju empfinden — verbittert haben wurde. Dief tann nun aber bei Ihnen nicht ber Fall fenn. Bermoge einer ungerftorbaren Illufion, gegrundet auf bie Art von Baterliebe, bie mich an Gie feffelt, bente ich mir einmal alles, mas Gie leiften, gemiffermagen als mein. 3ch mag tampfen gegen biefe Mufion, fo viel ich will, ich mag mir taufenbmal fagen, baß Sie mich fo fehr überflogen haben, baß ich Ihnen ja oft taum noch nachzusehen vermag, ich mag mir taufenbmal fagen, baf felbft ba, mo Sie noch mit mir ausammengutreffen icheinen, boch alles bei Ihnen viel größer, freier, und im Grund gang anbers gemeint ift, als bei mir: es hilft nichts, ich eigne Gie mir gu, und genieße mich felbft in Ihnen. Dit Thranen ber Rührung - und bas ift mahrhaftig teine Rebensart - habe ich biefe außerorbentlich vortrefflichen Auffate gelefen. Berftand fteht mir ftill, wenn ich bente, bag Sie folche Probutte gleichfam im Laufe erzengen! Welches tiefe Einbringen in ben Begenftanb! Welche Sobe ber Betrachtung! Welche unendliche Feinheit ber Unterfcheibung ber Mancen! Belde Bornehmheit ber Gebanken! Und welcher Styl! Wie find z. B. die Stellen S. 63: "Die Unparteilichkeit des gemeinen 2c. 2c. — pag. 85: "Eine politische Ansicht, in der ganz von der Zeit 2c." — boch, wie ist alles geschrieben! Der Aufsat über Fox ist der, welcher mich am meisten mit Erstaunen durchdrungen hat; denn das Sie diesen Mann und alles, was mit ihm zusammenhängt, und dem ich Sie seit einiger Zeit etwas fremder geworden geglaubt hätte, so ganz durchschauen, so unübertrefslich schildern konnten, ganz über alle meine Erwartungen — nein! jetzt sehe ich doch wirklich, daß ich Ihnen noch lange nicht Gerechtigkeit widersahren ließ! Der erhaben ste von diesen Aufsätzen ist indessen boch ber über den Geburtsabel und Buchholts!

3ch werbe über biefen Auffaten einen ungebeuren garm in Brag und Wien fcblagen; porberbant ift bas leiber alles, mas ich thun fann. Emig, ewig bedaure ich es jett, bak ich Gie nicht früher, felbst mit Bewalt, mit Lift, Betrug und Berbrechen in bas politische Leben geschleubert Sie maren fur jetes Gefchaft gleich brauchbar, und mare bie Welt nur nicht gerabe fo gerruttet, ober tonnte ich munichen, baf Gie ber neuen Ordnung bienten, ich weiß es, noch ware es Zeit, Gie ju einer großen Rolle einzulaben. Unterbeffen, Muller, folgen Gie ein= mal - noch thaten Gie bas nie - einem wohl überlegten, freunbichaftlichen, väterlichen Rath. Legen Gie Bhöbus, Ballas, Borlefungen, alles andere bei Geite; feten Gie fich an Ihren Tifch, laffen Gie fich von Bott Beharrlichkeit einflößen, und fchreiben Gie von folgenben zwei Buchern eine: Entweber eine etwas ausführliche Biberlegung bes Buchholt'ichen Werkes über ben Geburtsabel, ober eine Sammlung politifder, moralifder, biftorifder zc. Auffate, bon ber Art wie bie in ber Ballas. Dit Leib und Leben ftebe ich Ihnen bafur: Gie machen fich eine ungeheure Reputation - und entschließen Gie fich gar ju bem erften, fo grunben Gie fich eine hochft angenehme Erifteng. 3ch weiß, mas ich fage. Gie haben feine 3bee von ber Confternation, in welche bie Buchholp'fchen Schriften bie Dentenben unter bem alten Abel geworfen haben. Wenn nicht gar zu viel Grunbe mich vom Schreiben abhielten, ich batte es felbst gewagt. Aber mas bin ich gegen Gie?

Nachbem ich Ihnen nun — freilich nicht ben hundertsten Theil defen, was ich eigentlich sagen möchte — über diese unendlich vortrefflichen Arbeiten gesagt habe, so kömmt die Reihe auch an das Journal, in

welchem fie fich - leiber - befinden. Daß ich biefes Journal, als foldes, ohne die größte Gewiffenlofigkeit zu begehen, nicht ruhmen kann, werben Sie wohl ohne meine Berficherung begreifen.

Und jett folgen einige wenige Auftrage.

1. 3ch erhielt - beffen erinnere ich mich mit Zuversicht - im Winter bon 1805-6, gerabe ale ich in Breslau mar, unter verschiebenen Sachen, bie Rraus mir aus England bradte, zwei Banbe von Robinfons Reports of Causes in the High-Court of Admiralty. Diese beiben Banbe jett zu haben, mare einer meiner hochften Bunfche; umfonft habe ich alles barnach burchfucht; endlich fam ich auf ben Bebanten, ob Sie fie vielleicht an fich genommen batten. 3ch weiß, bag ich Ihnen in Dresben mehrere englische Bucher gab. Beldes Blud, wenn biefe Bermuthung gegründet mare! In biefem Fall ichiden Gie mir bie Bucher naturlich gleich. In jedem Fall bitte ich, sowie überhaupt auf gegenwärtis gen Brief, um ein paar Zeilen Antwort burd einen Boten. 2. Durch eben biefen Boten ichiden Gie mir noch 2 ober 4 ober 6 Eremplare ber Balla 8. 3. Durch eben biefen ben Band ber neuen Ausgabe Boethe's, worin ber Fauft fteht. Ich bitte fehr barum. 4. Enblich laffen Sie burch eben biefen Boten an mich gelangen, was bie Freberick auf beifommenben Brief schiden wirb. 5. Der Brief an Dittmar ift bloff abzugeben.

Und nun, mein innigst geliebter, großer, vortrefflicher Freund, beherzigen Sie die Sie angehenden Theile dieses Briefes; und vor allen Dingen schreiben Sie mir oft, sollten es auch jedesmal nur ganz wenige Beilen sehn. Abieu.

Gent.

94.

Dreeben, 30. Mai 1808.

Ihr Brief ist eine königliche Belohnung bes geringen Berbienstes, welches ich mir um die Ballas erworben. Was bei seiner Ankunft und Lesung von mir empfunden, wie Ihrer mit Alhrung und fast Selbstvergessesseheit gedacht worden, würde sich schwer sagen lassen. Die Illusion liegt, wenn irgendwo, so in der Baterschwäche für mich und meine Arbeiten, gewiß aber nicht in der Weinung von Ihrer Baterschaft, denn

Sie muffen ja biefen Schriften bie Familienguge eingegraben finben. 3hr vortrefflicher Rath wegen meiner Widerlegung bes Buchholt wird nicht nur acceptirt, fonbern er ift auch fcon feit brei Monaten im Boraus befolgt; ein foldes Buch ift fcon großentheils gefdrieben und follte ftudweis ber Ballas einverleibt werben. Die einzige bamit vorzunehmenbe Beranberung ift ein Sinuberwenden bes gangen frei behandelten Begenftanbes auf ben Angriff bes Buchholt; eine Berzbeengung, ber man wohl nicht wird ausweichen fonnen. Indeg bin ich zu jedem Opfer bereit, vornehmlich um Gie zu überzeugen, bag es mit meiner Bartmäuligfeit fo viel nicht auf fich bat, vornehmlich wenn Sie bie Bugel übernehmen wollen. - Die Umftanbe brangen mich, und bin ich auf etwas ftola, fo ift es auf ben Gleichmuth, ben ich gewonnen, unter wirklich ftarten Gemuthebewegungen rubig zu benten und zu fchreiben; an einem ber finfterften Tage, wo ich fpat in ber Racht vom Simmel eine Satisfaktion für allzu gehäuften Schmerz erfleben wollte, tam fie gegen Mitternacht noch an: ich erhielt Ihren berrlichen Berföhnungsbrief und wünfchte nichts weiter. Der geftrige vollenbete ben Benug eines fconen Tages; wir hatten bie erfte Spagierfahrt in biefem Jahre gemacht, in Tharand uns vielfältig Ihrer erinnert, und uns getröftet, ein fo theures Saupt in ber Welt zu miffen. Salb eilf Uhr tam die treue Sendung unfere Freundes B. B. und befräftigte alle Empfindung, alles Borgefühl, boppelt werther Freund, in Beift, in Blut und in Stärfungeworten.

Hauben Sie mir, mein Freund, meinem Leben steht ein großer praktischer Moment bevor, ber, wo zur Kirchenvereinigung geschritten werden wird. Bu ber Opposition, die bann nötdig sehn wird und nützlich, benn in Sachen des Geistes wird auch ber Geist eine Stimme haben, mich im Stillen historisch zu wassen, wie ich philosophisch schon gewaffnet bin — barin ruhen alle Wünsche meines Lebens. So könnte ich ber Welt etwas werden; benn sich selbst ist man schon genug, sobald man nur von einem erkannt worden, und empfunden worden; mich für meine Hand haben Sie schon zufrieden gestellt durch die nun unerschältterliche Ueberzeugung, daß wir uns nicht verlieren können. Aber die Sache Roms wird an die Reihe kommen, und mir werden die Hände vielleicht gebunden sehn. Sie mir uns baldigst wieder schreiben und alle Merkwürdigkeiten der Buchhändlermesse scholgt Faust, Pallas

und Phöbus 2c. Robinsons reports habe ich nicht, nie gehabt, noch auch mur in bem berühmten viel burchwühlten Breslauer Koffer gesehen. Mich bünkt, sie waren schon in Ihrer Wiener Bibliothek; im Koffer waren Maxwells eleven reports, aber nichts von ber Court of Admiralty; jene stehen zu Besehl.

Indem ich dieses schreibe und Ihnen noch manches Tiefgefühlte über Ihre großmuthigen Anerdietungen und trefflichen Borschläge sagen will, erhalte ich Ihr Schreiben durch Madame de Staël nehst einem Einsadungsbriese derselben. Durch die Artigkeiten dieses Billets sehe ich ganz deutlich die unermüdliche Gute des Tepliter Freundes hindurchschimmern; indeß wissen Sie, wie mich die französsische Conversation genirt, ich habe nie einsamer gelebt, als etwa seit einem halben Jahre, und so reist mich dieß Evenement ganz aus meiner stillen trüben Lage heraus. Ich habe mich für heut durch Abwesenheit entschuldigen lassen, morgen früh aber muß ich zu ihr. Es ist sehr satal, nicht unangenehm, aber unbequem.

Schlegels Buch über Indien habe ich gelefen, legen Gie es mir aber nicht ale Barte ober Wiberfpruchebefliffenheit aus, wenn ich Ihnen fage, bag bieß Buch mich nicht gang befriedigt. Bei Ihnen, liebster Gent, an Ihnen habe ich fagen gelernt von Burte, baf er um bes Allerhochsten willen vieles vergeben und fiberfeben, ja in erhabener Berftrenung gar nicht mahrnehmen mochte: fo find Gie! Wie leicht, und wie gerecht besticht Gie ber lobenswerthe, bem Chriftenthum ergebene und nun gar mit feierlichen Schritten bethätigte Sinn! Bumal ba, wo Sie, wie bier, ungemeines zu erwarten berechtigt fint. Es verfteht fich, bag mir ber achtungewurdige Fleif, bie vielen gludlichen Spothefen befonbers im erften, ber Grammatit gewibmeten Theile, und bann bie bescheibene Rudficht auf bie Leute hinter bem Berge, wie Ihnen, wohlgefällt. Inbef wird benn boch etwas gu febr um ben Berg herumgegangen. Die indifden Religionefpfteme complimentiren ben Berrn Chriftus, fie umflattern ibn, aber fie ichliegen fich nicht an. Das einzig werthe und wurdige an biefen iconen Urformen ber Religion, bie erft ben letten Gefdlechtern ber Menfchen wieber flar fenn werben, ift fur uns - ihr Berhaltnig ju Chriftus. 3ch frage Sie, ob bieg, ich fage nicht ausgesprochen, auch nur angebeutet ift? Daß man uns von ben Urvolfern ber Erbe eblere Begriffe beibringt, als bie nach Reisebeschreibungen conftruirente Aufflärung, ift löblich und verbienftlids. Aber mas foll uns bie Aboration bes bunteln, geheimnifvollen

Urfprunge, ehe wir nicht auf unfern flaren, tiefverftanblichen Berrn und Meister in Leben und Tob bauen? Allenfalls, wie ber Dbem von Intien einfloß in ben martigen, prometheifden Rorper bes Abendlandes, bamit Die Belt für Chriftum und Die Offenbarung reif wurde, ift ber Entwidlung werth, und unfern Ginfichten, ben Fortidritten unferer Gemuthefraft allaemach angemeffen. Aleber Emanation, Pantheismus und Sabaismus, und alle bie Blaneten, welche fich um bie Sonne ber driftlichen Religion breben, laffen fich, ich bin überzeugt und werbe überzeugen, gang andere, tiefer beruhigende Erfenntniffe aus ber Fulle einer ihrer felbit machtigen Bruft icopfen, ale fich im Schlegel'ichen Buche auf ber Spinbel bes Breifels und angftlicher Kritit aus ben refpettabeln Urfunden haben berauswinden laffen. Immer ift bei Chrifto ber Schluffel, ben man erft haben und halten muß, bevor fich ein Grab ber Borwelt und überhaupt irgend ein Beiligthum ber Erbe aufthut. Begen ben Styl bes Buches ift nichts einzuwenden, wie auch gegen bie Mublichkeit, Fruchtbarkeit und Erhabenbeit ber Befdaftigung.

M. S. Müller.

95.

Teplit, 31. Mai 1808.

Bon ber Meffe habe ich bis jett noch ängerst wenig; also wird alles, was Sie schieden, immer sehr willtommen sehn; ich will auch immer regelmäßig zurucksenben, und mir nur zueignen, was Sie ausbrücklich unter bieser Bestimmung schieden. Unter anbern wünschte ich die drei ober vier Broschüren zu haben, welche Massenbach neuerlich herausgegeben hat, und wovon ich noch keine gesehen; ferner, Fichte's Reden an die beutsche Nation, und wenn irgend etwas von Alexander Humboldt wirklich erschienen wäre. Die Hieroglyphen stehen ja nicht einmal im Mescatolog.

3ch bin unendlich begierig, zu erfahren, wie die Staël Ihnen gefallen haben wird. Mich hat sie entzückt, ich sage es Ihnen gerade heraus. Eine folche Universalität und Tiese bes Geistes, mit einer solchen Leichtigkeit, Gewandtheit, Gutmüthigkeit und Grazie ber Conversation habe ich in der Welt nicht gefunden. — Ich will und muß sie auch noch einmal sehen, und hier vernehmen Sie mein geheimes Projekt. Ich habe

ihr eine Zusammenkunft in Birna filr ben Sonnabend vorgeschlagen; ich vernuthe, sie wird sie annehmen. Schicken oder bringen Sie ihr nur sogleich den beiliegenden Brief; ich habe sie gebeten, Ihnen die Antwort noch heute Abend zukommen zu lassen, damit Sie mir Donnerstag früh den nämlichen Boten, oder einen andern, doch am besten den nämlichen, wieder herschicken können. Auf letzteres rechne ich nun in jedem Falle. Sie können der Stasl wissen lassen, daß Sie im Geheimniß sind. Ich autorisire Sie auch, es Buol und Bose mitzutheilen, aber außer diesen schlecketerdings Niemanden. Jenes wilnsche ich, weil es möglich wäre, daß beide, oder einer von beiden, auf den glücklichen Gekanken käme, mich, von Ihnen begleitet, in Pirna sehen zu wollen. Wäre das der Fall, so wilrbe ich Sie Sonntag, zu jeder von Ihnen anzuzeigenden Stunde, dort noch erwarten, und wir könnten vielleicht einen frohen Tag mit einander verseben.

Melben Sie mir auch hierüber Ihre bestimmten Ibeen und bleiben Sie von nun an nur in fortbauernd lebendiger Berbindung mit mir.

(3).

Die Reports von Maxwell sind, fürchte ich, die ber Commitee zur Abstellung ber Migbräuche in ben Finanzen. Wenn bas ber Fall ift, so schiden Sie mir sie ja nicht. Ich liebe bie Migbräuche bei ben Finanzen. Wenn sie aber etwas anderes enthalten, ja, und was Sie sonst haben. Aber beherzigen Sie Pirna!

96.

Den 1. Juni 1808.

Madame Staul habe ich gesehen. Sie ist mir allerdings eine bedeutende Erscheinung, hoffentlich Ihnen auch. Da ist wirklich südlicher Tumult des Bluts, Geistesbeweglichteit und Sicherheit vor allem Altwerden: dieß ehre ich; man müste wenig von Ton, Blid und Empfindung verstehen, um nicht zu sühlen, wie ihre Natur, welches das Schönste ist, vom eigentlichen Leben erweicht und vom Leiden durchschmolzen ist: dieß liebe ich. — Könnte ich ihr einiges von ihrem Selbstbewustzsehn und von ihrer — ich möchte sagen — bestänzigen Selbstzeugenschaft hinwegnehmen, so würde ich auch sagen, sie wäre weiblich. — Mir, der ich Genz und Maller, Briefwechstel.

weber Fisch noch Fleisch, weber Gelehrter noch Gesellschafter, noch beibes zugleich bin (wenn ich mich mit Ihnen vergleichen will), wird jede Birtuosität und alles Brillante innerlich sauer; wie sich mein Geist gegen die Conversation in einer fremden Sprache sträubt, kann ich vollends nicht überwinden, und so kann ich denn ihr nicht genug gesallen, daß sie mir noch mehr gesallen möchte, als ich es hier beschrieben. C'est l'homme le plus interessant que j'ai vu en Allemagne, sagt sie von Ihnen, nicht etwa zu Ihren Freunden, sondern zu ganz fremden Menschen.

— Abien, mein Freund! Ueber unser baldiges Rendezvons nächstens ein Rehreres.

M. S. Düller.

97.

Teplit, 2. Juni 1808.

Benn ich einen solchen Brief lese — und nachher vernehme, wosllr bie gute Staël mich ausgibt, so bin ich einiger Schamröthe nahe. Ich will nicht sagen, daß Sie mich dießmal überzeugt hätten; das Indiabuch lasse ich schwerlich je wieder sahren, gewiß wenigstens nicht, ehe Sie ein bessers geschrieben haben, und doch wohl auch dann nicht ganz. Aber Iruchtst. Ich wäre in Berzweislung, wenn die Staël nicht sollte begreisen können, was Sie für ein Kopf sind; ich glaube aber sest, sie wird es begreisen, trot allen Schwierigkeiten, die Sie mit so unnachahmlicher Wahrheit schildern.

Eins in Ihrer Kritik kann ich boch schlechterbings nicht burchgeben laffen: "Das Berhältniß (jener alten Ursormen) zu Christo seh nicht nur nicht ausgesprochen, sondern auch nicht einmal angedeutet worden". Ich habe das Buch nicht mehr, aber dieß scheint mir äußerst ungerecht. Ich weiß bestimmt, daß der erste und wichtigste Grund meines innigen Wohlgesallens an demselben gerade in dieser Hindeutung auf das Christenthum lag. — So ist es auch dis zur Ungerechtigkeit karg, wenn Sie von dem Stul sagen, "es seh nichts dagegen einzuwenden."

Jest aber wünschte ich zu wiffen, was ich aus ber letten Phrase Ihres Briefes eigentlich machen soll. Wie meinen Sie bas? "Ich selbst muß Sie leiber noch auf einige Zeit entbehren." Go zu sprechen möchten Sie allenfalls Ihre guten Grunde haben, wenn ich Sie zu einer Abwesenheit von 8 Tagen einsuben. Aber einen halben Tag? Aber einige Stunden? Was soll bas heißen? Gehen Sie nie mehr spazieren? Können Sie nicht mehr zum Thore hinans?

Ich habe einen Brief von Kleist erhalten, ber mich an so vielen Seiten zugleich packt, daß ich lügen und heucheln würde, lieber als gessühllos zu scheinen. Ich habe es aber, Gottlob, nicht nöthig. Das: Deil Dir! war kein Hexengeschrei; meine Idee von der Größe und Külle des Kleist'schen Talents ist ganz dieselbe geblieben; nicht erst im Guiskard, auch schon in der — wir ewig verhaßten — Penthesilea sand ich sie wieder! Was liegt denn daran, daß ein solcher Dichter ein Paar falsche Griffe thue? er bleibt sich und seiner Nation gewiß. — Ich werde, obgleich innerlich beschämt über den viel zu großen Werth, den er auf mein Urtheil legt, mich in kurzen unmittelbar gegen ihn erklären.

Wenn Sie benn nicht nach Pirna kommen wollen, fo ichieden Sie mir boch einige Bucher borthin. Unter andern wilrben Sie mich fehr verbinden, wenn Sie bie beiben Jahrgange 1806 und 7 ber Europäischen Annalen auf ber Reffource leihweise ftehlen, und mir aukommen laffen möchten.

Sie wissen vermuthlich, baß Joseph Bonaparte König von Spanien, Louis Bonaparte König von Reapel, und Mürat König von Holland geworben ist, und baß Duport in Wien Ballette gibt. Abieu.

Gent.

Beil bie Stall unfere Zusammenkunft geheim gehalten wiffen will, und ich basselbe wünsche, so habe ich Buol gebeten, mir nach Zehist zu schreiben, bamit Sie ber Stall gar nichts weiter sagen bürfen. Sobalb ich in Pirna angekommen, werbe ich Leopold nach Oresben schieden; und biesem werben Sie bann bie etwaigen ferneren Pakete ze. mitgeben, mein allervortrefslichster Müller!

98.

Teplit, 27. Juni 1808.

Sie haben zwar nicht Wort gehalten, mein lieber Miller, boch ver, gebe ich Ihnen, weil Sie wahrscheinlich in Geschäften und Unruhe steden.

Intessen ist wieder gewiß, daß eine bloße Blicherabsendung — ich thue allenfalls auf Briefe einstweilen Berzicht — sehr wenig Zeit erfordert; und wenn auch nicht alles bereit ist, so wird es doch einiges sehn. Besonders bin ich nach der Schrift von Brandes, von der man jest so viel spricht, und nach dem zweiten Theil der Pallas begierig. Bon dem Manuscript des Abelsbuches mag ich nicht einmal sprechen.

Die Reben von Fichte, Die ich Ihnen bier nebft bem Buchholt jurudfente, habe ich mit unendlichem Wohlgefallen gelefen. Go hat mich lange teine Lefture getäuscht. 3ch glaubte (frevelhafter Beife), Gie batten bloß fo viel Ruhmene bavon gemacht, weil Gie einige Andeutungen auf Ihre Lieblingsiteen barin fanten. Der Anfang miffiel mir; furg - "ich ging beraus, um ju fluchen, und fiebe, ich mußte fegnen." Bon ber vierten Rebe an fteigt bas Intereffe unaufhörlich. Gollte manches auch zulett nicht Stich balten, bas bleibt immer mahr: fo groß, tief und ftolz hat fast noch Niemand von ber teutschen Nation gesprochen. — 218 ich nun vollends an S. 270 fam, gerieth ich in ben bochften Enthusiasmus. Meine Noten, Die ich nachzufeben bitte, werben tavon Beugniß geben. Es scheint mir, bag Gie erft bis ungefahr G. 290 gefommen find. Lefen Sie ja alles bis ans Enbe, Sie werben noch auf viele überaus vortreffliche Stellen ftoffen. Dochst merkwürdig war mir oft bie auffallende Uebereinstimmung mit Ihnen (z. B. S. 383). Es muß boch in ben eigentlichen, achten Tiefen ber Menschheit guletzt alles gu Ginem Refultat führen; wie konnten fonft Ropfe, bie von fo burchaus verschiebenen Unfangebunften ausgeben, wie Gie und Fichte, einander endlich wieder, fogar in einzelnen enticheibenten Menkerungen und Worten begegnen? -Eine ber refpettabelften Geiten biefes Buches ift ber feltene Ernft, mit bem alles gemeint und gefagt ift; wirken wird es taber gewiß, und mehr als einen wird und muß es begeiftern. Go erzieht bas Unglud unferer Beit uns noch tuchtige Behülfen und Bertzeuge, felbft aus benen, bie wir fast ganglich fcon aufgegeben hatten! Denn wer hatte geglaubt, bag ber Berfaffer ber "Beitrage zur Beurtheilung ber frangofifchen Revolution" - bes "gefchloffenen Sanbelsstaates," ja felbst aller früheren Berliner Borlefungen - einft folde Reben liefern murbe!

Gine burchaus entgegengefetzte, aber gleichfalls höchst angenehme Sensation hat ber zweite Theil bes Buchholt in mir erwedt; er hat mir biefen falfchen Göten in ein Häuschen Staub, ober besser, Koth,

aufgelöst. Kaum begreife ich mehr, wie biese Bestie mich einen Augenblick schrecken konnte. Ich weiß nun selbst nicht, hat bas bloße weitere Fortspinnen seiner blirftigen Weisheit, hat ber Muth und die siegreiche Kraft, mit welcher Sie ihn zu Boben geworfen, ober hat die innere Erbärmlichkeit dieses neuen Produktes es bewirkt; aber ich konnte mich während der ganzen Lektüre eines beständigen Lächelns und oft Lachens nicht enthalten, über die Art von Furcht, die mir einige der früheren Produkte dieses Meuschen und selbst noch der erste Theil dieses gegenwärtigen Buches eingejagt haben. Ich hosse, Sie werden ihm nächstens den Gnabenstoß geben; und wenn Sie sich nun einmal mit ihm befassen, so vergessen Sie doch ja einen kläcktigen Blick auf die unendlichen Plattitiben dieses zweiten Theiles uicht!

Gent.

99.

Teplit, 12. Juli 1808.

3ch hoffe, vor bem heutigen Abend noch eine intereffante Sendung von Ihnen zu erhalten.

Ihr letter Brief hat mich, obgleich er tein Wort von politischen Renigseiten enthielt, boch sehr ergöht. Nach biesem bin ich recht neugierig, zu ersahren, wie meine Bemerkungen über Ihr Projekt auf Sie gewirkt haben werben, und ob auch dießmal meine Opposition Sie nur aufs Neue stacheln wird.

Ihre Wetterprophezeihungen sind boch nicht allemal Evangelia. Sie drohten mit einem schrecklichen Sommer, und einen so göttlichen Monat Juli hat man wohl lange nicht gesehen. Wir sprechen, wie sich von selbst versteht, täglich von Ihnen, und freuen uns über das Gefühl von Sicherheit, das Sie nun seit 8 Tagen ununterbrochen genossen haben müssen. — Vergangenen Montag — wo Sie den bewusten Blitz sahen — war hier zwar Regen, aber auch nicht die leiseste Spur von Gewitter.

Es wird Sie wundern, wenn ich Ihnen sage, daß auch bis jett der Dicke noch keine Amwandlung von Unmuth, noch keinen trüben Augenblick gehabt hat. Wir disputiren sehr oft, aber stets im friedlichsten Charafter, und gemeiniglich endigen unsere Discuffionen mit Scherz und Lachen.

B. findet, ich weiß selbst nicht warum, in und an mir so viel komischen Stoff, daß er mich sast nicht ansehen kann, ohne zu lachen. Ich räche mich, indem ich ihn zehumal am Tage "den verruchtesten aller Sünder" nenne. Morgen gehen wir nach Carlsbad.

Gent.

#### 100.

Teplit, 24. Juli 1808.

Wenn ich einigemale auf Beschleunigung bes Abelsbuches lebhaft gebrungen habe, so ist dieß keineswegs aus irgend einem Mistrauen gegen Sie geschehen; daß Sie diesmal Wort halten würden, wuste ich; es ist bloß geschehen, weil ich die Hoffnung nährte, und noch nähre, dieses Buch zu einem Mittel und Werkzeuge für Ihren jetzigen und künftigen Vortheil zu gebrauchen, und weil ich es folglich für meinen Wunsch nicht frühe genug vollendet sehen konnte.

Auf welchem Wege ich Ihnen eigentlich, mit biesem Buche gewaffnet, Gutes zu stiften versuchen werbe, weiß ich heute selbst nicht mit Bestimmtheit anzugeben. Meine Schritte werben in solchen Dingen gewöhnlich durch die Inspiration des Augenblicks geleitet. — Wenn ich das Buch sehen und besitzen werbe, wird sich auch darbieten, was ich zu thun habe. Subscription ist eine Manier, die ich äußerst hasse, und die mir unter Ihrer Würde zu sehn scheint. Ueberhaupt richte ich meine Gedanken mehr auf die Regierung als auf Particusiers.

Ich schieße ans einigen bunkeln Aeußerungen in Buol'schen Briefen, baß Sie nicht ganz mit mir zufrieden sind, sich nicht mit gehöriger Theilnahme, mit gehörigem Eifer von mir behandelt glauben. — Sie haben wahrscheinlich vergessen Eifer von mir behandelt glauben. — Sie haben wahrscheinlich vergessen, mein theurer Freund, daß ich Ihnen bei unserer letten Zusammenkunst (wie immer) jede Unterredung über Ihre Privatlage mit Gewalt habe abdringen müssen, daß die ewige Antwort war: "Sprechen wir nicht von diesen Obiosis!" Und als ich Sie endlich einmal mit großer Mühe zu einigen halben, zweideutigen, räthselhaften Erklärungen gebracht hatte, so ergab sich, daß Sie mit Iohannes über Plane, die ich im höchsten Grade verwertstich sand, unterhandelten. Was sollte ich hiebei thun? Leider stand es nicht in meiner Macht, Ihnen hier gleich eine Lausbahn zu eröffnen, die allen Zweiseln und

Berlegenheiten ein Ziel setzen würde. Hatte ich also bas Recht, jene Unterhandlungen zu zerschlagen? Mußte ich nicht ben Ausgang berselben erwarten? Und haben Sie mir nach ber Zeit, bis auf die zwei Zeilen Ihres letzten Briefes, die von Ihren Angelegenheiten handeln, auch nur die entsernteste Beranlassung gegeben, darüber zu sprechen? Nein! gegen Sie bin ich mir gewiß auch nicht der kleinsten Unterlassungsstünde bewußt; und thue ich nicht in jedem Fall alles, was in meinen Kräften steht, so ist es zuverlässig Ihre Schuld Ihrer unnützen Strupel, Ihrer übertriebenen Delikatesse, Ihrer seltsamen Abneigung, auch mit Ihren besten Freunden Dinge zu verhandeln, die Ihr unmittelbares Wohl und Wehe betressen, Ihrer ungleichen, oft gar nicht zu berechnenden Gemüthsstsimmungen. Mich werden Sie, in Ansehung Ihrer, ewig benselben sinden; denn ich liebe keinen Menschen so, wie ich Sie liebe.

Ich verwünsche Ihre ganze Berbindung mit ber Pallas. Bas haben Sie mit dieser elenden Schrift zu schaffen? Ich gerathe sogar jeht in große Berlegenheit. Die, denen ich das erste Stud so angepriesen hatte, erwarten nun gewiß mit Begierde das zweite. Kann ich die Stirn haben, es ihnen mitzutheilen? Der einzige kleine Aussau von Ihnen, ben ich nicht einmal unter Ihre besseren Arbeiten rechne, verliert sich so in dem Ocean des übrigen Schundes, daß kaum davon die Rede sehn kann. Ich rathe Ihnen auf's Neue, ernsthaft, dringend, mit allem Interesse der Freundschaft, ziehen Sie Ihre Hand von dieser Unternehmung ab, die Ihnen ja ohnedieß wenig oder gar nichts einbringen kann!

Daß Sie mir durchaus keine Bücher mehr schieden, bleibt, trot alles bessen, was Sie in Ihrem vorletzen Briese darüber sagen, sehr hart. Allerdings haben Sie eine Zeitlang brüderlich für mich gesorgt; ist das aber die Rechtsertigung für ein plötliches und gänzliches Abbrechen? Wehrere der von mir so sehnlich gewünschten Bücher, wie Brandes z. liegen auf Ihrem Tisch, und Sie dürsen nur die Hand dansstrecken. Daß Sie unruhig und unglücklich sind, glaube ich nur zu sehr. Wie glücklich wäre ich, wenn ich Sie auf einnal frei, frei machen könnte! So sollte es nicht sehn! Sie wären vielleicht für das Zeitalter zu mächtig geworden. — Abieu. Künstig das Weitere.

Gent.

101.

Teplit, 16. August 1808.

3d habe geftern vernommen, bag wenigstens einer 3hrer Bunfche in Erfüllung gegangen ift, und ber Bergog von Beimar Gie jum Sofrath ernannt bat. Die Nachricht machte mir bas lebhaftefte Bergnugen, benn ich wußte, bag Gie fich barüber freuen murben. 3ch habe auch bem Bergog gleich auf ber Stelle fo verbindlich und gartlich gebantt, als wenn er mir felbst bie größte Wohlthat erzeigt hatte; und bafur bin ich binwiederum recht belohnt worden, indem fich ber Bergog über Gie auf eine Weise geaußert hat, Die alle meine Erwartungen überftieg. Gie, wie er fagt, burchaus nicht fahren laffen; wenn Gie es nur irgend abwarten fonnen, will er Ihnen ein Loos bereiten, bas menigftens einigermaßen Ihrer murbig fen; von bem, mas Gie feinem Sohne geleiftet haben und noch leiften werben, hat er bie ausgezeichnetfte Ibee u. f. f. Rurg, ich glaube jest mehr als je, baf Gie biefe Berbinbung als bie mahre Grundlage aller Ihrer ferneren Fortschritte in ber Welt betrachten muffen. Ich habe von Neuem, fo unvollkommen ich auch über Ihre eigentliche Lage unterrichtet bin, viel über bie verschiedenen Plane nachgebacht, bie Gie von Beit zu Zeit formirt hatten, und bin gang überzeugt, bag fie alle untauglich, entweber unausführbar, ober Ihren mahren Bedurfniffen nicht angemeffen maren. Dresben ift ber Buntt, mo Sie bleiben, wo Sie Burgel fchlagen, von wo aus Sie fich weiter verbreiten muffen.

Gent.

102.

Teplit, 20. September 1808.

Sie haben lange nichts von sich hören laffen, theuerster Freund Ich kann aber boch Teplitz nicht befinitiv verlaffen, ohne Ihnen Abien zu sagen, ohne Sie zu versichern, daß ich, ganz berfelbe, aus Ihrer Nähe schee, und baß Sie fortbauernd auf mich rechnen können.

Die Begebenheiten in Spanien hatten mich für einige Tage aufgerichtet, ob ich ihnen gleich vom ersten Augenblicke an nur in so fern bleibenben Werth beilegte, als ich in ihnen einen Impuls für biejenigen sah, beren Lage und noch erhaltenen Kräfte eine mahre Initiative gur Rettung des Ganzen möglich machen. Bieles, was ich damals schon wuste, manches, was ich seitdem ersuhr, ließen mich mächtig zweiseln, daß jene Begebenheiten als ein solcher Impuls wirken würden; und die bevorstehende Zusammenkunft in Ersurt schlägt von dieser Seite jede Hoffnung auf lange Zeit nieder. — Wir werden den spanischen Insurgenten, auf deren Lorbeeren wir nun ruhen, wahrscheinlich einen freien und sichern Winter verdanken. Das ist alles. Aber der Horizont bleibt so
trübe und bedroht als vorhin; und die Gewitter, eine Zeitlang comprimit, werden einst vielleicht nur um so schrecklicher toben.

Wenn Sie mir noch vor meiner Abreise von hier einen kleinen Liebesdienst erweisen wollen, so schiefen Sie mir ben Theil von Goethe, in welchem sich die Briefe liber die Schweiz besinden, die ich sehr begierig bin, zu lesen. Es muß aber gleich geschehen, benn ber Bote geht morgen Abend zurlich. Abien.

Bent.

# 1809.

103.

Berlin, 7. Januar 1809.

Gestern Mittag ist mir die unbeschreibliche Freude eines Briefes von Ihnen geworden; noch zumal war er ein treuerer und jüngerer Abstruck Ihres Gemüthes, als ich seit undenklich langer Zeit empfangen. Damit ich mich gleich in medias res etablire, so hören Sie zusörderst, daß ich die trübe Melancholie, welche er athmet, für Morgendämmerung einer neuen Jugend in Ihnen halte; denn die alten Pulse Ihres vielbewegten Geistes fühle ich ganz vernehmlich sortschlagen, und der inwendige Gang, den ich in Niemand so klar habe wachsen und kommen sehen, scheint mir saft auswendig geworden.

Ich verschmähe bas Wort Apostasie nicht, um die Wendung zu bezeichnen, welche Ihre schöne Seele genommen; Sie haben einiges Aergerniß gegeben, aber ein solches, welches die public characters bes Continents geben mussen, bamit die Opposition einen höheren Ton austimmen möge, und nicht länger mit Wassen gestritten werde, ohne ben Lebensgeist, für welchen allein diesmal ber Lorbeer ausgehoben bleibt.

X 3ch werbe biesmal und noch oft nichts herbeirufen, als bas Gleichniß von ber Pflanze, welche ben Felsen sprengt. Das innere Getriebe bes Lebens, ber herzen und ber Staaten soll an ben Tag. Sie, mein Freund, werben aus ber bermaligen Windstelle Ihres Geistes übergehen in die Betrachtung bes Innern ber Staaten, zurüdkehren zu ben Gesetzen, Finanzen, zu moralischer Anatomic ber Bölker, zur Erkenntniß bes aus allen Institutionen und Individuen, aus irgend einer, wenn auch noch so versteckten und überklebten Stelle hervorgrinsenten Teusels oder Tobes.

So wird in voller Majestät ber Fürst bes Lebens Ihnen erscheinen, Sie werben sein Reich sehen im Mittagsglang, und die rönisichen Kriegstnechte, die ihn zu freuzigen wähnten, wenn nicht gemorbet, boch schlafend sinden.

Man nuß so gestritten haben, wie Sie, mit der Welt, so gerungen mit sich selbst, so sanguinisch an die irdische Befreiung geglaubt, so ifraelitisch hartnädig auf den Messias gehofft haben, der schon da war; man
nuß die Hilse der Staaten so mit Ideen verklärt, sich in die erhabene Arbeit des äußeren Harnischs, möchte ich sagen, so vertiest haben, wie Sie, um den großen Augenblick, da die eigentliche Lebens- und heldenader der Dinge sichtbar wird, zu erleben, wie Sie ihn erleben werden. Gönnen Sie meinem stilleren Wirten und Denken den Triumph, Sie frühe
erkannt zu haben; es war ja nur die Liebe zu Ihnen, der ich die weißsagende Kraft verdanke.

Es bleibt babei, zwei Fälle gibt es nur, und auf diese reducirt sich die ganze europäische Zukunst; einer wäre hinreichend, aber beide werden eintreten. Der Granit uns gegenüber erstlich verwittert im Lebenshauche der Ibeen, das geschlechtslose, bastardische Wert zerwürgt, zerprest sich, um eine Zukunst zu erzeugen, die ihm versagt ist, sieht seine eigene Saat versaulen, seinen Samen zerrinnen, während es um die alten morschen Throne von Europa wimmelt von Erbsolge. — Ich erwähne blos des Spmbols anstatt des unendlichen, was es bedeutet. — Der andere Fall, die positive Rettung (benn nicht blos die Naturkraft der Ideen, sondern auch, und eben so mächtig, menschliche freie, bewuste Handlung wird Europa befreien), kommt von einem Bunde der wahrhaften und prophetisch gewordenen Zengen dieser großen Zeit in Christo, in den Ideen, im Recht, in der Wahrheit, oder wie Sie wollen: nicht von einem einzelnen Helden, daß etwa neuer und potenzirter Gögendienst den alten nur ablöse.

Nennen Sie mich ober biefen Brief nicht mpstisch; so wie ich jetzt bin, ware ich Ihnen sonnenklar, burchsichtig, wenn wir miteinander reden könnten oder dissputiren; die Texte klingen mpstisch, aber Gott weiß, daß ich ja nur lebe in dem Streben nach Deffentlichkeit aller Iden; wie sollte ich mich verhüllen vor Ihnen, den ich liebe wie mich selbst, weil ich alle wunderlichen Metamorphosen Ihres Herzens gesehen, und sast eben so oft kindlich von Ihnen gelernt als durch Ihr eigenes liebevolles Lernen gerührt worden bin!

Nach meinem äußeren Leben fragen Sie? — Ich habe meine Borlesungen über ben Staat gebruckt. Sie sind seit zwei Monaten in Prag und noch höre ich nichts über die Abschnitte von den Finanzen und von der Religion. Das Manuscript muß ergänzen, wo Ihnen eine Lücke aufstößt, denn die Censur ist arg damit versahren. Zetzt sollen Borlesungen über Friedrich den Zweiten und den Gegensatz gehalten werden. Ich lese alles, was erscheint, und warte in Geduld der Dinge, die da kommen sollen.

Daß die ökonomischen Drangsale. kommen mußten, wie Sie, mein Freund, einst so richtig sagten, um meine Unbändigkeit einzusangen und einzubrücken, fühle ich; daß ich aber den nichtswürdigsten Rücksichten auf Groschen und Thaler, nach dreijähriger Zucht, nicht entwachsen würde, scheint mir zuviel. Doch wird man auch darüber stumpf, und entbehrt, während ein höheres Leben sein gewaltiges Spiel immer freier treibt, und nichts librig bleibt, was man der Welt mißgönnen könnte. Leben Sie wohl, mein brilderlicher oder väterlicher Freund! Sie müssen unter allem Wechsel des Lebens mir wohl gegenwärtig bleiben, weil die Genealogie meiner besten Gedanken sich fast immer in Ihnen verliert. Halten Sie die großartigen Ursachen Ihrer Melancholie fest, und mit ihnen mich, Ihren Propheten.

M. S. Müller.

### 104.

Brag, 21. Februar 1809.

Ihr letzter Brief, mein vortrefflicher Freund, enthielt so viel Schmeichelbaftes für mich, daß ich mich gewiß auß lebhafteste getrieben fühlte, ihn zu beantworten, und zwar nach Bürden zu beantworten. Ich nahm mir vor, zugleich einige meiner Gedanken über Ihre köftlichen Borlesungen vor Ihnen zu entwickeln. Die Last der Gegenwart, die schwer auf mir lag, nöthigte mich, dieses Projekt von einem Tag zum andern zu verschieben. — Jett ist es zu spät — ich reise heute Abend nach Wien.

Die gröfte aller Epochen bricht an. Freude und Schreden, Hoffnung und Angst tampfen aufs wunderbarfte in meiner Seele. Benn ich bente, daß ich in einigen Tagen in Wien fehn werbe, daß bort mir alles zur Anschauung kommen — in den ersten 24 Stunden Gegenwart und Zukunft klar vor mir stehen wird — wenn ich mir diesen Moment, begleitet von bem plötzlichen Wiebersehen einer ungeheuren Menge jetzt boppelt interessanter Menschen — begleitet von so viel andern großen, vielleicht ganz nenen Berhältnissen — recht lethaft vorstelle, so scheint es mir zuweilen, ich warde mit mehr Muth auf eine feindliche Batterie, als über
die Donau gehen.

Mein Schidfal ist weniger als ein Sanbforn in bem großen Schidfal ber Welt, welches nun auf Jahrhunderte fixirt werden muß. Gleichwohl, so wenig es sehn mag, hängt es benn doch auch ganz von den Resultaten der nächsten 6 oder 8 Wochen ab. — Ich habe mehr als eine dieser Krisen erlebt und überlebt. Der 1. Oktober 1806, wo ich von Oresden nach Naumburg ging, hatte einige Achnlichkeit mit dem heutigen Tage. Aber gegen das Gewicht der jetzigen Stunde scheinen mir boch alle vorhergehenden mur sederleicht.

Ich werbe taufendmal an Sie benken. Ihr Geift wird gewiß eben so oft bei mir sehn. Sehen wir uns wieder, so wird es unter ben glidblichsten Umfländen, die dann gewiß auch für Sie, so wahr ich lebe, gliddlich sehn sollen, geschehen. Ift hingegen auch dießmal ber Sieg ber Hölle beschloffen, so möchte ber Abschied, ben ich heute von Ihnen nehme, wohl fürs Leben gelten.

Grüßen Sie ben Diden und wen Sie sonst lieben. Schreiben Sie mir nach Wien — was Sie wollen, es wird mir Erquidung und Labsal sebn. Und Gott erhalte Sie für uns alle.

Bent.

# 1810.

105.

Berlin, ben 22. Februar 1810.

Es eröffnet fich mir eine Gelegenheit, Ihnen, mein Freund, ju fcreiben, und zu banten fur bie weifen und ermunternben Briefe, bie ich von Ihnen erhalten habe. Ueber bie noch obwaltenben Differengen werbe ich Ihnen noch naber berichten, wenn ich werbe mehr Zeit haben als Es ift alles Digverftanbnig leicht zu lofen, zumal ber Einwurf wegen meines vierten und wegen Ihres Bauernftanbes, ber fein Stanb ift und febn barf. Unfere Differengen über ben Charafter ber brittifchen Stode find fcmerer zu befeitigen; ich führe bier ben ernfthafteften Rrieg gegen bie ftaatswirthichaftlichen Anglomanen; bie Beranlaffung ift meine britte Borlefung über Friedrich II., Die fo wie bie erfte Ihnen mitgetheilt werben foll. Ueber bie brittifche Landwirthschaft bleibt es unwiderruflich bei meiner Erklärung, und bie Binbitation ber beutschen Landwirthschaft (in ihren charafteriftischen Gingelnheiten bie erfte in ber Welt) gegen Britten und Fellenberg halte ich für eine hauptbestimmung meines Lebens. Dariber ju Ihnen noch ein Unendliches fünftig. / 3ch freue mich, Sie in biefem bochft bebeutenben Moment in Wien zu miffen, benn ich wunfche Aufflärungen von Ihnen über bas Unbegreifliche. Bas Sie über bas Bancozettelmefen gefdrieben, brenne ich zu lefen, benn ich bin in biefe Materie tiefer (prattifc) hineingerathen, ale Gie benten. Leben Sie mobl, lieben Sie mich fort, mein theurer Freund, protegiren Sie mein Bud, und rechnen Gie auf meine unveranberliche Treue.

A. S. Müller.

106.

Berlin, ben 5. Juni 1810.

Den Ueberbringer bieses Schreibens, Herrn Ludwig Achim von Arnim, branche ich Ihnen so wenig zu empfehlen, als seine Arbeiten, von benen eine ber neuesten und vortrefslichsten, "die Geschichte ber Gräsin Dolores," so eben erschienen ist, die Sie lesen nuissen. Er wünscht Ihre Bekanntschaft und ich bin überzeugt, daß er Ihnen gefallen wird, da er über alles Lob erhaben ist.

Run aber, mein wurdigfter Freund, mas macht Ihre Gefundheit? 3ch fonnte Ihnen wohl einige Borwurfe machen, bag Gie mich fo lange ohne Nachricht laffen. Nicht ohne Schmerz laffe ich biefe Zeilen an Sie abgeben, anstatt meiner. Ich habe Ihnen fo unendlich viel zu fagen und Sie fanten mich ein aut Theil praftifcher, alfo Ihrer wurdiger, bequemer, Ihnen naber. Much erwarte ich Gie gerechter und hingebenber gegen mein Denken und Treiben. 3ch hatte überhaupt immer gern 3hr fochenbes, gabrenbes Leben gebampft und befanftigt burch einige ungefahrliche forverliche Leiben. Dan bat Gie bann ficherer und auch frommer. Auch brauchen Gie mich. Groken, ben aukeren Beltgeschäften mit Baffion ergebenen Geelen muß mitunter von andern, von vertrauten gutmuthigen Beichtigern gefagt werben, wer fie fint, und wo fie fint; nicht ber beiligen Führung balber, benn es leitet, bie ich meine, ein unwandelbarer Gott, aber bamit fie nach bem Gebrange verächtlicher und verganglicher Welturtheile zu einer ruhigen Beschauung - nicht ihrer Tugent, aber ihrer Eigenheit gebracht werben. Ihnen war von jeher nur zu fcmeicheln baburch, baf man biefe Gigenheit fcilberte, und Ihnen zeigte, baf man bie Bewegung und Art Ihres Lebens fennt. Auch ift bieg bie einzige wahrhaftige Schmeichelei, jebe andere ift immer Luge, schon weil fie ausfpricht, mas unentweiht in bem Bewuftfebn jebes großen Denfchen und eingewidelt in feinem Rraftgefühl fortleben follte.

Bas meinen Sie von der Aufnahme meiner Elemente in Deutschland? Wie soll es anders sehn? Ich sage nicht:

und tritt ihn unterm Suffchlag feiner Pferbe, bas ift bas 2008 bes Schonen auf ber Erbe!

sondern ich danke Gott, daß er mich durch die anbellende Gemeinheit immer flolzer befestigen läßt in dem Weltgebanken der Freiheit, den ich mit dem Geset Gottes verföhnt.

Indes habe ich Stoff zu neuen Werten über ben Staat; zuerst muß ich aber noch ein eigenes Wert über bie Nationalökonomie schreiben: ein Buch in Ihrem Sinne. Erhalten Sie mir Ihre unschätzbare Liebe, ber ich mich mit inniger Gemugthnung täglich erfreue.

Ihr ewig ergebener

M. S. Miller.

107.

Berlin, ben 10. Juli 1810.

Damit Gie feben, bag meine Gleichgültigkeit gegen ben unmittelbaren Erfolg meines Werts nicht etwa blof binterber anrafonnirt ober bie Frucht einer gewiffen blinden und roben, über bie Gegenwart refignirten Tapferfeit ber Geele ift, fo will ich unmittelbar Ihr angenehmes, aber bauptfächlich fiber tiefen Gegenftant fich verbreitenbes Schreiben beantworten. Dag meine Schriften, bie Sie formlos nennen, ichon burch bie Borlefungsform, burch ben momentanen Urfprung und burch bie augenscheinliche Neutralität gegen sowohl Theorie als Prazis, ein Streben in bie intimfte Begenwart verrathen, bag mir alfo ber unmittelbare Erfolg nicht nur gleichgültig, fonbern einzig wichtig icheinen mußte, folde Boraussetzung finde ich buntel, aber vernehmlich in Ihrem Briefe und erwarte ich von jebem aufmerkfamen Lefer. Erlauben Gie mir aber ben eigentlichen Erfolg eines folden Werks wo anders zu fuchen, als in ben fritiichen Blättern; erlauben Gie mir bas Wort eines ber erften Mergte, bes biefigen Staatsmanns Langermann, ber mich nie gefeben, ober irgend ein Intereffe an meiner Berfon bat, und über meine Elemente gefagt bat: baf er aus feinem medicinischen Buche je fo viel über bie Debicin gelernt babe, als aus biefem politifchen - gerabe fo boch anzuschlagen, als alle Recensionen, bie erschienen find und erscheinen werben. Können Gie glauben, baf fcon vor Erscheinung biefer Rrititen ich irgent einem Menfchen unter ben Zeitgenoffen - Sie, und wenn er bas Buch fo verfteben tonnte, wie ich feine Werke verftebe, allenfalls ben Marquis be Bonald ausgenommen - bie Fähigfeiten gutraute, biefes Wert anzuzeigen? Es gibt Fürsten, es gibt Dekonomen, auch gibt es gläubige Seelen; aber Sie mein Freund, fühlen zu gut, mas aus einer folchen Dismembration

meines Werts nach ben brei Sauptabichnitten, benen einzelne Recenfenten gewachsen fenn möchten, für eine Kritit beraustommen murbe. Was haben alfo alle biefe Rritifen gerate aus ben entgegengesetten Stantpuntten ber Unfichten, biefe Ausfälle ber "beterogenften Barteien" über mich anders vermögen tonnen, als mich barin befestigen, baf ich im Mittelpunkte ftebe, und bag Gott mich auserseben bat, sein ewiges Geset gu vindiciren, feine Wiffenschaft zu erbauen für bie tommenden Beiten, baf er mir ein Schwert gegeben bat gegen alle Runfte, Philosophien und zweidentigen Teufeleien ber Welt? - Mir ift nichts Großes bekannt, was nicht bei seiner Ankunft in ber Welt ben heterogensten Parteien miße fallen batte. Dein Freund! es gibt eine mittlere unsichtbare Meinung in ber Welt, bie nicht ausgesprochen wird, weil fie gerabe nicht in ben einzelnen Röpfen ftedt, weil fie, ich modte fagen, elementarifch und bewußtlos angetheilt ift unter ben Einzelnen; es gibt eine mittlere Meinung, Die unendlich mehr bedeutet, als die Gumme ber ausgesprochenen Meinungen, und wenn auch alle Einzelne gefragt werben fonnten. Jebe inftinktmäßige Meußerung und Sandlung in ten Einzelnen, jebe Budung unferer franfelnben Staaten, jebe bewuftlofe Decillation in ben Wiffenschaften, genau genommen, jebe Recension ber beschränkteften Natur kann mir nichts anders fagen als: bu haft Recht! - Alfo feben Gie mohl, murbe bas einformige Applaudiffement ber einzelnen Menschen mir ben taufenbformigen Beifall ber Natur, mir biefes Anlacheln aus ber Berwirrung, Berftorung, Bermefung beffen, von bem ich weiß, bag es zu höherem Leben erwachen wird, schwerlich erfeten können. - Das ift bie größte Probe, ob ber Menich felbst einen lebenbigen, einfachen, mittleren Standpunkt gewonnen hat, - bag ihm, alles zu allem gerechnet, auch nur bie lebenbige, einfache mittlere Meinung über ihn zu Bergen geht und haftet. Diefe fann ihn nicht verleten; bie Bitterfeit und Rrantung bes erften Momentes gleitet ab; bas beilige Bebot: fegnet, bie euch fluchen, beißt: fegnet die, burch beren Fluch Bott, auf eine eigen piquante, nur ichonen Seelen begreifliche Urt, euch fegnet, schöner fegnet, ale burch feinen bireften Segen. 3ch will lieber frank febn, felbft die Bügel bes Schmerzes fühlen, als einen antern Freund, ben ich recht liebe, neben mir frank seben. So, mein Freund, find Sie aus perfonlicher Liebe zu mir vielleicht beforgter bei ben Angriffen auf mich, als Gie bei folchen fenn würden, Die Gie felbst trafen; fonft begreife ich nicht, wie fammtliche Recensenten Sie von einem großen Berke abhalten könnten, bas seinen eigenen Gang burch bie Bölker und Zeiten manbelt, wenn es auch mit Buchholb'schem Abelsbuche, ober Gott weiß mit was allem bieser Zeit, bie Druckerschwärze und bie Zungen theilen milfite.

Go viel über bie Angriffe gegen mich, für bie ich mich nicht anbers rachen tann, ale indem ich mein eigenes Wert burch noch Bortrefflicheres überbiete, und nach unmittelbarem Beifall, auch ber Ginzelnen, noch fraftiger ringe. Denn aus meiner Gifersucht auf 3hr Berftandnig und auf Ihren biretten Beifall mogen Gie erfennen, baf ich mich menfchlich fcmach benn auch nicht allein mit jener mittleren Meinung begnuge. 3ch laugne nicht, baf ich burch 3br langes Stillschweigen und burch bie Radricht Ihrer Befturgung über bie Schidfale meines Buche au einigen Befcmerben fiber Gie angetrieben worben bin, bie ich aber gurudnehme, wenn Gie ben Beift meines Buche auch nach jenen Recensionen anerfennen wie ehemals; bem unerachtet erfreue ich mich 3hrer immer gleich erfrischenben Freundschaft, bie ich auch beut bei Lefung Ihres Briefes in vollem Mafie empfunden. Es ift nur ber innere lebenbige Glaube an ein brittes Boberes, ber zwei Menfchen bei einander erhalt, ich mochte fagen fur bie Emigfeit; benn eine Beit, wo Gie fenn murben ohne mich, ober ich ohne Sie, weiß ich nicht zu benten. Wenn Sie aufborten, mich und meine Art und Runft anzuerkennen, fo wurde bie einzige Buflucht verfcwinten, bie mein Beift trot allen Muthes braucht, um in göttlichen Bestrebungen auch gehörig ber Erbe treu zu bleiben. Darum erbittert mich niemand wie Sie, vornehmlich burch Zweifel ober Mitleiben - ich meine Zweifel an bem philosophischen Bunber, bas ber Glaube in mir angerichtet, und Mitleiben, bag Geift und Rrafte in mir bem Glauben nicht gewachsen maren. - Dich befremtet, baf Gie unter ben Defartiteln ber Runge'ichen Farbentugel und ber Goethe'ichen Farbenlehre nicht gebenken. Ich glaube, ich habe Ihnen ichon in gang frühen Zeiten, 1802 in Dresben ober 1805 in Wien, von meiner lleberzeugung gesprochen, bag bie Sphare ber einzelnen Sinne, ebensowohl wie bie ber Totalität aller Ginne ober bes Menfchen, nur nach ben Gefeten ber Rugel conftruirt werben tonne; auch muffen Gie fich bes Bortes: Farbentugel, aus unfern Gefprachen erinnern. Bu meiner großen Satisfaktion febe ich nun gang beutlich bie Wiffenschaften von ben Enben ber Welt bertommen und sich ber allgemeinen Form bequemen, bie ich schon in meinem ersten Berfuche über ben Begenfat als bie einzige, unbergängliche angefündigt batte. Es ift zu weitläuftig, bier anzuzeigen, in wiefern mir bie erwähnten Werte genugen: Runge ift mir lieber, wenn ich auch ben unermeflichen Fleif, Die beispiellofe Berglieberung vorhandener Unficht, bie Beisheit ber gangen Behandlung in bem Goethe'fden Werte nicht genug ruhmen fann und Ihnen zumal ben zweiten hiftorifchen Theil, bie Barallele amifden Blaton und Ariftoteles, bie Bortraits bes Descartes. Newton, ber beiben Baco zc. nicht genug empfehlen tann. Goethe ift babin gelangt, bag er ben Wegenfat bas Urphanomen nennt, und taufenbe von gegenfätifchen Erfahrungen bem Newton entgegengeftellt; ba er aber ber Mathematit gefliffentlich ausweicht, alfo ben Gegenfat fünftlerifch und lebendig zu bem Urinftrument alles Sandelns auszubilben unfähig ift, ba er ben Charafter feines eigenen Beftrebens bei allem Gifer für ben Gegenfat und gegen Newton fo wenig verfteht und beherricht, baf es an einer gang verborgenen Stelle bes Werks und nur vorübergebend ibm einfällt zu bemerten, wie er bie garben merbend, mabrend Newton fie bloß fegent betrachtet, - fo tonnen Gie mohl benten, baß es mich nicht vollständig befriedigt. - In bem Dage, ale man aftronomijch burch Fernröhre bas Auge für bie Betrachtung ber Objekte (ber Geftirne) fcarft, in bemfelben Dafe werben bie Inftrumente wegen ber Bewegung jener Objette auch unbequem. Wir haben bas Geftirn taum ine Muge gefafit, fo raufcht es auch an bem Inftrument vorüber. Wir muffen einen Dechanismus erfinden, ber une und unfer Inftrument bem Sterne nachführe; wir fonnen ben Stern nur mitmanbelnb betrachten. Go ift es mit ber genaueren, geschärften, wiffenschaftlichen Betrachtung inebefonbere, und, nur unmerklicher, mit aller Betrachtung überhaupt. -Die bie Scharfe ber Betrachtung junimmt, fo muß auch bie Beweglichfeit bes Betrachters zunehmen; baber ber Untergang aller figirten Contemplation, ber nicht bie entsprechenbe That und Bewegung gur Seite Daber bas ewige von mir vindicirte Gefet aller Biffenfchaften (bas Fundament meiner Clemente und aller Arbeiten meines Lebens). Richt blog bie Gestirne, alle Objette bes Dentens und Wiffens bewegen fich, und nur ber Mitwandelnbe und Mitlebente fann fie faffen, nur im Fluge find fie ju ergreifen. Daber gibt es eine Runft, That und Bewegung allenthalben zu verflechten, bas Wiffen nicht anders zu beachten als im Gegenfat ber That - biefe nenne ich bas Urinftrument alles Lebens,

aller Philosophie — und so folgt, daß mit dem Urphänomen allein, wie bei Goethe und in der ganzen heutigen Naturwissenschaft, nichts Befriedigendes ausgerichtet werde; daß das Urphänomen (der Gegensat) nichts seh an und für sich, aber alles im Gegensate, in und neben der Urthat, dem Urinstrument (die Behandlung des Gegensates, die gegensätissiche Form, gegensätissiche Logit und Mathematik). — Bergeben Sie, daß ich Goethen benutt habe, um mein eigenes Bestreben, worin ich noch ohne Genossen die, Ihnen von Neuem zu charakteristren. — Nun aber zurück zu dem näheren.

3d werbe Ihnen nachstens bas erfte Beft ber Staatsanzeigen gufenben, bie ich auf meine eigene Sant herausgeben will. Gie fint bloß ber ernfthaften Erwägung aller innern Abministrationsgegenftanbe bestimmt; meine Theorien ber Staatswirthschaft werbe ich praftifch in allen Theilen auseinander feten; bas wichtigfte und erfte aller Berhaltniffe, worüber noch tein Menfch gefchrieben, und mas, ich barf es fagen, noch niemand erfannt bat, bas Berhältnif bes Staatswirthes gum Landmirthe, merbe ich von allen Seiten auseinanberfeten; bie Stanbeverhaltniffe und meine Ibeen, zumal über beutsche Berfaffung, werbe ich binlegen und einmal versuchen, ob ich auch wohl in praktischer Sinsicht vor Ihnen auftommen tann. Befällt Ihnen Diefe Sammlung, fo hoffe ich noch, Sie mit Ihren vortrefflichen Ibeen über bas öfterreichifche Bapiergelb berbeiguruden, und Gie fur ben Antheil an einer Unternehmung ju gewinnen, ju ber, ber wichtigsten und nothwendigsten von allen, ich vom Schidfal eigentlich bingezwungen worben bin. Entschuldigen Sie im Boraus, bag ich bie wiffenschaftliche Anglomanie, bas Unwefen, welches mit ber englischen Landwirthschaft und mit Abam Smith getrieben wirb, befonbere verfolge. - 3ch breche ab, indem ich bemerke, bag ich, ungeachtet ber Ausbehnung meines Briefes, von bem Unendlichen, mas ich Ihnen ju fagen habe, fast nichts gefagt habe. Leben Sie wohl und gonnen Sie bie Empfindung, mit ber Gie mich ebemals geliebt, auch beute noch feinem anbern. 3hr gang ergebener

A. S. Müller.

108.

Berlin, ben 23. Juli 1810.

Der Ueberbringer biefes gegenwärtigen Briefes, herr Major v. L., ein Bruber bes Ihnen auf Leben und Tob ergebenen Schriftstellers, bringt

auf Befehl bes Königs bie traurige Nachricht von bem Ableben ber Königin, zuvörderst an die Kaiserin nach Brilnn, dann an den Kaiser. Bielleicht kann er Ihnen über das ewig beklagenswürdige Ereignis manche Details geben, die Sie noch nicht haben. Lassen Sie sich insbesondere die merkwürdige, sogar mitunter an die Poesie streisende Gemüthsstimmung des guten Königs beschreiben; auch kann er über den Aufenthalt des Königs in Strelit Auskunft geben, da er des Königs Begleiter war; ein in jeder hinsicht rechtlicher und tilchtiger Mann in der Umgebung des Königs: also braucht er keine Empsehlung weiter.

Sie, mein Freund, habe ich indeß nahnen wollen um ein gefälliges Rudfchreiben auf meine ungebuhrlich lange Epistel. Erlauben Sie, ba ich Ihre Präcifion in Correspondenzen kenne, Ihr gegenwärtiges Stillschweigen befrembend zu finden.

Alles, was Sie in Teplitz gesehen hat, haben Sie, mein Freund, so bezaubert entlassen, daß ich mich jest ohne Briefe von Ihnen einsam fühle in diesem seines schönsten Schmucks beraubten Lande, und wenn ich nicht bald entweder meine Freunde wieder sehe, oder die praktische Wirksamkeit erlange, nach der ich vor allem strebe, so ftürze ich mich in das Schattenreich der Gelehrsamkeit, in die Zeichenwelt, die nur mit den schwarz und weißen Polen der Farbenkugel handthiert, — und gehe sicher zu Grunde. Denn wenn ich nicht angreisen darf mit eigenen Händen, und mit den Aeltesten, Treuesten und Besten dieser meiner heutigen Erde nicht Aug' in Auge leben soll, so will ich nicht leben.

Und diese heitere schöne Seele ist mit so viel Widerwillen gestorben, ohne Abendmahl! Der Trost, die Erhebung, welche vor noch nicht funfzig Jahren dem ärmsten in der Todesstunde begegneten, die mangeln heut den Königen! — Wenn der König wliste, welchen Tröster für solche Tage, die er jetzt erlebt, er in seinem Lande hat! wenn ich ein einzigesmal seinem Herzen Trost und Beruhigung sprechen dürfte!

Gebenken Sie bei diesem Fragment eines Brieses meiner auf's Freundlichste. Gerade jetzt ist die Zeit, wo das Teplitzer Leben sich allmählig zerstreut, und nun Naum wäre für Sie, für mich und für meine religiöse Welancholie! — Ich lasse biese Wünsche sahren, nur schreiben Sie.

A. S. Müller.

## 1811. 1812.

#### 109.

Wien, ben 13. Mai 1811.

3ch rechne es unter bie großen Fatalitäten meines Lebens, baf 3hr Brief vom 30. v. Dite. mir nicht eine reine und unbedingte Freude gewährt bat. Er fest mich fogar in eine gemiffe Berlegenheit, Die Gie leicht begreifen werben. Meine Abreife von bier bangt an Umftanben, über welche ich nicht Deifter bin; hauptfächlich an petuniaren Berhalt= niffen, bie ich nicht lenken fann, wie ich es wunfchte. In bem Augenblid, wo biefe Berhältniffe fich nach meinem Buniche bestimmen, gebe ich nach Brag. Dieg fann in acht Tagen ber Fall febn; es fann fich aber auch bis ans Enbe biefes Monats, und, wenn feindfelige Sterne über mir malten, bis in ben Monat Juni verzogern. Welchen Rath foll ich Ihnen nun geben? Sieher ju tommen, um mich vielleicht ein paar Tage barauf abreifen ju feben, ober wohl gar mich unterwegens ju treffen? In Brag auf mich zu warten, und bort vielleicht mehrere bochft traurige Bochen (benn Prag ift im Sommer eine furchtbare Ginobe) ju verbringen? - Das Rlugfte fceint mir immer, bag Gie, im Fall Ihnen biefer Brief noch in Teplit ju Banben tommt, bort fo lange verweilen, bis Gie nabere Radrichten von mir haben, ober meine Anfunft in Brag erfahren. Denn bier wurden Gie gwar, auch wenn ich abmefend mare, Buol finden, ber Ihnen mit Leib und Geele ergeben ift, und gewiß alles fur Gie thun murbe, mas er tonnte; ich beforge aber, er wurde in manden Dingen Ihren Bunfden und Beburfniffen nicht fo gu entfprechen im Stanbe fenn, als ich.

In puncto bes Gelbes scheint Ihnen gwar, wie ich aus Ihrem

Briefe an Buol erfehe, Schönfeld die Sache vielleicht etwas zu vortheilhaft dargestellt zu haben; benn die Thenerung ist so groß, daß der Kurs die Fremden nicht mehr wesentlich begünstigen kann; dagegen werden und muffen sich, wenn Sie nur auf einige Zeit hier sind, andere Hilfsquellen sinden, und ich bin im Ganzen wegen dieses Artikels nicht sehr besorgt.

3ch bitte ben himmel, mich durch äußere und innere Begunstigung gegen die Zeit meiner Zusammentunft mit Ihnen so zu stimmen, baß ich von Ihrer Gesellschaft ben ganzen Bortheil und ben ganzen Genuß ziehe, ben ich mir bavon verspreche. Es ist mir lieb, baß Sie nicht vier Bochen früher zu bieser Reise schritten; noch lieber wäre es mir gewesen, wenn es vier Wochen später geschehen wäre. Es muß sich aber alles nachen.

Gent.

#### 110.

Stellen Sie fich vor, bag ich gestern von humbolbt bie traurige Nachricht vernehmen nuff, bag mein Bruder heinrich, nach einer turgen, taum breitägigen Krantheit, gestorben ift!

Ift es nicht eine sonderbare Filgung, daß während der neun Jahre, die ich von Berlin abwesend bin, filts erste meine Frau und ihre ganze Familie bis aufs lette Haupt anssterben, und außerdem erst meine Wutter, dann mein Bater, nun einer meiner Briber mit Tode abgehen mußte? Auf den Tod meines Baters war ich natilrlich lange vorbereitet; aber die gestrige Neuigkeit hat mich wirklich aufs gewaltsamste afsicirt.

Was ist zu machen? So lange man selbst noch lebt, nuß man es nun immer schon so forttreiben, als sollte man ewig leben. Indessen ist das Gefühl der Sicherheit im Leben, das längst bei mir einen Stoß erhalten hatte, durch dieß plötliche hinsteben eines Inngern von meinem Blute heftig erschüttert worden. Mein Wohlgefallen an der Welt ist ebenfalls in hohem Grade erloschen. Kann dieß nicht wieder geweckt werden, woran ich doch start zweisle, so ist das Abwärtssteigen unvermeidlich. — Doch, was soll ich Sie weiter mit diesen trüben Betrachtungen quälen? Ich schrieb Ihnen bloß, weil ich nicht gewiß weiß, ob

ich Sie heute fehen werbe, und Sie boch nicht in ber Unwiffenheit über einen Borfall laffen wollte, ber mich fo lebhaft ergriffen hat.

Bent.

# 111. 1 106

Das beiliegende Billet ist boch zu merkwürdig, als daß ich es Ihnen vorenthalten könnte. Uebrigens habe ich dem Berfasser desselben oben Ihr Brogramm vorgelesen, und sprachlos war sein Erstaunen. Nachdem er sich vom ersten Schrecken (über Ihre Superiorität nämlich) erholt, sprach er jedoch mit großem, fast glaube ich, wahrem Eiser über die Sache, und bat, man möchte ihn doch nur in den Stand setzen, sie aus allen Kräften zu fördern. — Schicken Sie doch den Polhidos, und — wie heißt das andere? Roma? oder was? zurück. — Den heutigen Abend (etwa von acht Uhr an) werde ich Ihnen widnen.

Gent.

# 112. 4866.

Ich überzeuge mich immer mehr und mehr, daß Ihre Borlefungen hiftorischer, ja überhanpt concreter werden müffen. Drei Stunden haben Sie jetzt gelesen, und noch sind Sie keinen Augenblick aus dem Philosophiren über die deutsche Literatur herausgegangen, um etwas von ihr zu erzählen. So meinen im Grunde selbst viele der Bessern, die nur aus Respekt vor Ihrer Superiorität es nicht wagen, sich mausig zu machen. — Wäre diese Vorlesung auf keinen weitern Zweck gerichtet, so wäre sie, so wie sie ist, am besten; aber wie soll man Ihnen künftig junge Leute anvertrauen, wenn sich einmal die Ivee sessischen dies 3hnen unmöglich ist, aus einer gewissen Sphäre jemals herabzuskeigen?

Man lebt boch nicht vom Gegenfat allein.

Gent.

#### 113:

Daß Sie — nach einer so ernsten Diskussion, als unsere gestrige war — auch nicht ben kleinsten Bersuch machten, mich heute zu sehen, daß nicht einmal Ihr Bundesgenosse, Schildknappe, Inger und Apostel (auf den ich noch aus besondern Gründen böse bin) es der Mühe werth achtete, nach mir zu fragen, kurz, daß Sie so leicht und leichtsstung mich ausgeben — das wundert mich, und dazu konnte ich nicht schweigen. Gute Nacht übrigens, meine Herren! Ich bin nicht recht wohl, und lege mich zu Bette!

Il will have blood! They say, blood will have blood.
Good night, sweet boys!

Bent.

1516

· 60 : 1305

### 114.

Bas Sie heute nicht über meinen, mohl aber über 3hren Stol und Ihren Wunsch, sich bavon loszumachen, fagten, mar um fo giftiger und blutiger von Ihnen, als ich Sie, trot meiner nicht febr bellen Stimmung und meiner entschiedenen Ueberzeugung von ber absoluten Ibealität Ihrer Conftruttion bes Meifter, boch mit großer Chrerbietung behandelt hatte. Gie wiffen recht gut, bag ich fein Anderer werben tann, als ber ich bin, und Ihre öftern Berufungen auf etwas Befferes in mir, welches ich muthwillig unterbritden foll (als wenn es fo etwas für Menfchen von befferer Art, und folder Rlarbeit über fich felbft, als ich befige, geben tonnte!), wurde ich in ber That noch nieberichlagenber finden, ale ich fie jest ichon fühle, wenn ich nicht gerabe in biefer Ausflucht noch bas einzige ich on en be Beftreben entbedte, womit Gie Ihre thrannische Intolerang gumeilen bebeden. In Beiten, wo es mir fo fchwer wirb, ju fteben, von bem, ben ich am meiften liebe, und ber alles aufbieten follte, um mich zu halten, so unaufhörlich niebergeworfen ju werben, ift boch mehr als graufam. Und wenn Gie bie Balfte ber Leiben, Die Gie mir, feitbem ich bier bin, jugefugt haben, fennten, bann murten Sie begreifen, welcher mahre Duth, und welche mahre ungerftorbare Liebe ju Ihnen es voraussett, baf ich mich bennoch ohne Unterlaß Ihnen nähere. - Ich thue es, und werbe es thun, theils

weil ich von Ihnen nicht laffen kann, theils aber auch, weil ich wenigstens die Gewißheit dadurch erwerbe, daß, was von meiner wirklichen Welt, so weit ich sie begreife, nach Ihren Angriffen stehen geblieben ist, nun kein Ivealist mehr unmverfen kann. Sie find ein Ivealist, und machen, und dichten, und construiren eine Welt, die außer Ihnen schlechthin nicht zu sinden ist. Aber ich wurde sie nicht bloß bewundern, diese A. Müller'sche Welt, ich wurde auch oft mit Entzüden darin heruntwandeln, wenn nur irgend eine sanste Stelle darin zu sinden wäre, auf die ich — so wie ich bin, nicht so wie Sie mich construiren — mein ermüdetes Haupt legen könnte. Hiernach, liebster Freund, zu trachten, ist Ihnen ein Leichtes; denn, wenn Sie mit einer trodenen Ereatur, wie Schleiermacher, Frieden stiften können, so dursen Sie doch offenbar nur wollen, um mit einem so weichen Wesen, wie ich bin, nicht von einem Augenblick zum andern in eigentliche Schlachten zu versallen.

Es tommt gewiß bie Beit, wo Gie es nicht mehr bereuen werben, bag Gie fich von mir zu Ihrem heutigen Styl verführen ließen.

Gent.

#### 115.

Da ich eben Ihre lette Borlesung noch einmal mit großer Andacht gelesen habe, und sie für das Bortrefslichste erkläre, das mir noch je von Ihnen zu Gesicht gekommen ist, so muß ich mir zugleich die Freiheit nehmen, einige sehr unmaßgebliche, sast bemüthige Anfragen und Bemerkungen darüber vorzutragen.

- 1) Was meinen Sie benn eigentlich mit ber "glücklich gelungenen Ausbildung ber Wiener Theater durch bloß ökonomische Direktionen?" So, wie es hier steht, ist Braun mit einbegriffen, dem Sie doch wohl gewiß keine Lobrede halten wollten. Ich vermuthe wohl, daß Sie die Borstadttheater in Gedanken hatten. Aber auch diese sind doch so unendlich schlecht, daß es mir unmöglich scheint, ihnen irgend einen Werth beizulegen. Das Beispiel scheint mir unglücklich gewählt.
- 2) Daß Sie Fichte's Leben Nitolai's bas Meisterstüd beutscher Polemit nennen, ist schmerzhaft für mich; noch mehr aber, unb wenn ich es wagen barf, so zu sprechen vor mir unbedingt falsch, daß Sie

- 3) es für unmöglich erklären "in ber Bewegung biefes Kampfes gewisse fixitet Begriffe von Urbanität zu schonen." Dieß hätte ich, als A. Müller, wenigstens nie geschrieben, wenn es mir auch begegnet wäre, für mich selbst es zu benten, ober unter vertrauten Freunden es zu sagen. Es ist boch offenbar nur ein Commentar zu bem, was bie neuen Chniker die göttliche Grobheit nennen.
- 4) Bas mir gegen Ihre weltumfassende Toleranz immer noch einigermaßen aufstößt, ist tie Furcht, baß, wenn es so fortgeht, am Ende nichts mehr bleibt, bas eigentlich gehaßt oder auch nur rechtschaffen verachtet werden durfte. Hiermit geht mir das Leben aus. Benn alles in dem Sinne, wie Sie es zuweilen nehmen, nothwendig ist, auch eine salfche Form des an sich Trefslichsten (wie z. B. die Methode in Ihrem Gegensabuche), so hat ja offendar alle Aritif ein Ende, und es bleibt nichts weiter übrig, als alles so hinzunehmen, wie Gott es gibt.

Einige fanfte Erläuterungen hierliber (benn ich meine es mahrhaftig fehr gut), erbitte ich mir biesen Abend.

Den 21. Februar 1819 / 66 6

Gens.

### 116.

Ruhig habe ich biefen Auffat gewiß gelefen, und ob ber Gegenftand besselben mich mittelmäßig interessirt, wissen Sie. Aber gefaßt habe ich ihn eigentlich boch nicht. Die Probe ift die, baß mir ber Gegensatz zwischen Burte und Goethe, ben Ihre Borrebe aufstellt, heute uoch eben so unverständlich und nebligt vorkommt, als wie ich ihn zum erstenmal vorfand.

Mit Einem Borte: Filr tieses rasche Zusammenfassen ber bem Anscheine nach getrenntesten Gegenstände ist mein Kopf zu schwach. Ihnen ist es ein Spiel, Burke, Plato, Schelling, Novalis (von bem ich nicht geglaubt hätte, ihn als den Lichtverbreiter über die Geschichte von England je gerechnet zu sehen), den Apoll von Belvebere, die Planeten, Gott, und den Gegensat — in einem einzigen Moment so mit einander zu amalgamiren, daß einem solchen, wie ich bin, der Kopf schwindelt. Sie sind ein Dichter, mein lieber Freund; nur die Imagination ist es, die mir in Ihnen dieß ganze seltsame

Spiel erklärt. Diese Imagination — ba sie überdieß mit praktischen Anlagen so herrlich gepaart und temperirt ist — werde ich stets bewundern, aber ihren Flügen zu folgen, überlasse ich forthin benen, die mit einer gleichen Imagination ausgerustet sind. Ich bin unfähig dazu.

Alles Uebrige bleibt beim Alten.

Montag, 4. März. ACC

Bent.

### 117.

3ch möchte wohl wissen, warum wir gestern, anstatt dieß verruchte Stild zu sehen, nicht in das Kärnterthortheater gegangen sind, wo man Collin's Balboa zum erstenmale gegeben hat. 3ch fordere Sie dringend auf, und bitte Sie recht sehr darum, das Stild heute nicht zu versäumen; ich selbst kann nicht hingehen, wünsche aber äußerst, 3hr Urtheil darüber zu hören. Auch spielt darin alles, was das deutsche Theater hier gutes besitzt.

Buften Sie benn, daß die Göttinger Societät einen Preis auf eine Geschichte der Meteorologie gesetzt hatte? Siehe das beiliegende Blatt vom Journal de Paris.

Und was meinen Sie von dem Urtheil, welches ber Freimuthige die wüber mich ausspricht?

Sonntag, 17. März.

Bent.

118.

Trient, 7. Februar 1814.

Mein liebster und verehrtefter Freund!

Es verfteht fich von felbft, bag niemand Gie, wenigstens in Ihren öffentlichen Arbeiten vom Manifest bis auf bie Deflaration über bie Schweizer Angelegenheiten, mit größerem Gifer verfolgt bat, ale ich. Be mehr und je aufrichtiger ich Gie in biefem neuen Att Ihres reichen Lebens bewundert habe, um fo niehr ift es mit bem geheimen Regret geschehen, baf ich von Ihnen, von bem Bent felbft, nur bas lefen tonnte, mas ich mit gang Guropa theilen mufte. Gie haben 3hr Wert vollenbet: Gie haben bie feltene Benugthung gehabt, bag bas erfte Rabinet von Europa fich julett mit ber Befinnung itentificirte, welche burch awangig Jahre fo fehr und fo ausschließend bie Ihrige war, baß fie nach Ihnen genannt werben tann. Gott hat Ihrer Seele bie Rube und Ihrer Rebe bas Dag und ben Anftand gegeben, um bie größten und menfchlichften Ibeen in Staatsfdriften auszubruden. Sie baben bem Ereignift einen Styl gegeben, bie Burbe und ben guten Ton von Alteuropa aufrecht erhalten, und bem achten Chriften wie bem flaffifchen Beiben gefallen.

Was alles würbe ich mit Freuden dafür hingeben, Sie jetz zu sprechen! Da der Erziehungstraum lange vorüber ist, so sehen Sie jetzt gewiß mit Billigkeit auf mich zurück. Da die Welt am Rande der Berzweiflung stand, wurde die Sache projektirt, kurz vor dem russischen Kriege, wo es keine Wirklichkeit, keine Gegenwart gab. Nachher — Sie kennen

ja und bulden meinen Eigensinn, der, lange nachdem ich Ihnen schon Recht geben mußte, und die das verwünschte Schloß mit dreißig, mir auf Leben und Tod angebundenen lebendigen Seelen zusammenzufallen drohte, unermildet aushielt. In dem Augenblick, wo ich über den Groschen grübelte, der mich über den unorgenden Tag weghelsen sollte, trat Roschmann, den ich nie gesehen, in mein Zimmer. Benige Tage darauf war ich in Throl, und meine heldenmüthige Frau lösete allein das ganze Gewebe, worin ich mich verstrickt hatte.

Rofchmann ertennt bie Opfer, Die ich ihm gebracht. Auger uns beiben war niemand in biefem ditanofen Bintel; ber Raifer, Metternich und Balbacci find zufrieben; ob ich babei genannt murbe, gilt mir gleich. Aber in meiner tribentinischen Ginsamkeit, und aufgeregt burch einen gewiffen wehmuthigen Gindrud, ben biefer große Augenblid auf mich macht, melbet fich ein lebhaftes Berlangen ber Mittheilung, ba wohl fo ftumm als ich, fo in fich gefehrt (unter ben unruhigsten Beschäftigungen) niemant biefe Beit verlebt bat. Go fant ich Ihren Ramen unter ben Fremben in München; ich glaube es war im Sahn. Ich empfant ein Beimweh nach Ihnen wie nach bem eigentlichen vaterlanbifden Boben meines Beiftes; ich fühlte, wie fehr wir jufammen geboren, und baf es toch möglich feb, baf auch Gie mitunter meiner beburfen konnten, und baf Sie mich, wie ich jest bin, auch mit meiner Mathematit und mit meiner fatholifchen Gelehrfamfeit bulben wurben. Die neuen Menfchen und alles Benie, mas biefer erhebenbe Augenblid auflodern und aufregen muß, fonnen ben ruhigen, bequemen Benug eines fo reichen und abgeflarten Beiftes, wie bes Ihrigen, nicht erfeten. Und bei biefer Fulle tannte ich mich aus in Ihnen; es fant bas Baraborefte meiner Dentart feine Stelle und feine gelinde Ermunterung. Bas foll man mit ben neuen Menschen, Die nichts ahnben von bem, mas uns feit funfzehn 3abren beschäftigte, verständigte, befummerte, bie vielleicht fühlen, wie man ju Gott, aber nicht wie man langfam burch bas fcwere Jahrhundert ju bem Reiche Gottes gelangt!

So, mein verehrter Freund, melbet sich bas Beburfniß, ba es gerade für immer versagt ist. Eben jetzt ist ber Bericht über mich an ben Kaiser abgegangen: ich bleibe wahrscheinlich in dieser Provinz. Wenn Sie also nicht ber Gletscher und meinetwegen Throl selbst besuchen können, so erfreuen Sie mich wenigstens mit einigen wohlthätigen Worten bes

Andentens, und besuchen Sie an bem ersten freundlichen Tage meine Frau und meine Rinber, meinen Reichthum und mein Glud.

Abam Müller.

### 119.

Bien, 22. September 1814.

Es war seit acht Tagen mein fester Wille, Sie anzureben, Sie aufzurufen, aufzuschültteln, bamit Sie sich nicht etwa bem grundfalschen Wahn liberließen, als hätte ich vergessen, ober könnte es je, was bei unserer letten Trennung zwischen uns verabrebet wurde. Es soll nun einmal keine neue bebeutende Stockung in unsern Berhältnissen eintreten. Es ist dringend nöthig für mich, daß Ihr Geist mich von Zeit zu Zeit anwehe. Ich mache Ihnen keinen Borwurf, daß Sie mir noch nicht geschrieben haben; die vollgültigsten hindernisse konnen versagen. Ich bestehe nur darauf, daß der Borsat, mir zu schreiben, nicht wieder einschlummere!

Unterrichten Sie mich vor allen Dingen von Ihrer eigenen Lage. Haben Sie ben Boten von Tyrol aufgegeben? — Ober, wenn Sie auch nur noch Antheil an ber Direktion beffelben haben, wie können Sie die einfältigen Artikel bulben, die neulich zuweilen in diesem Blatt erschienen sind? B. B. noch am 3. September: "An ber herstellung von Polen unter seinem alten Namen zweifelt man wenig!"

Der eigentliche Congreß ist zwar noch nicht im Gange, aber seit bem 16. sinden täglich Conferenzen zwischen den vier Hauptministern statt, benen bisher niemand als Humboldt beigewohnt hat. — Talleprand wird morgen, der Kaiser von Rußland und der König von Preußen Sonntag erwartet. — Die Schaar angesehener Fremden ist unglaublich groß; wer nur die wichtigsten kultiviren will, kommt kaum mehr zu sich selbst.

Während Ihres letzten, leiber viel zu kurzen Aufenthaltes habe ich Ihnen über bas Terrain im Ganzen boch manche Aufschüffe gegeben, woburch unfere künftige Correspondenz um Bieles erleichtert werden muß. Sie werden mich mit halben Worten verstehen. Geben Sie mir nur recht viel Gelegenheit, Ihnen zu antworten.

Es ift nun einmal fo, daß Sie in diefer Correspondenz ben Ton anstimmen, die Gegenstände mablen, eigentlich ber aktive Theil sehn muffen. Wenn Sie mir für's Erste auch nur ein paar Ottavseiten schreiben, bin ich zufrieden. Ich nun Ihre Schriftzilge sehen, ich muß wissen, wo Sie sind und wie. — Schieben Sie es nicht länger auf. Ich verbiene weit mehr, als Sie aus diesem zerrissenen, fragmentarischen Brief vielleicht schließen möchten. Ich bedarf Ihrer unendlich.

Bent.

### 120.

Inebrud, 30. Geptember 1814.

Mein verehrter Freund.

Einige Zerrissenheit Ihres gütigen Briefes kann ich allerdings nicht verkennen, nichts bestoweniger war er mir höchst erfreulich. — Meine Lage ist die alte; ich glaube viel und immer neues Berdienst zu dem alten zu stügen, während sich die Aussicht weiter und weiter verliert. Die Unruhen in der Schweiz, die Organisation Throls, die Intriguen von Italien geben viel zu thun. Bis nach Neapel und Genf herab entgeht mir nicht leicht eine interessante Person, und die Bekanntschaft mit diesen merkwürdigen Ländern werde ich nie bereuen. Ebensowenig die Kenntnis unserer Monarchie, die an keiner andern Stelle (Ihre unschästbaren Mittheilungen mit eingerechnet) sich mir dis in die kleinsten Nitancen der Berssulging mit so ungewöhnlicher Klarheit darstellen konnte, als da, wo es darauf ankommt, das wilde. Fleisch von Throl und Italien nicht etwa wegzubeizen, sondern in den großen Körper hinein zu kuriren. Die interessantessen, sondern in den großen Körper hinein zu kuriren. Die interessantessen Arbeiten sallen mir durch eine natürliche Schwerkraft zu; ich möchte, der Lohn nähme dieselbe Richtung.

Rom hat mich viel beschäftigt; es ist ein wehmüttiger Anblid, bas viele gute, und boch vergebliche zu sehen, was dort geschieht. Eigentlich gehörte ich in die Commission für die Resorm der geistlichen Convente hinein. Wäre der alte heilige Mann der Welt mächtig, wüßte er, was seine Jesuiten antworten sollten, wenn ein gegensätzischer Gelehrter sie über ihre erstarrte und abgestandene Philosophie ins Gebet nähme, so hätte keine Macht der Erde den Consalvi von dem engen Congress ausschließen können. Transeat cum ceteris!

Wie ich in meiner tiefen Ginsamkeit Ihrer, mein Freund, mit Ehränen gebente! Das größte Kraftgefühl in mir außert fich unwillfürlich in einer heftigen Sehnsucht, in einem Bedurfniß nach Ihnen. Die Berge und das durchbohrende Grün dieser letten vierzehn überreinen Herbstage erinnern mich stilndlich, daß Sie im nächsten Jahre um dieselbe Zeit hier sehn wollen. Dieß Projekt lassen Sie nicht sahre um dieselbe Zeit hier Lerbindung etwas wie bei den Scheitellinien in der Geometrie: wir sind über den Nullpunkt hinaus und nach der audern Seite weitet sich der Raum, den wir gemeinschaftlich umspannen, in die Ewigkeit aus, wohin wir gehen. Wenn ich einigen Stolz fühle, so ist es der, vieles zu bestigen, was Sie bedürfen, und daß Sie mich bei allem Ihrem größeren Werthe doch eigentlich nicht lassen können.

Der Bote von Throl geht mich so wenig an, daß ich ihn, aufrichtig gesagt, seit vielen Wochen nicht gelesen habe. Intessen werde ich ihn bei Gelegenheit seines instruktiven Unsinns wieder in Ansstellen werde ich ihn bei Gelegenheit seine Zeile von mir selbst darin. Courier, Weckly Messenger, Morning Chroniele, Edinburgh und Quarterly Review siegen unter den Alten aller Branchen unserer kleinen Administration und den von mir eingeführten großen italienischen Bolizeiregistern wohlriechend auf meinem Kanzleitische. Außer diesen, den französischen Blättern, der Allgemeinen Zeitung, dem Beobachter, der Wiener und Berliner Zeitung sehr an der physischen Zeit gedricht. In den fräten Abendstunden seie ich uichts, weil es mir an der physischen Zeit gedricht. In den späten Abendstunden seie ich auf Ihre Empfehlung meiner Frau recht bürgerlich den Zauberring vor.

Einen eigenen und boch immer anregenden Eindruck machen die preußischen Namen Harbenberg, Stein und Stägemann in Ihrem Briefe. Wiefel war in Inspruck, von Jahren und Schickfalen etwas abgekühlt, sonst frech und geistreich wie immer. Die Gräfin Lauskorouska und Wartensteben werden die Galanterie meines Polizeibureans zu rühmen wiffen. Was aufs entsernteste Sie selbst berührt, mein liebster Gent, kann mich, wie die Anwesenheit biefer Frau, in große Bewegung setzen.

Leben Gie mohl und schreiben Gie mir auch ungerriffene Briefe.

3br

Abam Müller,

Wien, 13. Oftober 1814.

3d bin feit einigen Wochen in einem Buftante, tem nichts von Mem, mas ich in ber Welt erlebt habe, ju vergleichen ift. Dan hat mid gleich in einer ber erften Minifterialconferengen par acelamation generale jum Gefretair bes Congreffes ernannt. Das bies beute fagen will, find Gie, wie nur wenige, im Stante zu begreifen. Wann, wie, ob überhaupt je ber Congreg ale folder eriftiren wirb, weiß ich nicht; baß er jest noch nicht eriftirt, und feine ber Borfragen, von welchen bie Eröffnung beffelben abhangt, entschieben ift, werben Gie aus ber Declaration vom 8. binlänglich erfeben haben. Mein Gefretariat würde alfo, wenn es nur bieg mare, gar wenig ju fagen haben, und mir feine große Arbeit machen. Ich bin aber, in ber That, eine Art von Mittelperson mifchen funf ober feche Ministern vom ersten Range, Die in einem ber entscheibenbften Augenblide ber Weltgeschichte über Angelegenheiten von ungeheurem Gewicht fich vereinigen follen! - Dehr fage ich Ihnen nicht; meine befdrantte Beit, Pflicht, Rlugheit, Befdeibenbeit zc. verbieten mir, tiefer in ber Cache zu geben. Ponberiren Gie aber in einer rubigen Stunde, mas es fur mich fenn muß, ein foldes Befchaft zu führen, was fich in mir, fo oft es gut geht, für erhebente, fo oft es fchief ftebt, für brudente und marternbe Gefühle erzeugen muffen. Gerate, inbem ich Ihnen bieß fchreibe, ift bie Krifis auf ihrer eigentlichen Bobe!! - Dir ift jest ungefähr ju Muthe, wie in ben brei ober vier Tagen vor ber Schlacht bei Leipzig. Deutlicher fann ich Ihnen meinen Buftand nicht befchreiben.

Dieß melbete ich Ihnen vorzüglich besthalb, bamit Sie wissen möchten, warum ich in meiner Correspondenz mit Ihnen nicht fortschreite; bann aber, mein theurer und einziger Freund, um Sie zu beschwören, mir manchmal durch Ihre Briefe die wahre Lebenstraft einzuhauchen. Sie mögen auch zu thun haben, was Sie wollen, ein nüglicheres, sast möchte ich sagen, ein heiligeres Geschäft können Sie nie übernehmen. Tausend Dant unterdessen für Ihr liebes Schreiben vom 30. v. M. D Gott! wenn ich Sie jetzt bier baben könnte!

Bent.

Wenn ich Beit hatte, ein Tagebuch zu halten, so würde die Geschichte biefer Epoche merkwürdige Blätter liefern; die Hauptzüge aber brücken sich unverlöschbar in meine Seele, und sollen Ihnen bereinst sicher nicht entgehen.

### 122.

Insbrud, 29. März 1815.

Nur um Ihnen unter ben neuen Wendungen des Weltlaufs zu fagen, daß ich, an den Sie in dem Treiben Ihres Lebens zu benken kaum ben Augenblid erfibrigen mögen, ein schweres und fast leibenschaftliches Ber-langen nach Ihnen habe; alle Gedanken eines nicht unthätigen, aber boch tief einsamen Dasenns auf Sie, und Ihre einzig interessante Erwiederung beziehe; alle Betrachtungen meines Geistes in mich lehre und sammle für eine Zeit ber Mittheilung, die vielleicht nie kommen wird.

4 Sie aber, Gent, ber Sie bie Kenntniß bes Jahrhunderts in großen Bügen getrunken und boch die Menschenleere ber gestaltenreichen Zeit so vielfältig empfunden haben, sollten es natürlich finten, baß ich für mein Dichten und Denken nun keinen Ausweg mehr kenne, ber nicht burch Sie und ju Ihrem Bergen führte.

Der Strom, je größer und voller er wird, strebt um so mehr in die See zurlick, von ber er ausgegangen. Dieses Bild ift sprechend wahr und bezeichnet mein Leben: es ist eine Wolfensublimation des Ihrigen, beren Farbenspiel mit Morgen- und Abendröthe und dem badurch erhöhten Blau des unendlichen Himmels Sie in dunklerer Brechung der Strahlen gerne zurlichwarfen. Vergessen Sie mich nicht.

Mbam Müller.

Beibelberg, 24. Juni 1815.

Sie werben es paffend gefunden haben, baß ich unter bem außerordentlichen Trouble ber letten Tage die irgend erreichbaren Nachrichten in einer einzigen von mir felbst unter unzähligen anderweiten Seccaturen versaften Rebaktion an Bilat abressirt habe.

Die Ereignisse in Brabant brauche ich nicht weiter zu erläutern. Blücher wurde am 16. aufs vollständigste geschlagen; die Ueberlegenheit der französischen Kavallerie, nicht sowohl an Masse, als an Contenance und Kühnheit über die preußische, entschied an diesem Tage. Zuvörderst socht die preußische Kavallerie in Linien, während die Bonaparte'sche in Massen; daß es die letztere durste, ist ein Beweis der schlechten Direktion der preußischen Batterien. Dann aber kam sast keine preußische Kavallerieattase zu Stande, weil die einzelnen Regimenter nicht etwa geworsen wurden, sondern 200 Schritt vor dem Feinde surzweg und ohne weiteres umsehren.

Die preußische Infanterie schlug sich vortrefflich, konnte aber, unfoutenirt von ber Reiterei, einer förmlichen Deroute nicht entgeben. Der Hauptsehler, wie ich von Angenzeugen weiß, war, baß Blücher, wie gewöhnlich, und felbst Gneisenau, bie Sache zu leicht nahmen.

Bonaparte ist sowohl an biesem Tage, als am 18. bewunderungswürdig groß gewesen. Der einzige Fehler, den er gemacht, ist, daß er Blücher wirklich vernichtet zu haben glaubte; auch hatte er von Blüchers Stellung bei Bavres nur ganz dunkle Begriffe.

Biber Willen muß ich nieberschreiben, baß Bonaparte, so vortrefflich die Dispositionen von Lord Bellington waren, boch nur durch ben Charafter und ben unerschütterlich kaltblütigen Willen des letztern geschlagen ist. Wellington hat hierin sowohl am 16. gegen Ney und Kellermann bei Quatrebras als am 18. bei Mont St. Jean das Unglaubliche bewiesen. Dort sah er von 7000 Engländern gegen 5000, und so neben sich dem Horzgo von Braunschweig sallen, hier alle seine Abjutanten einen nach dem andern verwundet oder todt vom Schlachtselbe tragen; der Tod von Delancey, die schreiche Berwundung von Faget — beide persönlich und tief afficierend für ihn — ersolgten auf 3 dis 4 Schritte Entsernung von ihm. Seine Reihen sah er mit jeder solgenden Stunde dünner und dünner werden,

fo bag er gulett faft iberall nur mit Ginem Gliebe focht. Als, im Bulverbampf vertedt, um 41/2, Uhr ber muthente Angriff ber gangen frangofifden Infanterie erfolgte, und es fast entschieben mar, bag Bluder nicht tam, hielten alle bie Cache fur verloren: eine leichte Wendung feines Pfertes, ein halber Wint hatte hingereicht, um bie Schlacht, bie bamale, wie Pfeil fagt, wirklich an einem Faten bing, zu verlieren. Wellington hat unverrückt und falt bestanten. - Run erfolgte ber Succurs von Blüder; einzeln, unzusammenbangent, in unwillfürlichen Echelons rudten bie verschiedenen Corps von Blücher (freilich feit bem 16. unglaublich gefdmächt) ins Feuer. Die ersten murben geworfen und bier mar, nach ter Ertlärung Bellingtons, ber größte Augenblid Napoleons, ber, obwohl überrafcht nach beiben Seiten bin, bie Offensive behauptete, immer neue Corps aus tem Sintergrunte gur rechten Beit vorzuschieben mußte, fo baf eine gegenseitige Spannung ber Gehnen und ber Rraft erfolgte, Die in ber gangen Kriegsgeschichte ohne Beifpiel fenn mag. 218 aber bas lette Corps von Bluder tie Strafe von Bemappe erreicht hatte, fo erfolgte bier burch Bufall, mas Bonaparte fo oft meifterhaft und planmagig bewirft: bag nämlich fpat gegen Abent von einer unerwarteten Seite ber frifde Truppen in bas Gefecht geworfen werben. Bonaparte war nicht erfchüttert, aber bie gefpannte Cehne bes Bogens gerriß, bie er hielt. Die Wirfung tiefes Ereigniffes, welches man, ba es zulett gang außer ben Erwartungen Wellingtons lag, feine That nennen fann, war blitartig. In wenigen Minuten fturgten alle frangofifchen Maffen und Waffengattungen burcheinanber; alles brangte gurud, als wenn bas Edidfal über Napoleon entschieben hatte und nun nichts weiter zu thun bliebe. Die Barten maren wie zerfprengt, bie Artilleriepferbe und bie bes Trains ausgespannt, um bie Flucht ber Ginzelnen zu beschlennigen. Rurg, es mar tie große That eines einzelnen Mannes, bie auf eine gang von feinen Difpositionen abweichente Beife von ber Borfehung mit einem unbegrenzten Erfolge gefront murbe. Run übergab er Blüchern ben Berfolg, und ging noch am Abend mit Bincent, Boggo und ben fibrigen biplomatifden Generalen nach Bruffel. Der größte Beweis bes completen Sieges mar, bag er fich für jest überfluffig bielt.

Sie werben, ohne mein Buthun, ber vorläufigen Erzählung, bie man gu heibelberg bruden ließ (id meine bie in vier Folioseiten, welche in ber Zeitung abgebrudt erscheint), bie Fliderei ansehen. Anesebed hat sie in 24 Stunden componirt, um den preußischen Ruhm einigermaßen über dem Wasser zu erhalten. Daß Blücher am 17. nach Babres kommen durfte, wird die Nachwelt schwerlich mit der Größe Napoleons in diesen Tagen zu vereinigen wissen. Aber es ist gewiß, daß er die Preußen für seine furchtbarsten Gegner hielt, und daher durch den Erfolg des 16. vollständig geblendet war.

Wie habe ich es beklagt, daß mir nicht der hauptbericht liber biefe Ereigniffe zu Theil wurde, wie es der Fürst früher bestimmt hatte; aber man würde Aneseded versetzt haben. Die Quellen meiner Arbeit wären gewesen: der Bericht des Generals hügel an den Kronprinzen von Württemberg, die Berichte von Gneisenau und Bozzo, aus denen ich Pilat Auszuge geschickt habe, und die mündlichen Aussagen von Pfeil.

Unter bem Wirrwarr ber Abreise nach Mannheim, Die heute erfolgt, schreibe ich biese Zeilen. Erkennen Sie barin meinen Willen, verehrter Freund! aber seit vier Tagen bin ich fast nicht eine Stunde zur Besinnung getommen.

Borgestern hatte ich die letzte Post an Pilat expedirt. Der Abend war unbeschreiblich rein und vergoldet; ich machte den ersten Spaziergang hinauf in das Schloss von Heitelberg, bekanntlich eine der schönsten Ruinen der Welt. Es war das erstemal, wo ich den Rhein, nur als einen kleinen, lichten Streisen, am Horizont erblicke. Ich gedachte alter Gespräche mit Ihnen siber das nahe Ende der Dinge, und hatte dagegen ein so großes Gesistel von einer neuen kommenden Zeit, eine solche Morgenfrische des Geistes, die durch das eben geschehene Große wunderbar belebt wurde. Die Bildsäulen der alten Pfalzgrasen an den halbversunkenen Mauern des Schlosses kaben von der gewaltigen Begetation wie verdrängt, wie eingeschnirt. Aber eine Bildsäule der Gerechtigkeit und einzelne Kreuze auf den verwitterten Zinnen des Schlosses strahlten in der untergehenden Sonne über alle Riesenichen und Linden hinweg, die das untere Gemäuer verdeckten.

Barum fehlen Sie bier, mein liebster Freund! Bergeffen Sie mich nicht.

Abam Müller.

(Rach Baris.) Wien, ben 27. Juni 1815.

Sie haben Ihre neue Laufbahn glorreich eröffnet, mit vortrefflichen Berichten und Bulletins, und mit noch vortrefflicheren Briefen. Ich wufte es ja längst, daß Sie ein ganzer Kerl sind, und in jedem Berbältniffe ter Welt als solcher, sobald Sie es wollen, erscheinen muffen. Ich sehe Sie noch auf außerordentlichen höhen thronen!!

Ihre Briefe an Bilat nehme ich als auch an mich geschrieben, und verlange baher von Ihnen weiter nichts. Sollte aber einst — an einem schönen, sichern Tage — wenn ich ruhig und einsam in Weinhaus \* site und über mein schmähliches Glüd nachbeute, urplötzlich ein großes bides Baket von Ihnen — ein enge geschriebener, an alle Nänder streisender, von wichtigen Datis — und, was weit mehr ist, herrlichen Reslexionen strotzender — Privatbrief — oder gar ein bergleichen Privatjournal — nich überraschen, so können Sie zum voraus fest versichert sehn, daß Sie mir eine der frohesten Stunden meines Lebens bereiteten.

Bon mir ware es thörichte Prätention, Ihnen zu schreiben; benn was kann ich Ihnen jett barbieten? Es ift also genug, baß ich Ihnen von Beit zu Beit sage, wie hoch ich Ihnen alles, was Sie geben — auch schon Ihre gewöhnlichen Briefe an Pilat — anrechne, welch ein immer gleich lebhaftes, eigentlich immer steigendes, zärtliches Interesse ich an Ihnen nehme, und welche Stelle Sie in meinen Gedanken und in meinem Herzen behaupten. Alles andere ist nur Nebensache; bas ist wesentlich, gediegen, und ewig. Leben Sie wohl.

Gent.

#### 125.

# Abam Müller an Bilat.

Mannheim, ben 26. 3uni.

heute wird bie Ausbente mager werten, wenn ber Tag nicht noch etwas bringen follte. Borgestern haben wir von heitelberg in bas große Mannheimer Schloß übersiebelt. Gestern Morgen waren wir eingerichtet, als ber Kaiser von Rufland anzeigte, baß er auch im Schlosse wohnen, und zwar ben ganzen linken Flügel besselben brauchen würde. Run mußte

<sup>&</sup>quot; Beinhaus, ein Dorf bei Bien, mo Beng ein ganthaus befag.

alles belogirt werben, und über ben Arrangements ift ber Abend mit Muminationen und Reftlichkeiten beraugekommen, und fur bie Sauptfache nichts geschehen. Alles, mas wir miffen, ift, baf Wellingtons Sauptquartier am 19. Abents zu Nivelles und am 21. ju Mons mar. Ungeachtet bes Borrudens auf frangofifchem Boben ift noch alles febr ftill, ba man febr langfam vorgeben will, um mit ber Frimont'ichen Armee auf einer Sobe au bleiben. Morgen, ober frateftens übermorgen, benten wir alle Mannbeim zu verlaffen, wohin, ift noch ein Gebeimnif. Inbeft erfolgt bie unangenehmste Dismembration unferer Maridcolonne: man reducirt uns auf weniger Wagen, fo baf ein Theil meiner Effetten wieber in Mannheim gurudbleiben muß, nachbem ich bergleichen ichon in Beibelberg gurud. gelaffen habe. Dag Beffenberg für feine außerorbentlichen Dienfte bas Groffreug vom Stephansorben erhalten bat, werben Gie ichon miffen. llebrigens bore ich, baf er ben Befehl bat, fich nach München zu begeben, wodurch bie Ernennung Sugels - wozu ich Berrn v. Schlegel gratuliren murbe - um fo mabriceinlicher wirb.

## 10 Uhr Bormittage.

Eben erhält Stuart Depeschen bis zum 23. Ich schreibe ben Inhalt so nieder, wie ihn Graf Merch mir so eben erzählt, und behalte mir vor, nachzutragen, was vor Abgang des Couriers noch Näheres zu erfragen sehn möchte. Blücher war an diesem Tage schon über Maubeuge hinaus: ein Beweis der vollständigsten Niederlage, daß Napoleon sich im verschanzten Lager bei Maubeuge nicht wieder aufzustellen versuchte. Die Deroute war unbegrenzt. Die Beute an weggeworsenen Gewehren, die an der Straße ausgelesen wurden, ist sehr groß. Blücher hat alle, aber alle Effesten Napoleons genommen; unter andern seine fämmtlichen Diamanten, die er der Prinzessin Charlotte, als Beitrag zum Brautschmuck sir ihre Bermählung mit einem preußischen Prinzen, zu Füßen gelegt hat. Das Hauptquartier Wellingtons am 23. werde ich hoffentlich vor Abgang des Couriers nachtragen können: er war über Mons hinaus, indeß rücht der Herzog langsamer vor.

Gben kommt Stuart felbst: er weiß nichts weiter. Ueberhaupt grenzt bie Unbestimmtheit englischer Depeschen, bereu ich in biesen Tagen nur zu viele kritisch zu sichten im Fall war, ans Unglaubliche. Meine Ihnen, liebster Bilat, übersenbeten Darftellungen ber Borgange bis zum 19. sind noch

bis heute bie besten und vollständigften, welche Gie aus bem hoflager erhalten tonnen.

101/2 Uhr. Rohan kommt von Knesebed (j'aime à eiter mes auteurs), ber so eben einen Militärcourier erhalten hatte. Alle Aussagen stimmen von ben verschiedensten Seiten bahin zusammen, bag bie große französische Armee wirklich und befinitiv aufgelöst ift.

Am 18. um 5 Uhr war bas Feldgeschrei ber Franzosen noch vive l'Empereur; um 8 Uhr allgemein: sauve qui peut. Die einzelnen Corps wurden in der Nacht bom 18. zum 19. nicht etwa auf der Straße fortgetrieben, sondern links und rechts in Sumpfe und Wälber zersät, so daß eine Gesangennehmung nicht erst statt zu finden brauchte. Aller Berechnung nach muß Blücher heut bei Laon angesommen sehn.

Sie erinnern sich, taß Napoleon am 18. Nachmittags ein Corps gegen Bavres betachirt hatte, welches Blücher bem Thielmann überlassen mußte. Thielmann hat es auf seine eigene Hand geschlagen, aufgelöst und in die Arbennen zersprengt. Bandamme, der es commandirte, war, schwer verwundet, in der Gegend von Namur über die Maas gestücktet.

Die Nachricht von ber Gefangennehmung bes Generals Travot in ber Benbee, wegen ber die Denunciation mehrerer Parifer Journale bei der assemblee (nicht constituante, sondern) violemment murmurante erfolgte, soll durch direkte Nachrichten aus Gent bestätigt worden sehn. Indes kann man sich ben Marm in Paris benken, da diese Nachricht und die von der Niederlage Napoleons ungefähr zu gleicher Zeit in Paris eintrasen.

Bei allen biefen Umständen kann ich nicht umbin, die ungemeine Unfähigkeit ber meisten Menschen für die Betrachtung und Beschreibung großer Ereignisse zu beklagen. Was ich von den englischen Tepeschen sagte, gilt in einem gewissen Maße von allen Berichten und Aussagen. Gneisenau ist der einzige, der wenigstens klar, dafür aber auch mit allen möglichen poetischen Licenzen schreibt. Bestätigen Sie Herrn v. Gent, daß die ihm gegebene Darstellung der Schlacht das unparteiischste und wahrste bleibe, was sich bis jetzt über jenes Ereignis irgend aufsinden lasse. Wir leben in einer grundliederlichen und schlauderischen Zeit.

3ch schiede Ihnen mit Lebensgefahr gestohlene Zeitungen. Sie follen wenigstens nicht fagen, baß ich bie, mit benen ich es redlich meine, wie mit Ihnen, je vernachlässige.

Mbam Düller.

P. S. 12 Uhr Mittag.

Eben läuft bas Schreiben bes Generals Rapp aus bem Hauptquartier Weißenburg, 24. Juni, an ben Kronprinzen von Württemberg mit der Anzeige ein, baß nach einer telegraphischen Depesche Napoleon die Krone zu Gunsten seines Sohnes abdieirt habe, und baß Fouche, Carnot, Quinette, Caulaincourt und General Grenier von ben beiden Kammern als Regierungscommission niedergesetzt worden sind. Besondere Commissarien dieser Commission würden bei den verschiedenen Souveräns eintressen, und diese Umstände würden wahrscheinlich ehanger les dispositions hostiles de LL. MM. Ein ähnliches Schreiben von Mariage, Abjutanten von Belliard, an Lambert, der Bredens Borposten commandirt. Lambert bewilligte, auf französischen Antrag, einen sechsstündigen Wassenstillstand, den indes Wrede nicht ratissierte.

#### 126.

Wien, ben 30. Juni 1815.

Ich habe gestern Ihren unvergleichlichen Brief vom 24. erhalten. Ich sinde keine Worte, um Ihnen auszudrücken, wie sehr Ihre Thätigkeit, Ihre Treue und Ihre wundervolle Superiorität in Anssührung bessen, was Sie übernehmen, mich in Erstaunen seht und entzückt. Einen solchen Correspondenten gab es noch nie. Sie kennen meine tiese Ueberzeugung von Ihrem ungeheuren praktischen Talent, welches in der That neben einem hochstrebenden Geiste und einer gewaltigen Phantasie, wie Sie sie besitzen, eine ganz außerordentliche, in diesem Umsange vielleicht einzige Gabe ist. Und boch wird mir in manchen Augenblicken bange, daß Sie es so, wie Sie augefangen, nicht werden aushalten können. Bielleicht rührt diese Besorgniß auch nur von der geheimen Unruhe her, die das Bewuststehn eines großen Glückes oft begleitet; man benkt, irgend eine Tücke des Schickfals mitste boch im hintergrunde lauern, um das Gleichgewicht zwischen Genuß und Leiden wieder herzustellen.

Bis zur Ironie merkolltbig war es mir, bag Sie, mitten unter biefen verbienstvollen Tagesarbeiten, nun auch noch ein Journal anklindigen. Da Sie mir weiter kein Bort bavon schreiben, so erwarte ich noch irgend einen nabern Aufschluß über bieß portentose Faktum, welches mir fast eine

Art von Scherz zu sehn scheint. Denn alles, auch bas Größte, hat fein Daß; wie Sie jett einen folden Plan realistren konnten, übersteigt wirklich alle meine Begriffe.

Obgleich alles, was Sie uns bisher geliefert haben, äußerst lobenswerth war, so hat nun boch Ihr Brief an mich noch einen ganz besondern Reiz, und eine gewisse berauschende Araft für mich. Es wird Ihnen am Ente gelingen, mir wieder ein lebhaftes Interesse einzustößen für Manches, worüber ich völlig blasirt war. Wehr kann ich Ihnen nicht sagen, um zugleich meine innigste Dankbarkeit auszusprechen. Wie Sie freilich auf dem Heidelberger Schlosse in die Stimmung gerathen konnten, die Sie so göttlich schildern, sasse ich noch nicht recht, wenn ich so — an Berschiedenes denkel Doch, daß Sie einmal in derselben sind, kann nicht ohne Einfluß auf mich bleiben. Die Welt durch Ihren Spiegel zu sehen, hat, bei aller meiner Halsstarrigkeit, immer etwas Unwiderstehliches für mich.

Db ich gleich ben Bericht von Fouche sehr wichtig sinde, so theile ich boch nicht ganz Ihre Meinung darüber. Der Bericht von Caulaincourt hat mich weit mehr frappirt. Ich möchte sast glauben, daß Ihnen die Berordnungen und Artifel, die Fouche in den ersten Tagen des April publiciren ließ, mehr oder weniger entgangen, oder aus irgend einem zufälligen Grunde nicht ganz nach Berdienst von Ihnen gewürdigt worden sind, denn mir scheint wenigstens, daß sein letzter Bericht jenen Artiseln an Stärke und Geschickseit nachstebe.

In Ihren Sendungen concentrirt sich jeht das ganze Interesse, welches ich an den großen Begebenheiten nehme. Die übrigen Briefe, die ich erhalte, sind unbeteutend; und aufrichtig gesagt, wenn Sie so fortsahren, wie bisher, thue ich gerne auf alle andere Correspondenz Berzicht. Wenn ich hievon den Fürsten selbst ausnehme, so geschieht es bloß, weil es ein Herzensbedurfniß für mich ist, von Zeit zu Zeit von Ihnen geschrieben zu lesen, daß Er mir wohl will. Denn wie könnte ich sonst unter den jetzigen Umständen verlangen, daß Er mir Daten oder Ressexionen mittheilte!

3ch wunsche Ihnen Gesundheit und besseres Wetter, als wir hier haben. Schon seit bem ersten Biertel am 14. erhob fich ein gewaltiges Brausen in unserer Luft, und mit bem Bollmonde am 20. sind kalte Regenguffe eingetreten, Die seitbem ohne Unterlaß fortbauern. Ich fann

taum im Garten vor meinem Haufe spazieren geben, und muß feit fünf ober sechs Tagen einbeigen laffen.

Leben Sie wohl, mein theuerster Freund, und benken Sie zuweilen, was Sie mir find, wie wohlthätig Sie auf mich wirfen, und wie ich von Dankbarkeit gegen Sie burchbrungen bin.

Gent.

### 127.

### Aram Müller an Bilat.

. Carrebourg, ben 3. Juli 1815.

Wir riden fo rafd por, bag bie 15,000 Mann ruffifder Garben und anderer Truppen, welche uns nebst 50 Kanonen esfortiren, bei ber großen Site nicht weiter konnten, und beute ein Rafttag gehalten werben mußte, trot bem ruffifchen Raifer, ber wieber in Bergweiflung ift barüber, raf Blücher früher nach Baris tommt, als er. Der Bollftanbigfeit megen verzeichne ich Ihnen noch einmal bie zurfichgelegten Marschstationen. Am 24. Juni Abents verliegen wir Beibelberg und gingen nach Mannheim, am 27. Juni Abends von Mannheim nach Speper, am 28. Juni Morgens von Speher nach Rheinzabern, am 29. Morgens von Rheinzabern nach Weißenburg, am 30. Morgens von Weißenburg nach Sagenau, am 1. von Sagenau nach Babern, am 2. Morgens von 2 bis 12 Uhr burch fürchterliche Defileen und Wege, welche ber Generalftab erft hatte fahrbar machen muffen, auf Geitenwegen nach Carrebourg, weil Pfalzburg, mit einer feindlichen Befatung von zweis bis breitaufend Dann, umgangen werben mußte. Der Raifer machte alle biefe Touren, auch bie geftrige, fo befdmerlich fie mar, ju Pferb. Uebermorgen werben wir in Rancy fenn.

Kein Herber, keine Druderei läßt sich sehen. Er hat in Mannheim einen Borschuß von 200 # erhalten, und kommt nun nicht. Sie können benken, wie dieß meine Berwendung für ihn compromittirt, ba ber Fürst alle Tage nach ber Druderei frägt.

Ueberall Ruhe, keine Insurrektion, keine Spur vom Kriege am ganzen Wege, überall der beste Empfang. Eine einzige kleine Bande Brigands soll vor seche Tagen in diesem Departement umbergestrichen sehn. Wrede hat das Haus des Anführers schleifen lassen; man hörte nichts weiter davon.

Das Pafet vom 26. habe ich mit größtem Danke empfangen; die Sendung merkwürdiger Zeitungsblätter ist eine große Wohlthat, welche Sie mir erzeigen. Hubelist hatte den Fürsten über die Stimmung der Wiener allarmirt; deshalb ist der anliegende, oder vom Fürsten Ihnen abgesondert zugefertigte Artifel für den Beobachter verfaßt worden. Es wird nie schaden können, wenn auch Sie ihn häusiger an die opinion publique erinnern, und ihn von Wien aus allarmiren. Er ist in der besten Disposition, darauf thätige Rücksicht zu nehmen. Desto leichter werde ich ihn bestimmen, siberall, auch bei unwichtigeren Nachrichten, an den Beobachter zu benken.

Das, mas in bem Artifel, welchen Gie beute erhalten, über ben Blan bes Relbzuges gefagt wirb, ift mabr, nur mit bem Unterschiebe. baf bie Ruffen unter Barclap über Bafel einbringen, und bie Berbinbung amifchen ben Armeen bes Dberrheins und von Italien bilben follten, wenbalb auch bie Soflager bort binüber verlegt merben follten. Alle ruffiichen Truppen batten noch, ale ich zu Beibelberg anfam (18. Juni), bie Direftion auf Freiburg. Man glaubte ten Mittel- und Rieberrhein burch Maing und Luxemburg binreichend fur ben erften Anlauf gebedt, und wollte fich lieber auf ber Bafis bes moblgefinnten füdlichen Frantreichs aufftellen. Die naberen Rachrichten von ber Bataille von Liann und ben Unfällen Bludere, welche am 19. und 20. im Soflager einlangten, veranberten biefen Blan. Man glaubte Blüchern bie Sand reichen zu muffen; baher ging Langenau felbft nach Bafel, um bie neuen Dispositionen gu treffen; bie Referve bes Erzherzogs Ferbinand trat nun als wirkliches Corps ein, um bas Intervall zwifden Frimont und Sobenzollern ausaufüllen. Obwohl fich bie Umftante fo glangend veranberten, fo mar bas neue Arrangement unter ben nunmehrigen Umftanben nur um fo beffer und zeitersparenber, ba in biefem Angenblid bas Soflager mit Barclays Armee faum über Freiburg binaus febn wurde; es verliert niemand babei, als etwa gewiffe Damen, bie ben ruffifchen Raifer in Freiburg vergeblich erwarten. Daß Wellington burch bie Erfolge in Italien bestimmt worben ware, auf bie Bereinigung mit Blücher zu bringen, se non e vero - Sie erkennen ben 3med bes gangen Auffates. Uebrigens, liebster Bilat, belebren Gie boch gefälligst meine Frau, welche mir fcbreibt, bag bie Breugen eine große Bataille gewonnen hatten. Sagen Sie ihr boch, wie ungefähr Lord Wellington biefe Sache beurtheilen möchte. Inbeg wird

es immer angenscheinlicher, daß Deus afflavit ic. Der französische Bericht ist gut und fast wahr. Es ging mit Blivesschinelle der ganzen Armee das Auge der Berzweissung auf; nicht gerade das Gewissen erwachte, aber es war ein Glaubenssturz, die Entgötterung des militärischen Napoleon war in einem Augenblick entschieden. Die Zahl der nicht eroberten, aber verlassen Kanonen beträgt wirklich über 300; Napoleons Armee hat ihrer nur 26 davon gedracht. Blücher aber hat die auf den Moment, wo das Drauf und Verwärts der Beine geltend gemacht werden konnte, einen Fehler über den anderen begangen.

Grouchy foll feitbem bei 20,000 Mann zwischen Soiffons und Baris vereinigt haben. (Siehe extraits anliegenb.)

Beitungen haben wir keine; die Vorposten scheinen sich nicht sehr bafür zu interessiren. Jedoch soll das alles in wenigen Tagen auf einmal kommen. Nur bitte ich Sie, Hubelist ja von allem, was Sie erhalten, sobald als möglich in Kenntniß zu setzen. Varady, der, wie alle Kabinetsteute, mein dicker Freund geworden ist, läßt Sie recht herzlich grußen. So der ganze Controlortisch, an welchem Sie den besten Namen zurückgelassen haben.

Frankreich macht von biefer Seite, bei fo ausgezeichnet schönem Wetter, einen reichen, fruchtbaren und schönen Eindruck. Die Passage durch die Bogesen ist im hohen Grade pittorest, und unser prachtvoller Zug, wo man ihn durch die Windungen eines Gebirgsweges, in etwas breiten Thälern stundenweit übersehen kann, wie gestern bei dem schönsten Aufgang der Sonne, macht einen unbeschreiblichen Effekt. Gestern sind nichtsbestoweniger einige Nachzugser in den Gebirgen ermordet worden.

Die Deputirten haben keinen ber Minister gesehen; sie wurden durch untergeordnete Leute bearbeitet. Sie rühnten die Aufnahme, die sie bei Barclay gesunden hatten, im Contrast der hiesigen. Glücklicherweise war nach ihrer Abreise von Paris Napoleon II. von den Kammern proklamirt worden, so daß man ihnen zeigen konnte, wie bei den täglich veränderten Umständen in Paris sie nicht einmal filr das Organ der vielleicht in diesem Augenblick herrschenden Macht gelten könnten.

# 4 Uhr Rachmittage.

3ch habe endlich die Aften ber Regociation mit ben Deputirten, bie 3u Sagenau in ben brei Stunden geführt wurde, wo ich nach Babern

schon vorausgegangen war, erhalten. Sie sehen aus ber Annonce des Fürsten, daß sich die Sache etwas anders verhält. Ich glaube, daß es zwechnäßiger ist, Ihnen diese Anzeige zuzusenden: Sie werden sie, nach Gutbesinden, in der deutschen Uebersetzung publiciren. Die heute eingelangten Zeitungen vom 28., 29. und 30. kann ich Ihnen, da sich alle Welt darum reißt, nicht senden. Dafür erhalten Sie zur Benützung einen specissischen und gewissenhaften Auszug, den ich diesen Morgen auf der Kanzlei unter unendlichem Lärmen versaßt habe. Den überaus interessanten Brief des Marschalls Ney kann ich Ihnen wahrscheinlich vor Abschluß vieses im Original beissigen. Das sind die Genugthuungen Gottes! Das sind seine Gerichte!

Abam Müller.

#### 128.

Wien, ben 4. Juli.

Sie werben gewiß eine Menge Mittel haben, ben beiliegenden Brief anzubringen, ba ber Kaifer von Ruftland und seine Abjutanten vermuthlich in Ihrer Nähe sind.

Ihre Briefe, bie wir bis zum 28. besitzen, sind fortbauernd bas Genaueste, Gründlichste, zugleich Anschaulichste und Lebendigste, was uns vom Kriegsschauplatz zukömmt, und die Anerkennung Ihrer unsterblichen Berbienste wird von Tag zu Tag beutlicher und fester.

Daß bie politische Krisis so schnell eintreten sollte, hätte ich nicht geglaubt. Would to God it were all over! Wie wird das enten? Unter allen Stürmen der Sitzungen vom 21. und 22., wie groß auch der Conslist der Meinungen war, erhob sich doch nicht Eine Stimme silt Ludwig XVIII.! Keine Bourbons! Darüber sind sie einig. Nun, und wir haben nur die einzige Saite auf unserer Leier. Bon allen Maßregeln ist es allerdings prima kacie die bequemste; jede andere erfordert unendlich mehr Kraft, mehr Arbeit, mehr Kämpfe gegen Feind und Freund. Endlich gar — unser gegebenes Bersprechen zu halten — Frankreich freie Wahl zu lassen, wer wird das wollen? wird er es bürsen und können? Und treten wir zurück, welche Steigerung des Unmuths und der Berzweissung im Lande! Jest stehen wir erst am Eingang der schwierigen

Laufbahn. An Gewalt fehlt es uns nicht. Aber zum Laufen hilft nicht schnell sehn 2c.

Schreiben Sie mir einmal gelegentlich, wie Sie bie Sache betrachten. Sie erwähnen in einem Ihrer Briefe, Görres habe die Congress-Declaration vom 12. Mai so vorzliglich gefunden. Wo steht bas? In unsern Rheinischen Merturen nirgends.

Leben Sie wohl, und bleiben Sie ftart und thatig.

Bent.

### 129.

Bicq (bei Rancy), ben 4. Juli 1815.

Sie erhalten dieses Schreiben, mein verehrter Freund, von einer ganz andern Stelle her, als wo Sie mich bei Abgang Ihres Briefes vom 27. (mit dem Anschluß nach Freiburg) wähnten. Ich gestehe, daß ich diesen Irrthum selbst veranlaßte, jedoch mit voller Besugniß, wie denn der Brief von gestern an Pilat hiervon die volle Explitation enthält. Gott seh gedankt, daß die Unsälle Blüchers am 16. Juni das dumme Brojest des Marsches auf Basel vereitelten. Die Straße von Straßburg auf hier ist, mit Ausnahme der unsichern Bogesen und des mit einigen Brigands besetzten Baldes zwischen Saardurg und hier, so viel annehmlicher und gastfreundlicher, als die über Besoul und Langres, daß wir uns zu der Beränderung nicht genug Glück wünsschen können.

Ihr Brief vom 27. belebt bas herzliche Bertrauen, welches ich an ber besten Stelle meines Herzens zu Ihnen zu nähren nicht aufgehört habe, so sehr, baß ich die stille Pfarrei von Bicq und meine einsame Wohnung barin nicht besser zu erfüllen weiß, als mit bem Gebanken an Sie, und bem geschäftigen Bestreben, Ihnen etwas zu berichten, was Ihrer Ausmerksamkeit werth seh.

Selten haben wir bas Geheimniß unserer Schwäche so verrathen, als in diesem für die Alliirten so glänzenden Augenblick. Ein Krieg ohne Manifest ließ sich hören, und war nicht ohne précédent; aber ein Krieg ohne die Möglichkeit eines ordentlichen Friedensschlusses, da das Subjekt, der Gegentheil sehlt, mit welchem man abschließen könnte, ist gewiß unerhört. Die Pariser sind früher überzeugt, als wir, daß es auf eine

Restauration ber Bourbons antomme, und wir milfen eigentlich aus ben Barifer Zeitungen erfahren, baf mir einen bloffen europäischen Gleichgewichts= und Traftaten = Exetutionetrieg geführt baben, und baf uns bie läppifche Declaration ber englischen Regierung, welche mit ben Rechten einer großen Nation burte, eigentlich erst recht aufs Gis geführt bat.

Ueber bie Frage (bie viel besprochene), mas mit Napoleon zu thun fen, gabe es eigentlich nur bie eine folichte Austunft: baf er ben toniglichen Tribunalen zu überliefern fen. Statt beffen forbern ibn bie Allirten. obne zu wiffen, mas mit ihm anzufangen feb. Run werben Gie ibn zwar nicht zu bewachen haben, er wird leben, in einer gewiffen Unabhängigkeit leben, weil er leben muß; jeboch bat ein fo halbes, ungufammenbangentes Betragen ber Rabinette in einem fo großen und gludlichen Augenblid etwas Rieberschlagenbes. Waren wir confequent und fdrieben. obne nach folden Albernbeiten als bie Stimme einer großen Ration au fragen, bas Jahr 1815, fo zusammenhängend als Ludwig XVIII., bas einundzwanzigste feiner Regierung, fo mar bas göttliche Recht aller Throne auf ein halbes Jahrhundert burchgesett, mahrend jett ibm gegenüber bas lächerliche Recht ber Bolfer, eine Art von Willen zu baben. von gang Europa wenigstens auf eben fo lange anerkannt ift.

Bir find bis jest einen großen Theil bes Elfaffes und Lothringens burchftreift, und eine gang orbinare Spitbubenbante ausgenommen, bat bie große Nation uns nichts von ihrem Willen fpuren laffen.

Co bat es tommen muffen: bas Erstgeburterecht ber Throne bat fich behauptet, aber eine Urt von Gefpenft - Talenten- und Ibeenrefpett, Bolfssouveränitätstranm - bat von allen europäischen Mächten zehn Jahre nachber in feierlichen Traftaten anerkannt werben muffen, nachbem es nur noch in bem Munte einiger Parifer Retatteurs, einiger Freiheitsphilister eriftirte: gebn Jahre nachbem ber lette mabre Sauch jener Begeifterung für eine Regeneration ber Welt burch bie Jugenbfraft neuer und leichter Begriffe verathmet mar; und genau in bem Augenblid, wo auch bie Religion ber Abler, ber blogen phyfifchen Rraft, bes abgefchmadten Ruhmes an Schanden werben follte.

Liebster Freunt! mer möchte bie ewige Sand verkennen, welche uns, an ber Spite von 700,000 Mann, einem gewiffen Bebeimnig bes Glaubens hulbigen ließ, einer Rraft ber 3been, bie allerbings in ben europaifden Bolfern folummert, und bie, unter bem barbarifden Namen ber Gent unt Muller, Briefmechfel. 13

Bollssouveränität, unverständig, aber um so siegreicher gerade dann auerkannt wurde, als es ausgemacht war, daß sich für die Bollssouveränität eigentlich kein Finger in ganz Europa mehr rührte.

Es ift ein empörender Unverstand, von bem Willen und ber Thatfraft ber Bölfer zu reben, ohne bas Maß ber Ibeen zu haben, welches sie vereinigt und bewegt; und bann, an die Haltbarteit einer Ibee (also einer Bolfsstimmung) zu glauben, die nicht burch höhere Offenbarung unwiderstehlich ba ift.

Dief find bie natürlichen Empfindungen auf einer Reife burch Frantreich im Jahre 1815 an ber Spite von mehr ale einer halben Million fcmer bewaffneter Menfchen und mehr als 400 Batterien bes fcmerften, anderlefenften Gefcutes, bie einen Feind fuchen und ibn nicht finden. 3hr gutes Befchid bat Gie von tiefem fast mefenlofen Schauspiele gurudgehalten. Außer einer gewiffen feierlichen Duge, bie man nur in gang großen Stätten und in ber Umgebung fo foloffaler Armeen empfindet, und bie leicht und gefdwind bie in ber Menge fo recht einfam merbente Seele zu bem Bodiften verleitet, beffen fie fabig ift - batte 3hr Beift hier wenig zu genießen. Für mich ift es eine unschätbare Quelle ber Beftarfung in bem, mas ich für bas Bochfte achte. Wenn ich nach bem Schwindel ter Metternich'fchen Ranglei, wo alle Befantten und Generale ber Welt in bem engften gebentbaren Raum geprefit ben unfinnigften Parmen verfihren, wieber in ben Bintel meines Bagens gurudtehre bann ingredior ad altare Dei, ad Deum, qui laetificat juventutem meam.

Liebster Gent! vergeben Sie, wenn ich unter ben Beligeschäften vielleicht burch ben Reichthum ber Pilat'schen Sendungen einen guten praktischen Sindruck auf Sie mache, daß ich alles wieder mit diesen Träumereien oder Bizarrerien, wie Sie es nennen, bei Ihnen verderbe. Aber warum soll ich es Ihnen nicht sagen? Es willede mich nun einmal mehr, als die außerordentlichen Höhen, von denen Sie sprechen, reizen, Sie zu bekehren und Ihnen in einem einzigen Kauf alles das uneutlich Biese zurückzugeben, was ich Ihnen schuldig bin.

Was meine hiesige Wirksamkeit betrifft, so verstehen Sie felbige falfch. Ich ware zu manchem Geschäfte fähig, ruhig, übersichtiger, besser als Wehrere andere fähig; aber ber Fürst wird mir das Zeugniß geben, daß ich bie Gelegenheit eher vermeide, als suche. Ich sehe ihn oft tagelang

nicht, nie, ohne baß er mich rufen läßt, was auch nicht allzuoft geschieht. Indes habe ich, wie ber Augenschein gelehrt haben wird, alle Anstalten so getroffen, daß Bilat, dem ich ohne Schlauigkeitsorgan meine recht aufrichtige Freundschaft beweisen will, nichts entgehen kann. Bis heute habe ich keinen andern Zweck gehabt, als den österreichischen Beobachter. Der Fürst ist in seinem schönen Naturell kalt, liebt leidende, ganz hingebende Organe: wie möchte ich mit der sehr positiven Gluth meines Herzens für sehr bestimmte Dinge, die, da sie nicht ausbrechen darf, sich in so vielen Bizarrerien und Unarten äußert, ihm gefallen, ober der Mann werden, der bei ihm etwas gelten kann?

Bon ihm beißt es zumal -

Doch, wem wenig bran gelegen Scheinet, ob er reizt und rührt, Der beleibigt, ber verführt.

Daher läugne ich nicht, baß ich ihn in biesem näheren Berhältniß recht ordentlich lieb gewinne. Aber es ist halt eine Liebschaft, wie des Mondes und der Sterne, die zu entsernt bleiben, als daß man sie begehren könnte. Wie wenig begehrungswürdiges außer ihm hier vorhanden ist, wissen Sie besser als ich. Indeß siehe ich mit den andern gut und freundlich.

Erfreut bin ich, daß nun — freilich um ben Preis bes höchst amilfanten Napoleon — bie innern Angelegenheiten ber Welt endlich an die Reihe kommen follen, und daß für meine Weisheit nun endlich eine Art von Markt aufgethan wird. In diesen Stüden brächte ich es gern zu etwas; da, mein Freund, helsen Sie mir nach, wo Sie können.

Gott sen es geklagt, wie man mit bem körperlichen Menschen in einem solchen Raisergesolge umgeht. Die Wohnungen wären nicht schlecht, ba ich mir einmal meinen Rang gegeben, und hiernach im Gauzen immer wohl besorgt werbe. Aber ber Reisewagen! Wenn man ein nomabisches Leben zu führen bestimmt ist, und aller Comfort, den man in seiner Haut fühlt, sich in dem Ideal, nicht eines Hauses, welches zu viel wäre, aber eines Reisewagens aufgelöst hat, und dann bei einer so beschwerlichen, langsamen Fahrt erst mit einem andern wildsremden Menschen in einen höchst mittelmäßigen Wagen eingewiesen wird, dann aber mit diesem Gefährten in ben Wagen und zu den Sachen eines britten eingepadt

wird — so geschieht Einem für die unbegehrte Ehre boch zu viel. Denken und ermessen Sie, daß ich seit Mannheim in Florets Wagen und seinen Millionen kleinen Bedürsnissen mit Binder eingeladen bin, und das Gros meiner und Binders Sachen in Mannheim lassen mußte, von wo sie uns nun über Zweibrücken nach Nanch nachschleichen, weil zwei Bagen zurückgelassen werden mußten, weil zu viel Pferde gebraucht wurden — und derzeleichen unhaltbaren Gründe mehr. Dafür habe ich aber auch so um mich gebellt, daß Floret und Kruft mich allezeit zärtlich anlächeln, wenn sie mir nicht lieber aus bem Wege gehen.

Sehen Sie, mein Liebster, mit folden Unbebeutenheiten tann man einen Brief fullen, wenn man bie rechte Lust hat, mit jemanden zu reben. Hätten Sie boch nur bie thörichte Prätenfion, mir viel und auch von bem Geringsten zu schreiben.

Der Politis bes Fürsten bin ich de bonne soi und trotz Ihnen ergeben. Ueber bieses große Kapitel werden Sie einen eigenen Brief erhalten. Ich werde sie in dem ersten Stild der Staatsanzeigen aus innerer Ueberzeugung vertheidigen: um so lieber, da ich wenigstens das mit Sicherheit weiß, daß ihm nichts daran gelegen ist, ob sie vertheidigt oder getadelt wird, daß er also meiner Schrift nicht die Absicht einer Besiechung unterlegt. Bon äußeren Dingen werde ich, was mir normalmäßig gebührt, erzwingen: das Uebrige erwarte ich von niemand geringerem als Gott, der weiß, wie viel von den Reichthümern und der Ehre dieser Welt ich mit meiner Frau und meinen Kindern brauche.

Mit ber Diatensache ift es so weit, baß falls bie Kammer mir bie Throler Genuffe verweigern follte, Graf Merch einen eigenen Bortrag, Ramens ber Staatstanzlei, an ben Kaifer macht, mit bem Beweise ber Unmöglichteit, sie zu verweigern.

Bergeben Sie mir, liebster Gent, bie Taufchung bieses Briefes, die ungeachtet ber Ueberschrift ber Abresse noch immer unerlaubt bleibt. Aber heute ging gerabe nichts vor, heute mußte ich Ihnen gerade schreiben, heute war mein Andensen an Sie (wie rege auch immer) doch so besonders gesprächig, daß ich, mit Ihnen zu reben, von Stiesellsappen und anderem bummen Zeuge schreiben mußte, wenn mir nichts Bessers in die Feber lief.

In bem recht anschmiegenben Bertrauen bes Mittheilens liegt so viel Suffes, bag es ohne Rudficht auf ben Gegenstand genoffen werden muß. Lefen Sie aus biefem unbebeutenben Briefe bas Gefühl aus ben Chiffern

heraus. Wären Sie hier — aber so wären Sie mit antern Dingen beschäftigt. Nein, in einsamen Bergthälern, wo keine Zeitung hindringt, im verschlossenen Reisewagen auf Straßen, die kein Minister dieser Erde befährt, da möchte ich noch einmal den ganzen Genuß aller Unterhaltungen mit Ihnen, seit den achtzehn Jahren, da ich Sie kenne, zusammenkassen, noch einmal wie in Gutenstein über das gedrechliche, halbe, unentschlossene Wesen dieser Erde mit Ihnen triumphiren, mich mit Ihnen über das nothwendige "Abstehen, Berschimmeln, Bersauern" aller unächten Größe (die nicht einmal einen jähen, herzhaften Untergang verdient), und über die nothwendige Unvergänglichkeit dessen Untergang verdient), und über die nothwendige Unvergänglichkeit dessen has an der Brütewärme eines großen Jahrhunderts gereist, mit uns gereist ist, und das, ich weiß es gewiß, die letzte, mehr betrachtende Hälfte Ihres reichen Lebens aussschließend erfüllen wird.

Abam Düller.

## 130.

Paris, ben 14. Juli 1815.

Meine Frau schreibt mir, Sie würden nach Paris kommen. Wenn mich irgend eine Nachricht überraschte, so war es diese; ich bitte Sie zu eilen, was Sie können. Lassen Sie uns über die Schweiz und Throl nach hause zurücklehren. Glauben Sie von den übertriebenen Gerüchten der Unsscheit der französischen Straßen nichts. Kein einziger unserer Couriere ist verloren gegangen oder aufgehalten worden. Ueberdieß konnte nur der ungeheuer rasche Marsch und der augenblickliche Wangel von polizeilichen Borkehrungen im Rücken den Unsug veranlassen. Auch fehlte es wahrscheinlich dem Alopäus in Nanch an Krast. Jest wird Alles ruhig sehn, und überdieß werden Sie die Straße von Wetz nehmen können.

Die lobenbe Aeußerung über bie Deflaration vom 12. Mai steht im Rheinischen Mertur zwischen bem 15. und 21. Inni in bem großen Aufsate: "Um die Tag- und Nachtgleiche seh er erschienen, die Sonnenvende nabe, aber er wolle nicht werden." Ich führe ben Mertur nicht mit mir, sonst würde ich zwedmäßiger citiren.

Mein Geschäft als Armeecorrespondent der Firma Gent und Pilat ift nunmehr zu Ende; ich habe nunmehr nichts weiter auf mir, als die

Expedition ber französischen Journale durch die Tagescouriere und gelegentlich einen kurzen extraordinären Bericht. Die Staatskanzlei zu Paris wird täglich enger, da auch schon Waken und Werner angekommen sind. Ich habe nich in eine abgesonderte Wohnung, place Vendome, an der Ede bes Boulevards, zurückgezogen, sinde hier eine Menge alter Betannter, schreibe an den Staatsanzeigen und schmiede an meiner eigenen Ansicht der Politik bes Tages.

Ihren Egarb für die ehemaligen Maifammern und für die Debatten bes 21. und 22. Juni kann ich nicht theilen, obwohl ich barüber mit Ihnen einig bin, daß durch die bloße Restauration der Bourbons noch nichts geschehen ist und das schwerste zu thun bleibt. Indeß geben Sie zu, daß die Coalition des neuen Ministeriums manches verändert, und daß, wenn der Minister des Innern glücklich gewählt wird, die Parteien, wenigstens vorläusig, beschwichtigt sind.

Die Kaiserin Marie Louise hätte alle Stimmen für sich vereinigt, bie Bourbonisten in Frankreich hätten geschwiegen, und es ist keinem Zweisel unterworfen, daß die ganze öffentliche Meinung von Frankreich, der ganze Nerv seiner kräftigsten Parteien für den Augenblick zur Disposition von Oesterreich gestanden hätte. Man erschöpft sich noch heute in Phantasien, wie dieses Arrangement zu machen gewesen wäre; viele haben sich mit dem Gedanken einer Regentschaft des Erzherzogs Karl herumgetragen; von einem Ende des Reichs zum andern hätte ein Wort des Kaifers alle Gemüther elektristren können.

Sollte man aber bei einer außerbem so tief complicirten Frage eine andere Entscheidung als die des politischen Gewissens geben? Ift es besser, den Locungen des Augenblicks und einer momentanen Präpotenz, die sich dem Hause Desterreich wirklich aufzudringen schien, nachzeben, oder ganz schlicht und einsach das göttliche Recht der Throne als die einzige untrügliche Basse aller politischen Institutionen behaupten? Zumal es doch möglich wäre, den Bund der Fürsten dei dem gemeinschaftlichen Interesse gegen die Prätenslichen der Bölfer noch auf einige Jahre zu retten, und so für gründliche Anordnungen des Innern Zeit und Nuhe zu gewinnen? Ich habe unter Betrachtungen dieser Art das Gefühl eines schweren Bersäumnisses; ich bereue es, nicht tagelang mit Ihnen besprochen zu haben, was sich in der Correspondenz und unter dem dermaligen Drange des Augenblicks nur ganz oberslächlich zwischen uns verhandeln läst.

Broblematifch ift mir ber fünftliche Charafter Ihres gegenwärtigen politifden Suftems und Ihre anfcheinente Gleichgültigfeit bagegen, ob ber Grundgebante Ibres gangen politifden Lebens triumphire ober nicht. -Ram es benn auf etwas anteres ale barauf an, baf bas Brincip ber Revolution gestürzt murbe, und baf bie Berrichaft ber politischen Phantome. Schatten, Larven ein Ente nahm? Bieruber baben Gie fich ju rechtfertigen und zu erläutern bei bent, ber biefe "allerfürtrefflichften Gruntfabe" nur burch Gie, burch bas Beifpiel 3hres Lebens fennen lernte, und nun nicht augeben wird, baf gewöhnliche Gleichgewichterudfichten ben Augenblid verbittern, mo bie Bolitit bes Sofes unferer Babl gang rein in biefen "allerfürtrefflichften Grundfaten" banbelt. - In bem Grunde Ihrer Geele muß tiefe auffallente Erscheinung erflart werten tonnen; alfo erflaren Gie fich mit ber Liebe, auf bie ich Anfpruch mache, erleichtern Gie mir bie Correspondens mit Ihnen, ju ber ich mich ftundlich aufgelegt fühlen murte, wenn ich nicht glauben mufte, Gie mit meinem politischen Idealismus zu verleten.

Beffer aber eilen Sie, kommen Sie, bamit auch ich Sie noch hier genieße; benn lange werbe ich es weber hier noch irgendwo sonst ohne meine Familie aushalten.

Das Wetter ist hier so gewitterhaft, wie es sich für ben Pariser himmel gehört. Die weiße Fahne auf ben Tuilerien hängt in bieser täcklich stillen Lust schlaff herab; stammiges Morgengewölf, wie es Abendwetter anzubeuten scheint, schwebt brüber. Außer ben Gittern und vor bem porcellanenen Triumphbegen bivonaliren und berlinisiren bie Blücher's schen Kömer. Die steinerne Chronit dieser ungeheuren thurms und glockenslosen Stadt ist an sich schon bunt genug; nun laufen noch Bergschotten neben Kosaten und ungarischen Grenadieren auf den Straßen umber, das wischen die Blasirtheit und militärische Unparteilichteit der Nationalgarden. Kurz es ist ein wilder und remantisch bewegter Hintergrund für große und ernsthafte Gebanten.

Ich könnte in einem kleinen bentschen hause, in ber Mitte von Baris ein großer Schriftsteller werben. Auch weiß ich nicht, warum wir nicht alle hier leben. Ich bilbe mir mit Frenden bie Möglichkeit ein, baß Sie schon auf bem Wege sehn könnten, und bieser Brief vergeblich geschwieben ware.

Den 15.

Alle Anzeichen und auch Pfuels Bersicherung (ber als Commandant mehr à la portée ift) stimmen überein, daß der Wiberwille gegen die Bourbons täglich wächst. Indes das thut nichts. Die Allierten können und kürfen einmal nicht anders handeln; werden die Bourbons nach drei Monaten wieder fortgejagt, so waschen wir unsere Hände. Wäre der König, nach dem Rathe Talleprands, zu Mons geblieben, erwartend, daß die allgemeine Stimme sich erkläre, vielleicht wäre es besser; jedoch mir ist es lieber, daß er, weil er nun einmal nichts weiter tann, wenigstens consequent, wenn auch unglücklich bei seinem droit divin verharre. Abien, liebster Gent! Bollmann, der hier ist, grüßt Sie. Daß Blücher (unter seinen vielen Tollheiten) auch den pont de Jena wirklich sprengen lassen wollte, ist wahr; nur der russische Kaiser hat ihn zurückgehalten.

Der Ihrige

Mbam Düller.

### 131.

Paris, ben 17. Juli.

Um wenigstens in der Hauptsache Wort zu halten, sende ich Ihnen mit möglichster Bollständigkeit die Zeitungen. Außer dem, was Sie darin sinden, weiß ich Ihnen heute auch nichts weiter zu erzählen, als von meinem tiesen Mißmuth. Das Ensemble von Baris konnte nur am ersten Tage reizen. Heute weiß ich keine angenehme Borstellung zu erschwingen, als die, da ich mich in Gedanken zu den Meinigen nach hietzing verssetze. Die Berächtlichkeit aller Dinge, außer dem frommen und häuslichen Leben; die Unersetzlichkeit des Glücks, das ich durch den Umgang meiner Frau genieße: das sind die Gegenstände, wovon ich ganze Bögen zu schreiben wüßte. Sie fühlen das alles gut und rechtschaffen mit, also will ich Sie nicht langweilen. Leben Sie wohl! Wenn ein Courier neun Tage gebraucht hat, um von Hagenau nach Wien zu kommen, so verlohnt es sich ja kaum der Mühe zu schreiben.

Abam Müller.



Wien, ben 30. Juli 1815.

Ihre Briefe vom 14. und 15. haben eine gewaltige Revolution in mir angerichtet. Sie können sich kaum vorstellen, wie weit ich von dem Gedanken, nach Paris zu reisen, entfernt war; jetzt bin ich entschlossen, zu reisen. Die Argumente und der ganze Inhalt des ersten Briefes wären — bei einer großen Sehnsucht nach Ihnen — hinreichend gewesen, mich zu bestimmen; gleichwohl wäre ich nicht gegangen, wenn nicht die Aufforderung des Fürsten der Sache den gehörigen Druck gegeben hätte. Ich bin nun entschieden, und gehe den 1. oder 2. von hier ab. Da ich, wie Sie wissen, nicht schnell reise, so werden Sie mich natürlich vor dem 12. nicht erwarten, auch mir keinen bösen Namen machen, wenn ich je noch ein Paar Tage später einträse.

Ich werde iber Regensburg nach Frankfurt geben, und bort über bie weiter zu ergreifende Strafe Erkundigung einziehen. Die herrschende Meinung ist hier, bag ber Weg über Brüffel ber sicherste und beste set; er ift freilich nicht ber kurzeste.

Ich bitte Sie, mir eine Wohnung zu bestellen. Sie wissen wohl, baß ich Gelb nicht sonberlich achte, und auf ben Preis kommt also so viel als nichts an. Nur muß sie nahe beim Fürsten und nahe bei Ihnen sehn. Dieß ist ber Hauptpunkt. Mit zwei ober brei Stuben (worunter jedoch eine ruhig e und funstere, ober sinster zu machende Schlafstube sehn muß, wo möglich nach einem Bose zu) habe ich genug.

Bielleicht finde ich ein Mittel, Ihnen von Frankfurt aus die Nachricht, welchen Weg ich genommen, etwas früher als mich felbst, zu überbringen. Ich benke mir aber, daß es in einer Welt, wie Baris, kaum möglich ist, einem Ankommenden (wie dieß wohl in kleineren Städten geschieht) eine aufklärende Notiz entgegen zu schieden. Wenn ich gerade nach bem Hotel Berthier fahre, werde ich bort wohl das Weitere vernehmen.

Bent.

133.

Paris, ben 3. Auguft.

Mein hochgeschätter Freund! Es sett mich in große Bestürzung, bag bie Couriere in Bien nicht angetommen sint; indeß Sie wissen ja

ohnebieß, baß eine gute ordinäre Reitpost ebenso gut wäre, als biese Reits ober Rittmeister. — Uebersehen Sie in bem heutigen Journal des Debats ja nicht ben Aufsatz eines Preußen: es ist dieß eine gewisse natürliche Coalition, womit ber heutige Geburtstag bes Königs gesteiert wird.

Die Berlegenheit in ben Tuilerien (ich fage bas bloß ju Ihrer Notis) ift fortbauernb fehr groß, vermehrt burch bie Antunft Angouleme's in Gubfrantreich, ber aus ber fpanifchen Schule eine eigene Anficht ber Dinge mitgebracht bat, und mit bem Ronige feineswegs an einem Strange ju gieben fcheint. Dan fpricht von einer weißen Rotarbe mit grunem Rante, welche Angouleme aufgestedt haben foll, von Religionefrieg, ber vom füblichen Frankreich ausgeben foll, und vom Rieberbrennen ber proteftantifden Saufer in Nismes. Mabame agirt bier ungefahr in bemfelben Ginne, und fcanbalifirt fich öffentlich über bas Minifterium, insbesondere über Tallebrand, Fouche, Louis und Jaucourt, insbesondere aus firchlichen Grunden, mabrent alle englischen Zeitungen aus geheimen frangösischen Quellen gegen Fonche zu Felbe gieben. Die conftitutionelle Bartei ift ber Bahl nach bie ftartfte, begreiflicher Weife aber in fo viele Abarten gerfallen, baf fie faum gablt. Bon ber tatholifden Bartei mare alfo nur bas zu beforgen, baf fie bie meifte Ginheit hat. - Orleans verhalt fich ruhig, fanft und milbe, wie gewöhnlich.

Die preußische Feldzeitung wird Ihnen gleich zugeschickt werben. Das britte Stud, bore ich, wird eine merkwürdige Freimaurerrede enthalten, bie heute am Geburtstag gehalten wird. Sie merken ben Braten, und wie alles bieß mit dem Artikel im Journal des Debats zusammenhängt.

Innig ber Ihrige

Mbam Düller.

## 134.

Ueber bie großen Gegenstände, die Ihr Brief vom 18. berührt, werbe ich mich vollständig rechtfertigen. Das heißt, ich werde Ihnen beweisen, daß in meinem politischen Gange teine Inconsequenz liegt. Das Princip der Legitimität, so heilig es auch sehn mag, ist in der Zeit geboren, darf also nicht absolut, sondern nur in der Zeit begriffen, und

muß burch bie Beit, wie alles Menschliche, mobificirt werben. Für einen neuen Ausfluß, ober einen geoffenbarten Willen ber Gottheit bielt ich es nie. Die bobere Staatstunft tann und muß unter gewiffen Umftanben mit diesem Princip capituliren. Dieg vermuthete ich vor gehn ober zwölf Jahren; jett glaube ich es einzusehen. - llebrigens liegt bier gar nicht ber Anoten. Dag bie Bourbous wieber bergestellt werben, barüber flage ich nicht, ob ich gleich in ihrer Wieberherstellung ben Triumph bes Grunt= fates nicht einmal anerkenne. Das Merkwürdigfte in ber Sache ift, bag ber Fürst und ich - wenigstens bem Schein nach - bie Rollen verwechselt haben, baf Er beute in meinem (ebemaligen) Spftem hantelt, ich in feinem (ehemaligen) bente, und mich jeben Tag mehr überzeuge, bag bas Seinige ungleich beffer war. hieraus sehen Sie schon, wie leicht wir im Grunte uns mit einander verftandigen konnen. - Bas meine Auseinandersetzung nut Ihnen betrifft, fo tann nur eine Schwierigfeit vorkommen, bie unüberwindlich ware, wenn Sie nämlich - was Gott verhute - bas Jus divinum im buchstäblichen ober muftischen Sinne nehmen. Dann fonnen wir uns nicht vereinigen; alles Uebrige lofet fich gewiß auf.

Das Glild, Sie zu sehen und zu hören, die Aussicht, mit Ihnen zurlid zu reisen, und alles, was Sie angeht, ist mir übrigens so hinreichend, daß es mit der Discussion gehen mag, wie Gott will. Paris,
als solches, wird mich weniger beschäftigen, als Sie vielleicht glauben.
So scheint es mir wenigstens. Doch, was auch geschehe, ben Genuß,
viel mit Ihnen zu sprechen, soll mir nichts rauben.

Ich banke Ihnen noch recht innig für Ihren lieben Brief aus Bicq, welchen ich mit einem sehr ausstührlichen erwiedert hatte, wenn Ihre Einsladung nicht bamifchen getreten ware.

Gent.

135.

Paris, ben 5. August.

Unter ben anliegenben Zeitungen fehlen nun noch brei Stild ber Quotidienne und zwei ber Gazette de France, die ich, wenn irgend möglich, nachtragen werbe. An biefer ganzen Berwirrung ist niemand Schulb als Bincent, ober vielmehr sein melancholischer, obieuser Abjudant

Scarampi, ber bie Zeitungen lefen will, und sich bes Ihnen zu überfenbenben Exemplars bemächtigt hatte, unter bem Borwande, es seh bieses bas Gesandtschaftsexemplar. Jeht muß ich ihm nun bie Zeitungen einzeln abwürgen.

Das Gerlicht von ber weißen und grunen (katholischen) Kokarbe im Sübwesten von Frankreich erhält sich fortbauernd. Angouleme soll mehrere vom König eingesetzte Präsesten abgesetzt haben.

Es muß nothwendig schlimmer werben, wenn man über bie blogen Gleichgewichtsreben binaustommen foll. Darüber läft fich freilich nur mundlich aus vollem herzen fprechen. In welchem Dage ich mich von hier fortfebne, tann ich Ihnen nicht ausbruden. Diftverfteben Gie mich aber nicht fo, als ob ich irgent für Defterreich beforgt mare: es bleibt ber Felfen im Meere. Der Fürst ift in ber Runft bes Temporifirens ber größte Meifter, fein Tatt in ber rubigen, unvorgreifenben Begegnung ber Ereigniffe bewunderungswürdig, fo gelaffen als talt und unerfdroden, turg ber mabre Minister ber auswärtigen Angelegenheiten für Defterreich. Defto größeres Berbienft für ihn, wenn er eine lebhaftere, phantafiereichere Natur in fich unterbrudt, und nur bas febn will, mas fich filr Defterreich gebort. Ich glaube immer, es fen beffer, fich in bem, mas Defterreich ift, ju fugen, ale ihm eine immer bebentliche, fede und unternehmenbe Rolle aufbringen wollen. Die Zeit wird tommen, wo bas bloge Princip ber Stetigfeit (nennen Sie es immerhin Babigfeit) Defterreich gerettet haben, und ihm bann frei gestatten wird, zu sagen, wie bie Welt fenn foll.

Die Integrität Frankreichs scheint mir filr Desterreich nicht ganz so wichtig, als Ihnen. Kann seyn, baß ich hierin meinen Wiberwillen gegen die Gleichgewichtsansichten zu weit treibe. Eine consequente Macht aber braucht unter ber Geistesverwirrung ber übrigen keine äußere Stütze; und welcher Gewinn für die Welt, wenn sie zuletzt durch ein positives Wort ber Entscheidung, nicht aber burch Allianzen siegte!

Der Irrthum ist immer, baß man bie Ruegslosigkeit nicht vom Frieden (die Regation nicht vom Regativen) zu unterscheiden weiß. Rriegs-losigkeit (die Ruhe bes tobten Steines) kann bas Gleichgewicht hervorbringen. Der Friede bagegen ist ein wirkliches, handgreisliches Glüd; besteht nicht in der Richtpräpotenz einer Macht, sondern in der schweren Präpotenz eines höchsten, allen gemeinschaftlichen Gutes oder Gottes. Diese

Brapotenz wilrbe viel leichter burch bas Instrument einer einzelnen, als / vieler Machte hervorgebracht werben.

Bergeben Sie mir, baß ich philosophire, ftatt Nachrichten zu schieden. Wovon könnte ich Ihnen aber sonst schreiben, als allenfalls, Sie möchten sich überbenken, was es heiße, wenn zehn Regenten und Gouverneure en ehef in einem und bemfelben Lanbe burcheinander regieren, verwalten, requiriren, proklamiren. Abieu!

Ihr

Abam Düller.

Ich bin in Paris in solcher bumpfen Agitation, für die es keinen Ausbruck gibt. Borgestern wurde ich dem ganzen gelehrten Baris, Millin, Denon, Langles, Bisconti, Banderbourg, St. Morps, Reinhard zc. in einer und berselben Gesellschaft vorgeführt. Heute speise ich bei Reinhard mit benselben.

### 136.

Paris, ben 7. August.

Für die Zeitungsverwirrung kann ich nichts; indes zeigt sich nunmehr, daß ich einige Blätter auf Ihre Kosten bestellen nuß, wenn Sie selbige überhaupt empfangen sollen. Ich habe daher auf Journal de Paris, des Debats, Gazette de France und Quotidienne für Sie bei Pelissier abonnirt. — In Folge der über die Person Bonapartes abgeschlossenen Convention geht Stürmer als österreichischer Commissär nach St. Helena. Uebrigens geht nichts neues vor, außer den täglichen Störungen der Spaziergänger in den Tuilerien durch den Ruf vive l'Empereur, Schlägereien und Aussaufen an der Seine, daß die Preußen Kanonen zusammensahren müssen. Wie ich mich von hier weg sehne, würde ich vergeblich Ihnen beutlich zu machen suchen. Zurückgezogener habe ich selbst in Throl nicht gelebt. Reinhard und Sah sind die einzigen Personen, mit denen ich hier lebe. Der letztere ist höchst liebenswirdig und gut, der angenehmste Streiter über wissenschaftliche Gegenstände, den es geben kann.

Die Scene vom gestrigen Abend in ben Tuilerien verhalt fich so, wie sie im Journal des Debats beschrieben ift. Da so vieles geschieht,

um ben armen Ronig zu angftigen, fo ift bieg gang in ter Ordnung, ebenfo wie bie Impunitat ber gangen Sache. Die Beranlaffung ift meiftentheils Fouché selbst; andere Canaille stimmt de bonne foi mit ein. Indest ba benn boch bie Garde du corps gestern wirklich eingehauen hat, und man in ben Journalen beutliche Borwurfe ben Polizeibehörben zu machen anfängt, fo wird es nunmehr mahrscheinlich unterbleiben. Bunachst fcheint bie Bauptfrage, wer ben anbern fturgen wirb, Fouché ben Tallepranb ober umgefehrt. Bon beiben Seiten ift man außerorbentlich thatig.

Eben mar Peliffier bier auf ber Ranglei, und fagt mir, baf Floret bie vier Journale auf ben St. Bincent girirt habe. 3ch bebaure alfo, bag ich Ihnen bie Ausgabe nicht erfparen tann. Alle wichtigen Brofchuren werben Sie von nun an regelmäßiger erhalten, ba ich Peliffier aufgeforbert habe, mir bas Befte unmittelbar jur Durchficht ju fchiden. Da mein Schickfal noch immer fcwebt, fo tann ich immer bie Beit meiner Abreife von bier nicht bestimmen. Abien, mein verehrtefter Freund!

M. Daller.

# 137.

# M. Düller an Bilat.

Paris, ben 12. Auguft.

Da ber Fürft einen Courier nach Wien abschidt, fo lege ich in Gile bie heutigen Zeitungen bei. Die Gazette de France ift, wie Gie feben werben, supprimirt. Langenau fagt mir: Labebondre wurde am Mittwoch erichoffen werben. Ren, Gefangener, ift heute zu Baris angefommen. -Bugleich empfange ich Gure Troftungen vom 4 .: mein Schicffal ift noch nicht entschieben, jeboch macht mich bie Ankunft von Benty (ben ich biefen Abend erwarte) wenigstens frei. Abien, mein verehrter Freund!

M. Müller.

# 138.

# Un benfelben.

Baris, ben 13., Mbenbe 6 Uhr.

Der Rabinetscourier wird Ihnen bie geftrigen Beitungen ichon gebracht haben, ob er gleich wenig vor bem Rittmeifter Gorbon voraus hat. Bente ift wieber bie Quotidienne ausgeblieben; mahrscheinlich burch bie Schuld ber Leute bes Filrsten, die nun, ba bie Zeitungen für Sie in seinem Hause abgegeben werben, sie lesen, bevor sie sie in die Ranzlei bringen. — Uebersehen Sie die Geschichte ber polnischen Ambassabe von Abbé de Pradt nicht. Ich werde Ihnen bas merkwürdige Buch mit dem nächsten Courier senden. In den Mußestunden und zur Zerstreuung meines Grams übersetze ich Sahs Ratechismus. Rächsten Sonnabend bin ich damit sertig; vielleicht enden dann meine Leiden, das heißt der Ausenthalt in Paris. Im öffentlichen Leben sehe ich nichts als niederschlagendes; was soll ich von diesem Schachen um ein Gleichgewicht der militärischen Macht benken, in einem Augenblicke, wo es nur revolutionäre Armeen mit Geist und Talent, und regelmäßige Armeen ohne Beides geben kann? Wie soll sich das contrebalanciren?

Unfere Rolle ift groß und gut; sogar die Franzosen loben uns mit mitleidigem Beisall. Deßhalb werden wir nicht untergehen; aber für die Hauptsache, die Bereinigung Deutschlands, d. h. Desterreichs und Preußens, geschieht kein Schritt. Größere und größere Divergenz. Die einen dritten Krieg mit Frankreich voraussehen, haben wohl auch nicht ganz unrecht. Die ganze Rotte, hinter Ludwig XVIII., unserm Alliirten, verstedt, wirst uns unsere milden Bersprechungen vor, ganz mit der Effronterie des Bewusttehns, uns eine Nase zu drehen. Wer kann noch sagen, die Revolution seh überwunden, da sie an allen Enden ihr Haupt erhebt, und, so lange ihr Foher, nämlich England steht, nicht fallen kann? Ermahnt mich nur nicht so großmüthig und christlich über England! Ich kenne England, und weiß, daß mir das Christenthum nicht verbietet, die Quelle des Uebels da zu suchen, wo sie wirklich ist. Das ist die für den rechtlichen Mann eigentlich verführerische Berkleidung jener Zeitgöhen, die wir um Gottes willen hassen sollen hassen sollen hassen sollen willen follen.

Suchen wir Gott, mein Freund, auf allen Wegen, und verfäumen wir nicht biejenigen, die uns bie Nachsten und Liebsten sind, überall zu biefem Geschäft anzuhalten. Das ift die Summe ber Politik. Abien!

Meiner Fran übergeben Sie giltigst ben anliegenben Brief allein; er enthält einige vorläufige Aufschluffe über die Wendung, die unfer Schickfal nimmt. Sie wird Ihnen das Refultat mittheilen. Ich bitte Sie, es vor aller Welt zu bewahren, weil man mir noch sehr schaden könnte. Entschieden ist noch nichts. Ihr innigst ergebener

A. Müller.

Genlis, ben 14. Muguft 1815, Abenbe um 10 Ubr.

So eben bin ich hier wohlbehalten angelangt, mein theurer Freund, und muß nun sofort Ihre Gilte in Anfpruch nehmen. Sie begreifen, wie peinlich es mir sehn wilrbe, in Paris hinein zu sahren, ohne vorher zu wissen, wohin ich mich wenden soll. Sie begreifen ferner, von wie mannigfaltiger und unendlicher Wichtigkeit es für mich ist, ein paar Stunden mit Ihnen zu sprechen, ehe ich Paris betrete, um mich doch einigermaßen zu orientiren.

Dazu gibt es nun tein anderes Mittel, als baf Sie mir entgegen tommen.

3ch bleibe über Nacht in diefem Orte, und fente mit diefem Schreiben meinen Valet de Chambre Cuisinier, herrn Bastien, voraus. Es ift alles so berechnet, bag er Ihnen selbiges zwischen sechs und sieben Uhr einhandigen muß.

3ch werbe von hier um acht Uhr abfahren. Wenn Sie Ihrer Seits tas Rämliche thun, so begegnen wir uns auf ber zweiten Post, in Louvres. Sie muffen aber sehr punktlich sehn; benn es ware grausam, wenn ich bort lange vergeblich warten mußte.

Che Sie abfahren, bitte ich Sie, Bastien, ber in Begleitung meines Premier Seerétaire, bes Herrn Karl Leiben, kömmt, in die mir — wie ich hoffe — bestellte Wohnung zu installiren.

Sin aliquem infandum casum fortuna minetur — wenn Sie etwa nicht tommen könnten — so hat Bastien ben Auftrag, nach Louvres zurückzukehren, bamit ich bort in jedem Fall ersahre, was ich weiter zu thun habe. Ich weiß aber, baß, wosern nur nicht ein ganz ungeheures hinderniß vorwaltet, Sie meine hoffnung gewiß nicht zu Schanden werden lassen, und erwarte Sie demnach mit unaussprechlicher Sehnsucht.

Bent.

### 140.

# M. Maller an Bilat.

Paris, ben 29. August 1815.

Mein verehrter Freund!

Der Raifer hat bie vom Fürsten für mich vorgeschlagene Anstellung in allen Buntten vollzogen. Es ift biefes bie erfte Angelegenheit, welche meinen Bunfden gemäß vollständig gelungen ift; bie Belohung langer Leiten, welche ich am liebsten aus ten Banten tee Fürften empfange. Die Stelle eines Generalcenfule in Cachfen ift burchaus nen, inten bei ben burch tie Schöpfung tee Ronigreiche ter Rieterlante, burch bie prenfifde Berricaft am Meine, insbefontere aber burd bie Theilungvon Cachfen ganglich veranterten Commercialverbaltniffen bes norblichen Deutschlants, tann fie fur Defterreid, welches burch Bohmen fo nabe mit bem Schidfal von Sachfen gufammenhangt, im bochften Grabe bebentend merten. - Die tief ich bas Blud fühle, bem Raifer zu bienen, und frei, auch unbeneitet, an einem Orte zu wirten, wo ich in taufend Rudfichten bie wenigen Fabigfeiten, bie ich fur ben Dienft befite, bemeifen, auf eine bantbare und lobnente Beife beweifen fann, murte ich Ihnen fcmerlich ausbruden fonnen. Ich ftebe unter tem Grafen Station und bem Fürften Detternich. - Angerbem fennen Gie meine Lage, mein verehrter Freund, und miffen, wie mich biefe Austellung in allen Familienrudfichten erfreuen muß, wiffen, wie unter allen munfchenswurtigen Dingen mich nur tas befriedigen fann, was mit ten Wünfchen meiner Frau übereinstimmt, bie nur ju lange alle ihre Reigungen meinem Schieffal unterworfen, und in Beborfam, Demuth und Treue fast mir felbft verfdwiegen und verborgen bat. Gie, mein Freund, merten fich ben Wint: ter Raifer batte im Jahr 1809, auf einen Antrag tes Brafen Station, ten Gruntfat genehmigt, baf Beneralconfuln aufgestellt werten follten. Diefer Bruntfat hatte bis jett gefchlafen und ift nun gum erftenmale vollzogen worten; er ift alfo nun zu einem wirklichen Borgang (précédent) geworben. Bruffel, Samburg 2c. waren weitere wefentliche Puntte. - Je me tais. -

Seit gestern Mittag, wo die Entscheidung heranskam, sühle ich mich gesund werden; denn am Sonutag, wo der letzte Courier abging, hatte ich einen Magenkramps, daß ich im Ernst daran dachte, daß eine große Krankheit unterwegs wäre. Ich versöhne mich mit Paris und habe gestern Abends im Theatre français nicht nur bis halb zwölf Uhr ausgehalten, sondern mich an dem Spiel der Mars in so hohem Grade ergötzt, daß ich zum erstenmale die Art von Mitleiden über die Abwesenheit meiner Frau im Theater empfunden habe, die ihr gewöhnlich ist, wenn sie sich von einem Schauspiele lebhaft gerührt und ergriffen sindet.

Meine Abreife ift nun fehr nahe, obwohl noch nicht bestimmt. Gents Gent und Maller. Briefvechfel.

übernimmt vorläufig meine Verpflichtungen gegen Sie. Ich habe indes noch zwei Couriertage wenigstens vor mir, um Ihnen auseinander zu setzen, warum ich biefes Arrangement boch sicherer finde, als alles andere, welches sich mit bem Personal ber Staatstanzlei vornehmen ließe.

Uebrigens bin ich nun wirflicher Regierungerath.

Bang ber 3hrige

Abam Müller.

#### 141.

Wien, 12. Februar 1816.

Daß Sie mich Jahre lang vernachlässigen und vergessen können, ift nichts Neues. Die Art aber, wie es tießmal geschieht, ist besonders empfindlich. Nicht genug, daß Sie mir keine Zeile von Leipzig aus schrieben, Sie erwähnten meiner nicht einmal in Ihren Briefen an Andere; und noch ganz klirzlich sah ich einen an Bilat, wo namentlich Grilße für neun Personen verzeichnet standen, nur kein Wort für mich. — Und doch hat es vielleicht nie einen Zeitpunkt in meinem Leben gegeben, wo ein Freund von Ihrem Gewicht mir wesentlichere Dienste hätte leisten können, als jett. Denn ich bin krank, matt und missmuthig, und bedarf äußerer Reize, um meine innere Lebenskraft anzufrischen. Es ist ein trauriger Winter, den ich hier verlebe, und täglich werse ich mir die unaussprechliche Thorheit vor, die mich verleitet hat, Paris zu verlassen, wo ich einen sehr interessanten gesunden hätte, und in jeder Rücksicht viel glikklicher gewesen wäre, als in diesem Caput mortuum von Wien.

So stehen die Sachen zwischen aus, mein werther Freund, und ich habe um so mehr Recht, darüber zu klagen, als ich nach Ihren Berbeisungen ganz etwas Anderes erwarten durfte. Ich weiß, daß Sie sehr beschäftigt sind, und höre Sie, zu meiner großen Freude, oft rühmen; aber ich weiß auch, wie leicht Ihnen das Schreiben wird, und absolutes Stillschweigen kann doch durch nichts entschuldigt werden. — Es gibt unter anderem einen Punkt, der mich bis zur lebhastesten Unruhe interessirt: noch immer ist die Rede von Ihren Staatsanzeigen; noch immer habe ich keine Borstellung von dem Geist und Sinn, in welchem Sie

heute (nachdem alles sich geandert hat) über die öffentlichen Angelegenheiten schreiben werden. Und es ergreift mich barüber zuweilen eine sonderbare Bangigkeit, die ihren Grund hat in Dingen, worüber wir uns früher gegen einander erklärt haben würden, wenn wir nicht — blog burch Ihre Schuld — uns so fremd geworden wären.

Laffen Sie mich nur einmal wieder ein paar freundliche Worte hören, und unfer Friede wird bald gefchloffen febn.

Bent.

#### 142.

Möchte Sie, mein verehrungswürriger Freund, die anliegende Probe bestimmen, die ersten Stüde meiner Staatsanzeigen mit einigen Zeisen unter Ihrem berühmten Namen, oder auch, wenn ce nicht anders sehn kann, anonhm zu unterstützen. Der Fürst hat mich zu ben bestimmtesten Hoffnungen berechtigt. Uebrigens bin ich nicht unthätig gewesen und wüste Ihnen jetzt gauz andere Tableaux des europäischen Handels, ganz andere Beweise der großen Gesahren, in benen England schwebt, und besonders über bas große Geheinnis bes russischen Handels die gründlichten Notizen vorzulegen. Die Hoffammer wird mit mir zusrieden sein, Kommen Sie nicht nach Teplig oder Carlsbad? Die Erinnerung an Sie, nach so vielfältigen Trennungen und Biebervereinigungen mit Ihrem Geiste, ist, gegen bas armselige, was ein Brief leisten sann, so bisproportionirt groß, baß ich mehr und mehr unfähig werbe, Ihnen nur zu schreiben.

Leipzig, 4. April 1816,

Al. Müller.

#### 143.

Ich wende mich an Sie, mein verehrter Freund, mit ber Bitte, bag Sie burch die erste gunftige Gelegenheit den Einschluß an bas t. t. Generalconsulat zu Bukarest gutigft befördern wollen.

Der europäische Sanbel ift, nach allen ben Erfahrungen, welche bie gegenwärtige Meffe barbietet, in einer höchst bebeutenben Krife. — Das

englische Monopol geht mit rafchen Schritten feiner Auflösung entgegen : unter einigen zwanzigtaufent Sanbeleleuten, welche bie gegenwärtige Deffe bezogen baben mogen, befinden fich faum awolf bis breigebn englische Bäufer von einiger Bebeutung. Die nichts bestoweniger noch immer febr beträchtliche Maffe von englischen Baaren auf hiefigem Blate wird burch biefige Commiffionsbandlungen vertrieben, b. b. verschleubert. Denn tiefe erhalten bie Waaren von ihren englischen Committenten nicht nur auf einen febr lang gebenben Crebit, fonbern mit einem bebeutenben Rabatt auf ben Manufacturpreis, und find in ber Ansetzung ber Breife fo unbeftimmt, tag man wohl fiebt, wie ihnen bie Baare auf Distretion überlaffen worben ift. Die plotliche Eröffnung aller europäischen Ruften für ben englischen Santel mit Manufacturen und Colonialwaaren gab nächst ber vorhergegangenen Continentalfperre ber englischen Commerzialinduftrie ben zweiten, fast tortlichen Stof. Die Spekulationen fanten zugleich in allen europäischen und nordameritanischen Seepläten Spielraum; tie Borrathe in England leerten fich auf unnatürliche Beife, und bie Manufacturen arbeiteten mit vertoppelter Thatigfeit, um ben betrüglichen leeren Raum anezufüllen.

In bem Innern bes Continents und mit ben Berbaltniffen unferer Martte maren bie Englander mahrent ber Sperre völlig unbefannt geworben; sie mußten fich alfo an bortige Commiffionars halten. lige junge Aufänger in Samburg, Leipzig, Frantfurt, Braunfcweig u. f. f. übernahmen tas lodente Gefdaft, und liefen fich von England aus mit ungeheuren creditirten Baarenvorräthen verforgen. Als nun bie unermeglichen Borrathe an ben Ruften lanbeinwarts, und bie ber großen Binnenmarkte expandirent gufammenftromten, entstand ber unbefchreibliche Birrmarr, ber jest mehr und mehr ju Tage fommt. Alle Colibitat bes Berfehrs mar babin. Diefelbe Baare wurde für ben vollen Manufacturpreis und für bas Biertheil beffelben zugleich verfauft, je nachbem ber Räufer fich leichter ober ichmerer bethören lieft. Die foliberen Säufer in Deutschland vermieben ben Berfehr mit englischen Fabritaten und ließen fich lieber mit Sachfen, Rieberlanbern und Rheinlanbern ein, woburch unfere bieffeitige Industrie wefentlich geforbert murbe. Und weil bie englifden Bertäufer balb einsehen mußten, baf fie in bie Sante aller Schwindler bes Continents gefallen maren, fo verbreitete fich nun eine große Menge von englischen Sandlungebienern, fogenannten Mufterreitern, über ben Continent, die, ohne sich an die Märkte zu halten, den Käufern direkt zu Leibe gehen, und zugleich auf unsere Muster Jagd machen, da die englischen Cattune in Ansehung von Form und Farbe bereits geschlagen sind, und der barbarische englische Druck so verdrängt worden ist, daß z. B. in der gegenwärtigen Messe teine bunte Waare als französische und deutsche gekauft worden, und daß ein Hauptzweig der Continentalindustrie jetzt darin besteht, die englische schöne weiße Baumwollenwaare aufzusausen und in Frankreich, am Rhein, in Mühlhausen bedruckt wieder auf den Markt zu bringen. Selbst österreichische Muster sind der von mir veraustalteten Industrieausstellung von englischen Fabrikanten mit Gier aufgekauft worden.

Co bat fich nun bie bebeutente Branche tes englischen Santels, welche ten Continent umfaßt, in ein mirfliches Saufiren verwantelt, und alle Nachtheile gufammengenommen, tonnen Gie mit Buverficht voraussetzen, bag feit gehn Monaten England im Durchschnitt in Europa mit einem nicht geringeren Berluft als 30 Procent unter bem Manufacturpreis feine Baaren verfauft. Das bebeutenbite Stud eines jeben Sanbelstapitale ift bie Sanbeleerfahrung: biefe bat England burch bie Sperre, wenigstens auf bem Continent, rein verloren. Rechnen Gie nun hingu, wie bas Berichleubern und Schwindeln und Saufiren ben Crebit gerftort, wie bas befannte Berungluden aller Spekulationen auf Rordamerika bie allgemeine Berwirrung vermehrt bat, und wie ber Bankerott bes brittifden Aderbaus bas linglud vollenbet, fo hat Lord Caftlereagh wohl Recht zu fagen, baf Borfichtsmafregeln gegen bie mögliche Störung ber innern Giderheit erforberlich feben, und baf bie Minifter gur Aufrechtbaltung eines großen Militaretats Grunde baben tonnten, beren Bewicht erft zufünftig einlenchten murbe.

Uebrigens ist die Meffe, in Folge der russischen Tarisgeschichte, schlecht ausgefallen. Bei der unbestimmten Lage des Hauptkäufers, nämlich Russlands, haben die Bermittler, nämlich die polnischen Juden, keine Geschäfte entriren können. Besonders in den französischen Seiden ist die Stockung absolut. Erfolgt der Taris, so erscheinen die russischen Kausslente selbst auf der Messe. Die Contredande, also die polnischen Juden werden großentheils überslüssig. Nur im südlichen Russland ist etwas zu machen. Der Bortheil des Tariss ist also für unser Brody, das seine südischen Rebenbuhler in dem Königreiche Polen mit Manier los wird,

und unter bem Schirme bes Tarifs, bei ber Santelsbarbarei bes fublichen Ruflands, nunmehr ein viel combinirteres und gewinnreicheres Contrebanbegeschäft treiben, und auch bas-nörrliche Rufland mit frangofifden und beutschen Baaren überschwemmen tann. Der Transito von Broby bleibt, Dant fen es unferen Chauffeen, allen preugischen Unftrengungen jum Trot, in ben Santen Defterreichs von ben bohmifchen Bergen bis an bie Grenze bes füblichen Ruflands, alfo burch bie gange Lange unferer Monarchie. Ermagen Gie nun, mein verehrter Freund, tag biefer Transito nur zur letten Michaelismesse ein Objekt von fünf. Millionen Thalern Conventionsgelb betrug, bag biervon 11/2 Millionen in ruffifden Waaren (eigentlich nur Safenfellen, Schweinsborften. Wache und Rupfer) von Broth nach Leipzig, und 31/2 Millionen in frangofifden, englifden und beutfden Baaren von Leipzig nach Broby für Berbitschem und Rufland geben, fo feben Gie ein, bag bie Fuhren für zwei Millionen Thaler leer nach Leipzig geben, bag alfo Exporten unferer Manufacturen nach Leipzig ichon in bem Transport große Erleichterung finten murten. Runmehr aber ift burch bas Beugnift aller Renner auf hiefigem Plate erwiefen, bag bie Feintlicher von Mahren, bie ich mit ben übrigen öfterreichischen Erzeugniffen ausgestellt, bei gleichen Breifen bie englischen weit, aber felbft bie nieberlandischen und fachfischen fchlagen, wenn unfer Curs fich nicht allzu jah verbeffern follte; ferner baf unfere bobmifden Cattunbrudereien eben fo ficher überminten, wenn man ihnen erlaubt, englische weiße Waaren gegen bie Bebingung ber bebrudten Wieberausfuhr einzuführen, ober wenn man ihnen für ihre eigenen gebrudten Guter, bie fie ine Ausland führen, einen Rudjoll für bas früher eingeführte Garn und Colonialfarbprobuft bewilligt; endlich. baf öfterreichifdes Glas, Gifen und Metallwaaren burchbringen muffen, wenn man ber Congregatte gemäß bie Elbe bis Samburg für bie bobmifchen Schiffe von allen Stapeln befreit. Und fo werben Gie fich nicht muntern, bag ich Graf Station pofttäglich bebellige und bebrange, unfern attiven Bertehr gegen Nordweften, b. h. gegen Leipzig, alfo burch Leipzig gegen bie Martte ber beiben Frantfurte, von Naumburg, Braunfcweig und Samburg zu begunftigen, nachbem wir burch bie jonifche Republik und burch bie Berrichaft ber englischen Industrie im mittellanbifden Meere unfere bortigen Martte verloren, und burch bie Colonialbegunftigung von Trieft ber einzige große Sanbelszweig, welcher gegen

ten Nortweften ber Monardie befteht, absterben mirbe. Bebenfen Gie. baß wir nach ter Theilung von Gadgen (welche bie berühmten Reinfchafereien tiefes Lantes nach Breugen überwiefen, alfo wie alles Brenfifche ber Commerzialrepublit von Europa entzogen) bie Gefetgeber im Reiche ber Feinwolle geworten fint, und bag unfere einzigen Rebenbuhler in ben Feintuchern, Rieberlanter und Cadfen, baburd von uns abhangig murben, fo merben Gie gugeben, bag ich mich nicht mit Chimaren beichäftige. Unfere Fabrifanten haben mir auf ber Deffe große Ehre gemacht, und bie Industricansstellung mar überhaupt einer ber gludlichften Betanten, bie mir je in ten Ginn gefommen fint, jumal bie Soffammer mit fo vieler Bereitwilligfeit entgegenfam. Wenn bereinft ein mahrer Wechfelhandel zwischen Leipzig und Wien etablirt fenn wirb, was bei lebhafterem Antheil unferer Intuftrie an ben hiefigen Märften nicht fehlen tann, bann werben Gie feben, wie viel fcon baburch gewonnen, bag bas für uns entehrente Donopol Augsburgs in bem Wechselhandel aufgehoben ift. Bu einer ordentlichen Borfe gehört ber birefte Ginflug aller umliegenben großen Sanbelsplate auf biefelbe: ber ausschlieftente Ginfluß eines einzigen, wie bisber Augsburgs, ift ber eigentliche Urquell alles Buchers mit Bavieren in ber Reuburggaffe.

3ch schreibe Ihnen flüchtig unter bem Drange ber Defgeschäfte, und hatte noch taufendmal mehr zu schreiben. Die Wiffenschaft von Boten und die von Leipzig ergänzt sich unvergleichlich. Wenigstens foll man sagen, bag ich ein mahrer Commerzialreferent filt die hoffammer sehn könnte, wenn ich dieses höchste Ziel auch nie erreiche.

Anbei Rr. 1 ber Staatsanzeigen. Es ist hart, baß Sie mir nicht beistehen wollen. Sollte nicht bie Tournure, bie ich in bem Briefe bes Elfäßers ber schiedlichen Berhandlung unserer Differenzen mit Rom gegeben, einigermaßen Gnabe sinben vor Ihren Augen? — Ueber meinen Aufenthalt in Berlin könnte ich ganze Bücher schreiben, wenn Ihnen bamit gebient ware.

Leben Gie mohl, liebster Gent!

Den 13. Mai 1816.

Mram Müller.

Wien , 1. Juni 1816.

3ch habe 3hr Schreiben vom 13. Mai gestern (burch bie fahrenbe Post?) erhalten, und obgleich meine Zeit sehr beschränkt ist, zeige ich Ihnen boch auf ber Stelle ben Empfang besselben an, bamit Sie wissen mögen, baß ich gegen bieses Glüd, welches mir so lange nicht wiberssuhr, nie gleichgültig werbe.

Ihren Anftrag werbe ich bestens beforgen, Ihr erstes heft unverzüglich lefen, und alles, was nur irgend in Ihrem Brief auf Antwort beutet, bald möglichst beantworten. An mir foll es wenigstens nie liegen, wenn unsere Correspondenz keine Wurzel fassen kann.

Seit vier Boden babe ich allerlei Bolontarbieufte beim Finangminifterium geleiftet; aus verfonlicher Ergebenbeit für Graf Ctabion gunachft, bann aber auch, weil mich bie neuen Dagregeln unfäglich intereffirten. In brei ober vier Tagen werben Gie nun feben, mas man gur Welt geboren bat. Meine Theorie bes Papiergelbes ift unverandert geblieben, und wird nie mehr im Wefentlichen verandert. Das Zeitalter ift noch nicht reif für ein folches Runftwert, und bie Cache ift faft in allen Lanbern ju ichlecht angefangen morben, ale baft fie batte gebeiben fonnen, In Defterreich aber mar bie gangliche und befinitive Bertilgung bes Bapiergeltes bie Bedingung sine qua non einer grundlichen Reform im Geltwefen. Dieft babe ich in bem letten halben Jahre vollfommen erfannt, und mar alfo mit bem erften Brincip bes neuen Spftems langft einig. Bu ber Bertilgung bes Papiergelbes burch eine Banf ju gelangen, mar ein großer und bei und fühner Schritt. Diefe Bant fo gu confti= tuiren, wie man gethan hat, mar eine fast wuntervolle Unternehmung. Die Bestimmung ihres Geschäftsfreifes - bie Art, wie fie auf bie Circulation überhaupt und auf bie Ginlofung bes Bapiere insbefonbere mirfen wird - bie bei biefem letten Beschäft angenommenen Berhaltniffe tie gange Stellung ber Bant gegen ben Staat und bas Bublicum tas alles wird Sie um fo mehr überrafden, weil Sie mahrscheinlich gar feine Ahnung bavon hatten. 3ch glaube, biefe Daffregeln werben im Auslande einen großen und guten Effett machen, und ich brenne wirklich vor Begierbe, 3hr Urtheil barüber ju boren. Schreiben Gie mir alfo gleich nach Empfang ber Batente, bie nachsten Dienstag (4. t.) erfcbeinen werben. In jebem Fall ift bief neue Spftem eine ber wichtigften Begebenheiten ber Beit.

Bent.

### 145.

Leipzig, 18. Juni 1816.

lleber bas Patent fann ich Ihre Ansicht mit ganzer Seele theisen. Die Sensation ist auch so groß und allgemein, daß in diesem Augenblicke alle Handelsplätze bes außerösterreichischen Deutschlands nur mit Wien beschäftigt sind und daß die meisten Kapitalien dorthin magnetisiren. Auch sinde ich Ihre Ansicht des Papiergeldes dadurch nicht im mindesten angesochten, da Sie meines Wissenson nie die bisherigen österreichischen Maßregeln in der Manipulation dieses großen Instrumentes vertheidigt haben, und wir beide von der Möglichkeit überzeugt sind, daß ein prattisch und theoretisch so glücklich und sast seherfrei organisirtes Institut gelegentlich auch ohne die Bedingung der Realisation seiner Noten besteben kennte.

Was aber soll die Sphothekenbank in Berbindung mit der Zettelbank? Diese Conception ist neu, und ich fürchte ebenso verderblich als neu. Es gibt kein bequemeres Geschäft als das Ausborgen auf Grundstücke: die vielen Subhastationen, Bankerotte und Lotterien in Desterreich lassen errathen, wie groß die Competenz zu diesem Theile des Banksonds sehn würte. Hossentlich ist dieser Zweig der Banksunktionen nur zur Beschwichtigung der Grundbesitzer erwähnt. Judeß war es so leicht, eine solche Hopothekendank, da sie unstreitiges Bedürsniß der Monarchie ist, abgesondert, wo möglich auch an einem andern Orte (ich bleibe dabei, in Presburg) zu etabliren. Dagegen würden Pretiosen und eble Metalle, auch Wolle, Baumwolle u. s. f. als Fausspfänder, unbeschadet des Eredits der Zettelbank, angenommen werden können.

Außerbem aber taun ich Ihnen meine Freude bei bem Empfang bes Batentes nicht beschreiben. Ich erhielt es sehr spät, am 10., nachdem es zur Ehre ber öfterreichischen Behörden die hiesigen Handelshäuser schon am 7, erhalten hatten. Eine Staffette ist für unsere Staatsadministration noch immer ein großes Objekt. Da Leipzig mit vielen Millionen interesitrt ist, und das Patent zuerst in die Hände eines dummen Inden same

ber es nicht verstant, so gingen für sehr große Objekte Aufträge nach Wien zum schlennigen Berkauf ber W. W., die zu den Schwankungen bes Eurses zwischen dem hiesigen Plat und Wien durch unmitten Allarm redlich beigetragen haben, während, wäre das Patent unmittelbar in die Hände verständiger und großer Kausleute durch die Behörde gebracht, ein ganz anderer Ton augestimmt worden sehn würde. Im Auslande ist mehr merkantilische Einsicht und baher mehr Bertrauen auf Desterreich, als in Desterreich. Angsburg, Franksurt und Leipzig haben es in den letzten beiden Monaten bewiesen. Dieses Bertrauen reagirt auf Wien; auch ist es wesentlich, daß das Ausland so viel als möglich die W. K. sesthalte. Wenn man es gescheidt anfängt, so muß noch eine beträchtliche Quantität von Einsssungsscheinen außer Landes gehen.

llebrigens wenn tas Jahr 1813 bas Jahr von Leipzig, 1814 bas Jahr bes Congresses, 1815 tas Jahr von Waterloo heißt, so muß 1816 bas Jahr ber Nationalbank von Desterreich genannt werben. Es ist ber größte Schritt zur innern Consolitation ber Continentalinteressen: wird die Bank ansgesührt und verwaltet in dem Sinn, als sie entworsen ist, so fällt hinfort der Schwerpunkt der ganzen Dekonomie des sesten Landes nach Wien. Gott gebe uns nun einen tlichtigen Commerzialreserenten deim Ministerio oder der Kannner, damit wir nicht durch beschränkte Ansichten vom Commerz, durch Chimären des Triestiner Seehandels n. s. f. das große Werk wieder zerstören. Graf Stadions übrige Wahlen sind so vortresstlich, daß sich das beste erwarten läßt. Kübet und Vileresdorf waren die vorzüglichiten Justrumente, deren er sich bedienen konnte.

Alle folgenden Patente, die aus biefer Schule kommen, unterschreibe ich unbedingt, außer in wiefern fie bas Grundeigenthum afficiren. Ueber biefen Bunft bin ich unerbittlich und traue keinem Menschen.

Uebrigens befrembet es mich, daß Sie auf mein Urtheil über bie Patente vom 1. Juni nengierig fenn konnten, da Sie in dieser hinsicht unsere Uebereinstimmung kennen. Ich müßte Ihnen felbst, dem unendlich vielen, was ich Ihnen verdanke, untreu geworden sehn, wenn ich nicht schon bei Empfang Ihres Briefes, drei Tage vor der Lectüre der Patente, an dieselben frästiglich geglaubt hätte. — Im zweiten Hefte der Staatsanzeigen habe ich dreist meine großentheils auf der Ihrigen gegründete Ueberzeugung ausgesprochen.

An Kenntniß ber europäischen Handelsgeschäfte schreite ich mit Bergnügen fort; es ist ja wohl gut, daß sich einmal irgend Jemand dieses unbekannten Gebietes des menschlichen Wissens annehme. Ich hoffe Ihnen bereinst noch statt Kruse und Nemnich zum Nachschagen zu bienen. Wenn so etwas bei der Hossammer beachtet würde, könnte ich luminöse Berichte einschieden. Uedrigens lebe ich in tiesster Einsamkeit auf einem Dorfe bei Leipzig, und wäre gern diesen Sommer nach Wien gekommen, um Ihnen mein neues Füllhorn von Commerzialkenntnissen auszuschütten, wosür Sie dann wie immer einigen theologischen Kram hätten in den Kauf nehmen müssen.

Diese Gebiete, ber weltliche Erebit und ber Glaube, berühren sich gottlob liberall so, daß ich nicht begreifen kann, wie der weltliche Glaubenszwang in Gelde und B. W. Angelegenheiten aufhören, und das öfterreichische Kirchenrecht neben dem reinen Golde und Glauben der eigentlichen Kirche weiter bestehen kann. Dieses Paradogon nur, um Sie, mein verehrter Freund, zu necken. Gott erhalte Sie! In drei Jahren, wenn mir Gott Leben und Gesundheit gibt, komme ich nach Wien, und dann werden Sie mich ganz nach Ihren Sinne sinne finden.

Abam Müller.

#### 146.

Weinhaus, 8. Juli 1816.

Es war meine Absicht, theuerster Freund, Ihnen über bie beiben ersten hefte Ihrer Staatsanzeigen mein Urtheil sehr ausssührlich mitzutheilen. Ich hatte auch zu bem Ende schon vieles notirt; ich gebe ben Borsat auf, weil mir ein satler Schmerz am rechten. Urm bas Schreiben gar zu sauer macht, und bann auch, weil Sie offenbar bei meiner Kritik nichts zu gewinnen haben. Diese Kritik würde Ihnen nur ben Eindruck schilbern, ben die Aufsätze bieser Schrift auf mich gemacht haben, und ich bin viel zu billig und viel zu bescheiben, um nicht im Zweisel zu bleiben, ob dieser, allerdings nicht günstige Eindruck, die Schuld ber Schriftsteller ober die meinige ist.

3m Ganzen also nur so viel. Die Auffage tragen fammtlich, bie Ihrigen nicht ausgenommen, bas Gepräge einer Zeit, einer Ansicht und

einer Manier, in welcher ich mich wiltfremt, unbehaglich, unbeimlich, resorientirt fuble. Bieles verftebe ich nicht, theils weil es mir burchaus runtel, theils weil es mir unreif ober verworren icheint, oft vielleicht nur, weil es von meiner Urt zu feben und zu benten fo febr abweicht, baf ich mich nicht barin gurecht finden tann. Was ich verftebe, befriedigt mich nicht. Allenthalben eine fcneibente, ftolze, angreifente Bolemit, aber nirgente ein reines, bestimmtes Refultat. Es fcwimmt mir alles, wie in einen Rebel von hoben Worten gewebt, burch welchen feine Figur in festen Umriffen hervortritt. 3ch werte bochstens gebemuthigt, nie belehrt. - Co mar mir fcon zu Muthe, ale ich bas Bormort zu ben Staatsanzeigen las; tiefe Befühle verfolgen mich überhaupt bei allem. was feit einigen Jahren über ftaatswiffenschaftliche Gegenstände in Deutschlant gefdrieben wirt. Klarbeit, Methobe und Bufammenhang, Die ich von jeber über alles ichatte, werben mir, je alter ich werte, besto unent= behrlicher; und tiefe icheinen nun aus ber neuen idriftstellerischen Welt völlig verbannt zu febn. Es fann febn (ich fage es nicht etwa ironisch), baf ber Grunt bavon in meiner eigenen Schmache liegt, baf ich unfähig geworben bin, eine bobere Rlarbeit, eine gediegenere Methobe, einen tieferen Bufammenhang, ale tie ich zu erschwingen vermochte, zu erkennen und zu faffen. Aber genug, fo ift es in mir. Dein Beift ftrebt nach Gleichgewicht und Rube; und jett foll ich nun erft recht in ein Meer von Ummalgungen, von rudgangigen Bewegungen, von Phantafien und Paratoxien geschleutert werben, mo alle Rarten und alle Sterne mich verlaffen. 3ch foll 3. B. lernen, bag ber Friede ber Belt, bie Burg-Schaft ber Staaten, bie Berbefferung ber gefellschaftlichen Berfaffung 2c. einzig und allein von einer lebenbigen Erfenntniß - ber Denfchwerdung Gottes abhängt! 3ch foll glauben, bag bas burchans praftifche Problem einer beutschen Bunbesverfaffung - welches man freilich hatte auflöfen follen, ehe man leichtsinniger Weife entschied, baf eine Bunbesverfaffung ftattfinden follte, ohne zu miffen, ob fie auch in irgend einer Form möglich fen - burch ein gemiffes muftifches Lebens = und Glaubenerecht, womit ich nicht einmal eine beutliche Borftellung verbinden fann, aufs Reine gebracht werben wird, nachbem ich vorher belehrt worben bin, bag es weber burch Couveranetat, noch burch Foberalismus, noch burch ein Dberhaupt, noch burch eine Conftitution auflosbar ift. Berr Rrug beweist mir in einem Auffate, ber ben falfchen und bochft

anftoffigen Titel führt: "Ber foll Saupt bes beutschen Bunbes febn?" mit lächerlicher Weitschweifigfeit und Gravitat, baf Breufen es nicht fenn foll (und an negativen Refultaten find überhaupt bie Ctaatsanzeigen nicht arm); aber wer es fenn foll, und ob fiberhaupt Giner, bleibt fo unenticbieben als zuvor; und noch muß man bem Simmel banten. bak er nur nicht weiter ging. - Brovingigl- und Munizipalbeborben find jest bie großen Banaceen aller politifchen Merzte. Wo fie von Alters ber bestehen, wie in England, mag man ihnen in Gottes Ramen alles bas jufdreiben, mas man bisber ber Organisation ber obern Staatsgewalten zuschrieb, obgleich (in parenthesi) Montesquien und Delolme wohl auch etwas tavon wufiten, und folde Stumper nicht maren, als man fie heute ichilbert. Wo fie bereits in einer gemiffen Bollfommenheit eristirten, wie in Frankreich, mag es beilfam febn, fie zu ergangen und au beleben; und Fiebee, ob mir gleich fein hochmuthiger Orakelton febr miffallt, ift bierin wenigstens prattifcher als Gie, und Rubl, und Niebubr z. Aber Munizipalverfaffungen, ba mo fie nicht find, ju machen, ift benn bas leichter, ift benn bas nach Ihren und Ihrer beutigen Freunde Grundfaben correcter, als Constitutionen machen? - Das alles geht über meine Faffungefraft. 3ch bin ju alt, ju fteif, ju ftumpf fur biefe Sprunge. 3d will biejenigen nicht tabeln, bie beweglicher, ruftiger und fühner fint. Rur für mich gibt es auf tiefen Felbern feinen Blat mehr.

3ch habe Ihnen weit mehr Hartes und Bofes gefagt, als eigentlich mein Wille war. Und boch nuf ich Sie nun noch von einer Seite angreifen, die mir gar zu nahe liegt.

Ihr Urtheil fiber bie Finanzoperation, bem meinigen burchaus gleichlantend, felbst in dem Punkte wegen der Anleihen auf Hopotheken, den ich unbedingt misbilligte, war mir sehr willsommen, und Ihr Schreiben vom 18. v. M. hat mir reines Bergnligen gemährt. Bermuthlich werden Sie aber nun bereits wissen, daß der, gewiß vortrefflich combinirte Plan gleich in den drei ersten Tagen seiner Bollziehung einen Stoß erlitten hat, der ihn zwar, mit Gottes Hilfe, nicht stürzen, von dem er sich aber nicht so schnell wieder erholen wird. Als die Operation am 1. Juli begann, stand der Eurs auf 246, und die einprocentigen Obligationen, die ihn — als das veränderliche Element bei der Einlösung — heute eigentlich bestimmen, auf 17. Der Eurs ist auf 284 zurückgegangen, und wird vielleicht in acht Tagen wieder über 300 stehen, und die Obligationen

sielen von 17 auf 12½. Und — quomodo vestram rempublicam tantam perdidistis tam cito? Das will ich Ihnen sagen. — Das Geschäft wurde gleich im ersten Augenblid durch unerhörte Mißgriffe bestwelt; und da alle unsere namhaften Kanfleute geheime Gegner des Stabion'schen Planes sind, so warfen sie sich über diese Mißgriffe, wie Geier über eine Beute, und untergruben in dreimal 24 Stunden den Kredit der Bank. Die Stupidität des Publikums that das Uebrige.

Bett habe ich alle meine Balle gegen Gie ausgeschüttet. Db Gie mir biefen Brief je verzeihen werben, weiß ich nicht. Deine alte unerfcutterliche Freundschaft für Gie, eine Art von vaterlichem Gefühl, momit ich Gie ftete in meinem Bergen getragen habe, und mein Beburfnif gegen bie Wenigen, welche ich fo liebe wie Gie, ohne Rudhalt gu fprechen, gaben mir ibn ein. Wenn Gie es ber Mube werth finten, mich wieber gut zu machen, fo burfen Gie mir nur recht viel von Santel und Manufacturen und Geldwefen und ähnlichen Gegenftanden fchreiben, worin Gie mir eine große Autorität find. 3ch fpreche febr oft mit Stadion und Metternich von Ihnen, und ich will Ihnen nicht bergen, bag wir une oft gemeinschaftlich wundern über ben Contraft zwischen Ihrer Ercentricität als Schriftsteller und ber prattifchen Bortrefflichkeit Ihrer geift- und fachreichen Berichte. Wenn es nach mir gegangen mare, batte man Sie langft von Leipzig abberufen und hier bei bem neuen Finangministerium angestellt. Und ich laffe biefe 3bee auch ficherlich nicht fahren. Fur ben Staat mare es ein grofer Beminn; und mas eigentlich zu Ihrem Frieden bient, weiß ich am beften, meift beffer als Gie felbft.

Jest muß ich Ihnen noch sagen, baß ich mein kleines Etablissement in Weinhaus, welches ich seit bem 1. Mai bewohne, in ein kleines Etyssium umgeschaffen habe, und daß ich diesen Sommer — nach meiner Art — sehr glücklich hier sehn wilrde, wenn nicht der alte Gichtschmerz mich ohne Unterlaß plagte. Um gegen dieses Uebel doch wieder etwas zu versuchen, muß ich — sehr contre coeur, trotz der hohen Alpen, die ich boch nur ungern mit den tausend schwen Blumen meines Gartens vertausche — in 14 Tagen nach Gastein gehen und dort vier Wochen lang baben. Zu Ende August din ich zurück.

Gent.

Bien, 26. Ceptember 1816.

Daß Sie sehr bose auf mich sind, liebster Freund, das weiß ich und begreise ich. Meine letzten Briese haben Ihnen nicht gesallen können, und ich nehme es Ihnen, billig und resignirt, wie ich heute über alles menschliche bente, gar nicht im Geringsten übel, daß Sie mir seitbem nicht wieder geschrieben haben.

3ch meines Theils fühle aber ein Bedurfniß, Ihnen gang turg gu erzählen, bag ich wirflich im Gafteiner Bate war, und mir Glück munfche gu bem Entschluffe, ber mich babin führte, theils weil ich mich seit langer Zeit nicht fo mohl befunden habe, als nach bem Bebrauch tiefes unvergleichlichen Waffers, theils weil tas gange Land Galgburg burch feine wuntervolle Schonheit einen unverlofdlichen Eintrud auf mich gemacht hat. Meine Reigung zu hohen Bergen war Ihnen langft befannt. Diefe hat fich aber feit einigen Jahren fo erweitert, bag baraus eine Freude an ber Natur überhaupt, eine Cehnfucht nach bem Benug ihrer Schönheiten entstanden ift, bie alle andern Befühle in mir unterbrudt. Much bin ich fehr ernsthaft entschloffen, Mineralogie und Botanit, und alles was bamit zusammenhängt, zu ftubiren; benn Philosophie, Bolitif und felbft Gefchichte haben burchaus feinen Reig mehr für mich. jest, leiber, gu Ente gebente Sommer bat biefe Revolution in mir vollentet. Schon am 1. Dai gog ich in mein Weinhaus, und beschäftigte mich hier, ohne Unterlag, mit Blumenkenntnig und Blumenkultur; fo vergingen bie brei erften Sommermonate. Den August und halben Geptember brachte ich in bem Paratiefe von Salzburg zu, und bei meiner Burudfunft fant ich noch fo fcones Wetter und meinen Barten mit ben herrlichsten Blumen fo reich gefdmudt, bag ich mich fdwerlich vor Ente Oftobere bavon trennen merbe.

Das Einzige, was ich in ber seiten Zeit von meinen alten Studien mit Eiser getrieben habe, und gewissermaßen treiben mußte, weil ich mich einmal zu tief in die politischen Berhandlungen eingelassen hatte, war das Geldwesen. Welche unangenehme Wendung es mit unserem neuen Geldschstem genommen hat, darf ich Ihnen nicht erst fagen. Wohl muß ein fremder Zuschauer mit Erstaunen fragen: Et quomodo vestram rempublicam tantam amisistis tam eito? Noch gebe ich zwar nicht alle Hoffnung

auf; aber nach allem mas geschehen ift, wird es schwer halten, Die Sache wieder aufzurichten.

Unterbeffen ift bier - von aller Belt unbemerkt - eine Schrift erfcbienen, bie mich gewaltig frappirt bat. Gie miffen, ober miffen nicht, bag ich in ben Jahren 10 und 11 ber Meinung war, wir konnten bie gange, bamale febr große Maffe unferes Bapiergelbes aufrecht erhalten. wenn fich nur ein Mittel entbeden liefe, ben Schwanfungen bes Curfes gemiffe Grengen anzuweifen. Der Berfaffer jener Schrift hat nun etwas ausgebacht, woburch biefe Schmankungen gemiffermagen neutralifirt werben. Dir scheint bie Ibee außerst sinnreich; ich getraue mir aber nicht, bas gegen irgent jemanten laut werben zu laffen. 3ch munichte fehr zu miffen, mas Gie bavon tenten, und bitte Gie, mir 3hre Meinung über biefe Schrift mitzutheilen. Un ber unnuben Beitschweifigkeit berfelben werten Gie fich nicht ftoffen, es fommt nur barauf an, wie Ihnen ber Gruntgetanke erscheint. - Borberhand wird freilich bei uns von Confervation bes Bapiergeltes fein Menfch etwas boren wollen. Die meiften unferer Befchäftsmänner, fast alle, bie ihre Stimmen über ben Gegenstand erheben, verbammen vielmehr bas neue Guftem bauptfachlich beghalb, bag es nicht bas Papiergelb mit Ginem Schlage vertilgen wollte. Dir abnt aber, aus allerlei guten Grunben, bag bas Papiergelb zulett boch wohl mächtiger febn möchte, als alle feine Feinbe. und ich halte es baber nicht für überflüffig, fich von neuem recht ernsthaft mit ber Theorie beffelben und allem, was es verbeffern tann, zu beschäftigen.

Hiemit hängt noch eine andere Frage und Bitte zusammen. In einer höchst elenden und ekelhaften Schmiererei, welche Woltmann unter dem Titel: "Politische Blicke und Berichte," so eben herausgegeben hat, steht ein Aufsat über Idealgeld, worin einige von Ihnen abgestohlene Idea auf das schändlichste verhunzt und zu reinem Unsinn gedieben sind. Dier wird aber (obgleich nur höchst dunkel und verworren) von einem Borschlage gesprochen, dessen Urheber Reitemaher sehn soll, und ber mir — so viel ich nämlich aus Woltmanns Gewäsch klug werden kann — mit der Idea von Füger viel Aehnlichkeit zu haben scheint. Wenn ich nicht irre, ist oder war jener Reitemaher Prosesson zu Frankfurt. Könnten Sie nicht bieser Sache näher auf den Grund kommen? mir allensalls die Schrift von Reitemaher — W. citirt nicht einmal den Titel berselben — verschaffen?

Diese Commissionen werben Sie mir gewiß beforgen. Und sobald Sie wieder einigermaßen gut mit mir sind, so sagen Sie es mir, und rechnen Sie übrigens immer darauf, daß in mir nie eine Beränderung vorgehen tann, die meine Liebe zu Ihnen entfraftete. Mein Urtheil über Ihre Werke und Schriften hat mit dieser nichts zu schaffen. Zwei Stunden Gespräch mit Ihnen waren mir von jeher lieber, als eine ganze Bibliothek.

Leben Gie mobl.

Went.

# 148.

Leipzig, 17. Ottober 1816.

3d bante Ihnen, mein verehrter Freund, für bie Befanntichaft bes ehrenwerthen Mannes in Lemberg. Db ich feinen gegenfähischen Blan, ob ich ben Bebanten, Gin Gelb burch ein entgegenstehenbes ju tragen und zu verbürgen, billige, tann Ihnen wohl nicht zweifelhaft fenn. ift augenscheinlich, bag alle Funktionen bes Gelbes in ber Beit, als Capital, Darleben, Depositum, Staatsabgabe (bie ja auch Monate lang, nachbem fie empfangen, erft zur Ausgabe tommen fann), nothwendig ben Funktionen bes Gelbes im Raume, auf bem Markte, ober als Raufund Taufchartitel balancirend entgegenwirken muffen, und tag alfo die von Füger vorgeschlagene gesetliche Trennung ber beiben Funttionen, um fie jur Reaktion ju bringen, ihre Wirfung nicht verfehlen fann. Seinem Shitem fteht nichts entgegen, als bie Unmöglichfeit, es ohne eine machtige Bant gegen ben erften Choc ber öffentlichen Meinung in Bang ju feten. Alles tommt barauf an, bie Bant zu etabliren und au befestigen: bie Conftituirung eines folden Individuums von übermach= tigem Credit ift bie Borbebingung aller Berbefferung bes Gelbmefens. Man ichaffe fich zuerft Bankactionars und bann gebe man ihnen ben Füger zu lefen.

Um aber bie Bank zu etabliren, gibt es nur Ein souveranes Mittel: man verbiete bie Aussuhr ber roben Wollen, und gebe ber Bank bas Monopol bes auswärtigen handels mit ben filbernen Bließen von Dester-

reich. Dann wirb

- 1) ber Grundeigenthumer, um an ber Beräußerung unferes unermeglichen Ueberfluffes von Wolle zu profitiren, Bankactien nehmen muffen.
- 2) Unfere vortrefflichen Tuchfabritanten werden bie Wolle wohlfeiler beziehen, und um so mehr mit bem Auslande concurriren, als fie es schon jest thun, wo Engländer und Niederländer bie beste Wolle auf bem Schafe in Ungarn und Mähren auftaufen.
- 3) Der ungeheure Bortheil ber Bwifchenhandler bes Auslands, welche bermalen bie Bolle in Defterreich taufen, wird bem Inlande und ber Bant zugeleitet; und biese Ausländer, ba sie ben Bortheil bes Gefchäfts tennen, werben selbst Actien nehmen.
- 4) 3m fcblimmften (für mich wohlthätigsten) Falle wird ber Greuel unferer Wollerzeugung, ber bie gange innere Defonomie Defterreiche aus ibren Rugen bringt, baburch gebemmt, und bie Rintvieheultur, bie für eine große fleischfressende Mongrobie viel wichtiger ift, beforbert werben. Wir faufen Maftvieh fur baare Millionen im öftlichen Auslande, und bafür vertaufen unfere herrschaftlichen und anderweiten Bucherer für baare Millionen Wolle im weftlichen Muslande. Diefe werben verwandt, um auf bie Baiffe unferes Curfes ju fpielen; jene bruden auf gleiche Weife burch eine natürliche Nothwendigkeit auf unfern Curs. Nichtsbestowneiger verfaufen wir bie Wolle im Durchschnitt nicht auf Martten und in Concurreng, fonbern an Ausländer, bie bie Noth und ben Bebarf jebes Butsbefiters fennen, einzeln, alfo jum Minimum bes Breifes. Das Rintvieh bagegen ertaufen wir bon ben inlanbifden Bucherern jum Darimum bes Breifes, fo bag mit jebem Tage taufenbe unferer fleischbeburftigen Arbeiter unter bas Niveau ber ungebeuren Fleischpreise berabfinken. Rechnen Sie biezu bie moralifden Folgen ber übermäßigen Erzeugung einer Sanbelsmaare wie bie Wolle, bie Berwuftung unferes Bobens, weil ein Schaf fo geschwind, bas Rindvieh (ungeachtet aller Dungervortheile) fo langfam rentirt. Daber ber Leichtfinn und Buchergeift, ber fich in bie Landwirthschaft, bie nur burch Rube, Belaffenheit und Nachhaltigfeit befteben fann, einfcbleicht. Ber bei ber Bolle ben Bucher mit bem baaren Gelbe gelernt bat, wird ihn auch balb beim Getreibe üben. Wenn bie Dekonomie in folder Berwirrung ift, wie follte bie Theurung nadlaffen und ber Cure fich verbeffern tonnen? Enblich
- 5) broht, wie bie Stodung bes Wollhanbels und alle Nachrichten von Nordamerika beweisen, aller europäischen Wollerzeugung die größte

Gefahr. Wenn plöhlich ungeheure Borrathe aus bem für biefe Probuttion so hochbegunftigten Amerika anlangen und die Preise auf die Salfte herabsinten werben, wird unsere Abministration zu spat bereuen, nichts gethan zu haben.

3ch weiß, daß die von mir vorgeschlagene Magregel unmöglich ausgeführt werden kann: große Grundbesiter und Juden sind zu mächtig. 3ch muß mich also damit trösten, daß ich ben Grund des Uebels kenne.

Abien, mein verehrter Freund! Mein einziger Genug in biefer Einsamkeit besteht barin, bag ich ben langgenährtesten Bunsch befriedigen und endlich mir eine Bibliothet sammeln kann, fo weit es die höchst beschränkten Kräfte zulassen.

Ihr gleich ergebener

M. Düller.

# 149.

Wien ben 1. December 1816.

3ch tannte bas Buch von La Bergerie nicht, habe es mir aber gleich von Baris verfchrieben. Ich fürchte, es wird mir beffer gefallen als Ihnen. Unfere politischen Anfichten muffen heute weiter von einander abgeben, wenn We von einem Menschen wie Fievee, in welchem ich nichts ale einen aufgeblafenen Rarren febe, mit "unbefdrantter Bewunderung" fprechen, und seine Histoire de la Session, bie ich blog wie einen ausgewachsenen Zeitungsartifel betrachte, wie ein Buch behandeln konnen. Da Sie mir inbeffen mit fo großer, ich weiß nicht ob liebenswürdiger ober boshafter Offenheit - benn Gie ignoriren gewiß nicht, wie ich feit geraumer Zeit über alle biefe Fragen bente - Ihren Lieblingofchriftfteller anzeigen, fo will ich Ihnen auch ben meinigen nicht verhehlen. Er hat bas Berbienft, turg zu febn. Benn Gie je bie frangofifche Ueberfegung von Ancillone letter Schrift (vom Confeiller b'Etat Buigot) gefeben, und bie berfelben angehangten fünf ober feche fehr einfachen Auffate gelefen haben, fo fennen Gie bie Subftang meiner beutigen Deis nungen über innere Politit. Dag bie in biefen Auffaten herrichenbe Anficht weber mit Chateaubriand, noch Fievee, noch mit ben wurdigen, mir ftets refpettabeln Arbeitern an ben Staatsanzeigen, und anbern beutschen Staatsphilosophen stimmt, weiß ich. Es ift aber von Wort zu Wort die meinige; und diese 20 Seiten sind das Einzige, was ich seit vier ober fünf Jahren geschrieben haben möchte.

Quoiqu'il en soit, ich beschäftige mich jetzt ohne Unterlaß mit Finanzgegenständen. Ich studier unter andern aus ben Quellen (!) die Geschichte unseres Papiergeldes und seiner Berwaltung in den letzten 15 Jahren. Ich beschäftige mich auch viel mit den Problemen der Gegenwart, und bringe manche Stunde in Gesprächen mit Graf Stadion zu zc. Ich bente, wir werden endlich boch noch obsiegen. Wenn ich Ihnen die Borgänge der letzten drei Monate erzählen könnte, Sie hörten mir gewiß mit Begierde zu. Denn Sie ahnden wohl schwerlich, was alles auf dem Spiel stand, und wie kritisch der Zeitpunkt war.

3ch möchte gern noch etwas über England fagen; aber ich werbe gestört, und ich will es nicht barauf ankommen laffen, ob ich fpater biesen Brief wieber aufnehmen kann, ober nicht. Ich schiede Ihnen lieber gleich bas Benige, was einmal geschrieben ift, und versichere Sie meiner unveränderten Liebe.

Bent.

### 150.

Den 16. December.

Ich wurde gestern gehindert, diesen Brief gur rechten Zeit zu schließen. Gestern Abend hatte ich wieder eine große Unterredung über die Handelssache, die mich von neuem überzeugt hat, daß es so steht, wie Sie hier gelesen haben. Sehr wünschenswürdig, und bei Ihrer tiesen Sachsenntniß sehr nützlich wäre es, wenn Sie die Ursachen des Berfalls und der Roth, worüber die gewerbetreibende Klasse klagt, und zwar sowohl die, sur welche die Regierungen verantwortlich sind, oder worauf sie wirken können, als die, für welche sie nicht verantwortlich sind, und auf welche sie nicht wirken können, in gedrängter Bollständigkeit aufzählen wollten. Eine solche Arbeit, wenn ich sie gleich nach den Feiertagen habhaft werden könnte, würde mir große Dienste leisten.

Gestern ift von Berlin die betrilbte Nachricht vom Tobe bes ehrwilrdigen Stolberg eingegangen. Wir schmeicheln uns noch einigermaßen, baß sie falfch ift, weil wir nicht begreifen, wie sein Sohn, ber gerabe vorgestern mit seiner Frau bier angesommen war, eine folde Trauerpost nicht auf birettem Wege früher erhalten haben sollte.

Schaffen Sie mir boch — und zwar sogleich — bie Schrift: "Bie Stolberg ein Unfreier geworben," womit ber alte Boß sich noch zu guter Lett an biefem großen Manne versindiget hat. Abieu!

Gent.

#### 151.

Leipzig, ten 1. Marg 1817.

Ich weiß nicht, wie ich mich heut unter ber Lectüre von Du Fosse memoires de Port royal unwiderstehlich angetrieben fühle, Ihnen zu schreiben, und Ihnen ein Prachteremplar ber Wiener Vorlesungen zu senden, die in der Welt einiges Glück zu machen scheinen. Es ist mir selbst um so unbegreiflicher, wie ich dazu komme, nachdem ich gewiß weiß, daß Sie dies Buch so wenig, als irgend eine meiner andern Arbeiten lesen werden.

Indes möchte es etwas thun, wenn ich Ihnen sage, daß mir diese Buch, nach meinen gegenwärtigen Ansichten, eben nicht sonderlich gefallen kann: vielleicht wird es durch diese Erklärung piquant. Auch bin ich zufrieden, wenn es siber die Seite gelegt und nur als ein Zeichen anerkannt wird, daß in mir die älteren Eindrücke der Freundschaft unter allem gelegentlichen Unwillen immer wieder die Oberhand behalten. Wissen sie, daß ich Ihrer mit wahrer Zärklichleit, sa mit Aengstlichleit gedenken kann? Ja, mit Aengflichleit, mit Bangigkeit, in Betracht des einzigen Redenswerthen in dieser Welt. Weine ganze Schriftstellerei gebe ich Ihnen zuvörderst preis. Was sind die Broden, die man gerade niederschreibt, gegen die Gedankenreihe des Lebens! Ueberdieß bin ich, was auch die Borlesungen ziemlich deutlich ausbrikken, zum Reden geboren und nicht zum Schreiben. — Aber concediren Sie, liebster Freund! Nicht mit meinen Schriften, — mit meiner Gesinnung sind Sie über den Fuß gespannt: gegen dies haben Sie im Kleinen dasselbe, was gegen

vie wirkliche leibhafte llebung ber Religion im Großen. Meine Berbindungen heiliger und weltlicher Dinge find Ihnen, ich weiß nicht, ob mehr Barbarei, ober mehr Chimäre, und machen einen ähnlich widerwärtigen Eindruck auf Sie, als wenn man von Ihnen begehrte, daß Sie bei Bater Hofbauer beichten sollten. Liebster Genty! tann ich mir helfen, wenn mir daß ganze Treiben unferer bürgerlichen Gefellschaft, unserer Gefetzgebung, unserer Finanzverwaltung, unfer Constitutionswesen so hoff-nungslos, so leer und lächerlich erscheint, wenn ich es eines reichen Geistes, wie des Ihrigen, dessen habe, so unwürdig finde, als ich and besten tenne und entepfunden habe, so unwürdig finde, als ich andererseits die Würde der wahren Gesetzgebung, und Ihren — liebster Freund — Ihren ganz unersetzlichen Werth sibste.

Nicht als wenn bas, mas Gie treiben und wirfen, jebe ihrer geringfügigften Arbeiten begihalb ein geringeres Intereffe für mich hatte, als je: wie gern lefe ich jebe Beile, bie von Ihrer Sand ausgeht! 3hr Berg erlaubt nicht, bag Gie irgend etwas anders, als mit Abel und Elevation thun fonnen. Aber bag Gie fo große Dinge mit fo voller Geele, und mit fo ichonem Bergen - nun icon breifig Jahre lang - ohne Bott treiben fonnen, beffen Wefen Ihnen boch mit ber Sache bes Rechts und ber Ordnung, um bie Gie, wie Wenige biefes Jahrhunderts, fich verbient gemacht, unaufhörlich vor Augen ftanb - biefe Betrachtung fann mich mit ber tiefften Wehmuth fiber bie Gebrechlichkeit ber menschlichen Dinge erfüllen: ohne Gott - b. h. ohne eigentliches Gebet, ohne Saframent, ohne Communion, ohne leibhaftige Gemeinschaft bes Troftes und ber Soffnungen (wenn nicht mit ben Beitgenoffen, boch) mit ben wurdigften und beften ber vorangegangenen Beiten - ober, wenn biefe Erbe aufgegeben werben foll, wegen ber Abendluft, bie fie von fich gibt, minbeftens ohne tuchtige Borbereitung fur bie Emigfeit! Berr! wenn bas, mas wir Schmadlinge in ber majeftätischen Begenwart einer zweitaufenbjährigen Rirde, Die fich menigstens nie und nirgends widerfprochen bat, glauben - nicht mahr ift; wenn ber Ausschuß von allen Beiten, bie gemeine finnliche Zweifelei Recht behalt und es fich endlich ergibt, bag es mit bem Neant nach biefem Leben feine Richtigfeit bat: - was haben wir bann verloren? - Benn es aber mahr ift? Wie bann? Liebster Bent ! mir find Ihre ftilleren Berhaltniffe mit Gott, wenn ich fo fagen barf, Ihre verschämte Devotion, felbst bie nie verlaugnete innere Demuth Ihres Beiftes (bie herrlichfte aller Tugenben) nicht unbefannt. Bas alfo balt Gie gurud, bie Ueberzeugungen 3brer Seele nunmehr formlich zu erleben, und an bie erfte gludliche Balfte Ihres Lebens nun eine fegenvolle lettere ju fugen? - Bas anderes, als ber wiberliche Contraft zwifden ben Beltgeschäften und ben Gottesgeichaften? Bas anderes, als ber unermefiliche Reichthum an Talent und Biffenfchaft und Runft, ben Gie einer Religion entgegenbringen, beren Aufterität ja nur von ber Ueppigfeit ber Zeiten hervorgerufen wirb, und bie bennoch, falls Gie fich nur einließen, wenigen Bergen fo wohl thun wurde, als bem 3brigen? - Und Gie fonnen bas rebliche Beftreben eines Freundes tabeln, ber nicht nachlaffen fann, an ben Bund amifchen Simmel und Erbe, gwifden menfdlichen und göttlichen Befchaften gu glauben, und in biefem Werte nur bas Gine vor Ihnen voraus bat, baff er in jeber Rudficht armer ift ale Gie? - Gie baben ben gangen Lauf biefes Freundes gefeben und konnen fich über ben einzelnen Schritt wundern! Gie faben meine findifche Freude über ben Gegenfat, ber fich nun nach 16 Jahren in gleicher Treue bewährt, und meine ebenfo finbifche Chrfurcht vor bem Antigegenfat, an beffen Stelle nunmehr fo befriedigend und erfüllend Gott und feine Rirche getreten ift. Wie wollen Gie bann nun, baf ich anbers thue, als ich thue! Berbiete Du bem Seibenwurm zu fpinnen u. f. f. - Deine gange Seele regt fich angenehm bei bem Bebanten auf, baf ich Ihnen wieber naber ruden fonnte, fo nabe, wie ehemals, fo troftreich für Gie, fo genugreich für mich. ein Runftmenfch wie Gie braucht einen Gottes- und Naturphilosophen neben fich. 3d meine nicht gerabe forperlich neben fich, benn ich werbe burch bie Maffe meiner Rirchenväter und anderer Bucher immer unbeweglicher, und burch meine Stubien immer mehr an Leibzig und meine hiefige einsame Muße gefesselt, obwohl mich Gott mit mancherlei schweren Leiben, zumal ber Krantheit meiner Rinber', feit zwei Monaten beimfucht. - Leben Gie mohl!

M. Diller.

Wien, ben 15. Marg 1817.

Bor allen Dingen, mein theuerster Freund, muß ich bemerken, daß Sie mir ein gewaltiges Unrecht thun, wenn Sie glauben, daß ich Ihre Urbeiten nicht lefe. Die Wahrheit ist vielmehr, daß teine Zeile von Ihnen erscheint, die ich nicht mit Begierde ergriffe, und mit der größten Ausmerksamkeit durchdächte. Schon vier oder fünsmal habe ich über einzelne Artikel in den Staatsanzeigen meine Meinung zu Papier bringen wollen, und wirklich viele Bogen niedergeschrieben, wenn auch nachher immer Umstände eingetreten sind, die mich unterbrochen, oder Gründe, die mich bewogen haben, davon abzustehen. Ich lese überhaupt seit Jahr und Tag sehr viel; wenn ich mich aber auch auf noch so wenig beschänkte, so würde ich mir doch nie vergeben, etwas, das von Ihnen kommt, ungelesen zu lassen. Es ist daher eine ganz willsürliche Boraussetzung, daß mir Ihre Wiener Borlesungen (die ich übrigens noch nicht erhielt) auf irgend eine Weise gleichgültig sehn könnten.

Allerdings weiche ich in vielen wichtigen Buntten von Ihrer Anficht ab; und ohne gerabe mit Ihrer Befinnung, wie Gie es nennen, über ben fuß gefpannt gu fenn, ift fie mir - ich bin gu ehrlich, es nicht ju gefteben - feit einiger Beit frember geworben, als fonft. Soll ich mich barüber rechtfertigen? Rann ich bafur, bag meine Empfänglichfeit für gemiffe Dinge mit ben Jahren, anstatt größer zu werben, geringer wird? Ift ber Menfch Berr über bie Richtung, Die feine Bebanten nehmen? Und wenn Gie etwa behaupten wollten, in einem gewiffen Grabe folle er es fenn, es fen Bflicht, baran ju arbeiten, baf feine Bebantenreibe vielmehr nach biefem, als nach jenem Buntte bin laufe, fo frage ich weiter: Seten Sie baburch nicht fcon als gegeben voraus, mas erft erreicht werben mußte? Und fann ber Menfch benn fich felbst eine neue innere Geftalt, eine neue Seele, einen neuen Ibeengang fchaffen? Bas ich an Ihnen als etwas Unbegreifliches und immer als eine Art von Bunder anschaue, tann ich bas mir aus eigener Rraft beilegen, wenn ich es- auch in ber That filr bas Befte und Bochfte bielte?

Es ist mahr, baß es eine Zeit gab, wo ich ben Ibeen und Gefühlen, benen Sie in mir die Oberhand wünschten, näher war, als heute. Soll ich Ihnen über biese Zeit die volle Wahrheit sagen? Hier ist sie. Ich bin froh, daß ich auf halbem Wege stehen blieb. Es sehlte mir bamals, wie jest, an ber Grunds und Urbedingung jeder wahren Bereinigung mit Ihrer Lehre, an ber Fähigkeit, zu glauben, wogegen meine Bernunft sich aussehnt. Ich bestrebte mich aufrichtig, ernsthaft — Sie sind oft Zeuge davon gewesen — diese Fähigkeit in mir zu entwickeln. Daß es mir nicht gelungen ist, kann ich mir unmöglich zur Schuld anzechnen lassen. Wenn ich aber damals meiner inneren Neigung Gehör gegeben, wenn ich irgend einen Schritt gethan hätte, der mich — sobald jene Fähigkeit abging — auf immer mit mir selbst entzweien mußte, was wäre aus mir geworden? Ueber diese Frage ditte ich Sie nachzudensen. Wenn das, was ich heute din, Ihnen auch noch so sehr misfallen mag, wie würde Ihnen denn mein wahrhaftes und ehrliches Gemilth in dem Gewande eines Heuchlers gefallen?

Da ich von ber Beschichte meines Beiftes in ben letten Jahren ziemlich genaue Rechenschaft geben tann, fo werbe ich Ihnen einft, wenn ich es mit ganglicher Freiheit vermag, aufs vollständigfte erklaren, wie ich mich nach und nach von Ihrem Wege entfernt habe. Bewiffen tann ich versichern, bag Leichtfinn, Beltliebe, Bequemlichkeit, ober falfcher Schein feinen, ober boch nur einen bochft geringen Untheil baran gehabt haben. Die Wendung, welche bie politifden Berhaltniffe feit 1813 nahmen, trug viel bagu bei; hatten Gie mich im Jahr 1815 genauer und unbefangener beobachtet, fo mare es Ihnen nicht entgangen. In jebem Falle wird einem Scharffinn, wie ber Ihrige, ber Bufammenhang wohl einleuchten. - Ein anberer, Ihnen vielleicht noch unbefannter Umftand hatte ebenfalls großen Theil baran. Seitbem ich bas fleine Etabliffement in Beinhaus, bas Gie in feiner erften Robigfeit tannten, besite, habe ich bie Natur unendlich lieb gewonnen, und feit meiner Burudfunft von Baris gieht mich nichts fo fehr an, als Botanit und alles, mas bagu gebort. Diefe Gegenftanbe, wie man fie auch betreiben mag, baben eine weit größere Bermanbtichaft mit ber Erbe als mit bem Simmel. Ferner: alles, mas nicht burchaus praktisch ift, ekelt mich heute an; und hieraus entspringt eine Stimmung, in welcher es fehr fchwer ift, fich mit bem Ueberirbifden zu beschäftigen. Der Sauptpunkt bleibt inbeffen immer, bag mir ber Glaube fehlt; und biefem Mangel ift folechberbinge nur burch ein Bunber abzuhelfen.

Was ben Zustand nach bem Tobe betrifft, so weiß ich nur so viel, baß er so, wie Sie und andere höchst würdige Männer sich ihn etwa

benten (ob ich gleich nie begriffen habe, mie Sie sich ihn eigentlich benten), nicht fehn kann. Die übrigen Fragen bennruhigen mich gar nicht. Die Ibee einer positiven Gesahr, wenn bas ober jenes boch zulett wahr wäre, geht aus einem so crassen Anthropomorphismus hervor, baß sie nich unmöglich schrecken kann. Ich sasse sie nicht einmal, nub bamit ich sie nur sassen, mußte abermals jenes Wunder geschehen, dem ich mich nicht widersetzen will, wenn es etwa geschieht, bas ich aber durch tein menschliches Mittel berbeizussühren weiß.

Ihre gartliche Sorgfalt für mich, mein theurer Freund, Ihren liebevollen Bunfch, mich auf bem Bege zu wiffen, ben Gie fur ben einzig beilfamen halten, ertenne und ehre ich im Innerften meines Bergens. 3ch verlange auch feinesmegs, baf Gie anbere febn follen, ale Gie find, und es munbert mich, wie Sie bas von mir beforgen tonnten. Allerbings finbe ich, baf 3hre Uebergange vom 3rbifden aufs Beiftliche manchmal etwas grell fint; allerbings bebaure ich es oft, baf Gie bie Rrantheiten unferer Beit (in beren Schilberung Sie zuweilen auch fibertreiben) burch Arzneien beilen wollen, bie ohne eine allgemeine Berjungung und Wiedergeburt bes menfchlichen Gefchlechts, welche Sie zu erwarten nicht berechtiget fint, nie wirfen fonnten. 3ch bebaure auch noch manches Andere, worüber ich mich bier nicht ausbruden will, jumal ba ich heute gar nicht polemifch gestimmt bin. 3ch ertenne aber ben inneren, tieferen Rusammenbang aller biefer Dinge in Ihrem Gemuth fo flar und unbebingt, ale ich munichte, bag Gie erkennen mochten, bag and ich (bem Sie boch Confequent nicht gang absprechen merben) nicht füglich anbere febn fonnte, als ich bin.

Uebrigens könnte mir noch immer nichts Erfreulicheres, nichts Glüdlicheres begegnen, als mit Ihnen an einem Orte zu leben. Ich weiß zwerläßig, daß viel Gutes für uns beibe daraus erwachsen würde; und was den Genuß betrifft, so täusche ich mich wenigstens über den, der mir zu Theil werden wird, sicher nicht.

Für die vortrefflichen Blätter über den Cirrus und Enmulus danke ich Ihnen verdindlichst. Fahren Sie doch fort, über diesen Gegenstand zu schreiben. Gerade indem ich diesen Brief schrieb (zwischen 9 und 10 Uhr Abends), hatten wir, nach zehntägigem ranhen Aprilwetter — ein Gewitter!!

Gent.

Leipzig, ben 27. Marg 1817.

Da Sie sich nicht einlassen wollen über bie Gegenstände, die mich bebrängen und überwältigen, ich aber einen unwiderstehlichen Zug fühle, mit Ihnen von Dingen überhaupt, sollten es auch Stiefelklappen senn, zu reben, so bitte ich zusörderst in bem achten heft der Staatsanzeigen (Fürst Metternich erhält zwei Exemplare) ben Brief an Haller zu lesen, und die Erwähnung Ihrer in Berbindung mit christlichen Gegenständen zu verzeihen. Alles war schon gedruckt, bevor Ihr Brief durch E. einlangte.

Run aber muß ich ber fdredlichen Lage bes Santels ermabnen. Die allmähliche Auflösung bes europäischen Gelbmarktes ift unvermeiblich; bie Detallbafis nimmt Abicbieb. Bon ben täglichen Banterotten in Leipzig, Samburg und Broby werben Gie wiffen; ber Commiffionshanbel mit englischen Waaren auf bem Continent ift ju Grund gerichtet, und nichts bestoweniger ift bie Daffe ber neu zuströmenben Baaren nur in Leibzig icon jett fast bas Dreifache bes unermeflichen Borrathe ber letten Dichaelismeffe. Wie England feine Balang gegen Afien nur auf ein Jahr noch beden will, ift schlechterbinge nicht abzusehen. Um Gotteswillen, fteuern Gie bem Wahnsinn, bas Ding, mas nicht ba ift, bas Gilber, nach Defterreich gieben zu wollen, um beffen Cirfulation zu beden. -Stabion hat feinen Fehler gemacht, ale burch ben ungludlichen Grundfat, bas, wenn auch noch fo verhungte Papier vernichten ju wollen, burch bie Freigebung ber Gilbercirfulation und ber Borfe, burch bie Ginforberung filberner Abgaben. - Doch über biefe Begenftanbe läßt fich nicht fcreiben; wo foll man anfangen, wo aufhören?

Richt in Wien möchte ich Sie sehen, mein ersehnter Freund; aber tommen Sie nach Karlsbab und laffen Sie uns bann in bem herrlichen Mulbethal in Sachsen zusammen tommen. Ich bebarf Ihrer wie noch nie.

Abam Müller.

### 154.

Wien, ben 6. April 1817.

Sie befchulbigen mich in Ihrem letten Briefe, mein theuerfter Freunt, bag ich mich nicht einlaffen wollte über Begenftanbe, bie

Ihnen wichtiger als alles sind. Mich bünkt, diese Beschuldigung kann ich ohne Weiteres auf Sie zurückwälzen. Ich glaube nicht, daß es möglich ist, sich bestimmter einzulassen, als ich es in meinem letzen Schreiben gethan hatte. Ich habe Ihnen unumwunden erklärt, was eigentlich die Scheidewand ist, die uns trennt. Ich habe die Hindernisse, die mich abhalten, so zu sehen und so venken wie Sie, klar und ehrlich ausgesprochen, und die sehr ernsthafte Frage hinzugesügt: Wie lassen sich biese Hindernisse überwinden, wenn es dem Himmel nicht beliebt, ein Wunder zu thun? Hätten Sie diese Frage beantworten können und wollen, so war ja die Discussion so vollständig als möglich eröffnet. Ich klage nicht, daß Sie es nicht thaten; Sie konnten mehr als Einen guten Grund dazu haben. Daß Sie mir aber vorwersen, mich nicht einlassen zu wollen, war diesmal wohl im höchsten Vrade ungegründet.

Das achte Heft ber Staatsanzeigen gibt mir von Neuem Beranlaffung genug, ben Punkt herauszuheben, um welchen sich alle Verschierenheit der Ansichten zwischen uns, und siberhaupt alle große Streitfragen jetiger und künftiger Zeit drehen. Sie drücken ihn z. B. deutlich und bestimmt genug aus, wenn Sie sagen: "Es handelt sich um die Niederlage des aller göttlichen und menschlichen Ordnung widerstrebenden Grundssass, wonach eine Appellation von den Weltgesetzen an die Vernunst eines Jeden gestattet ist." — Erlauben Sie mir einige einsache Bemerkungen und Fragen über diesen Sat.

Bon allem, was durch die Bernunft erkennbar ist, muß auch eine Appellation an die Bernunft, und zwar an die Bernunft eines Jeben — benn wessen Bernunft hätte das ausschießende Recht, eine gesetzgebende zu sehn? — gelten. Findet diese vor den Weltgesetzen nicht Recht, so müssen die Weltgesetze jenseits der Bernunft, über der Bernunft liegen. Ich behaupte keineswegs, daß dieß nicht sehn könnte, und dringe nicht einmal auf eine Desinition des Wortes Weltgesetz, weil eine Desinition schon die Bernunft involvirt, um deren Beseitigung es sich hier handelt. Um aber auch nur zu erkennen, daß es Gesetz gibt, die höher als alle Bernunft sind, muß ich schlecktedings ein Medium haben, wodurch ich diese erkenne. Ist dieses Wedium die Bernunft, so tritt ofsenbar die Competenz der Bernunft auch über die Natur und bindende Kraft der Weltgesetze wieder ein. Ist das Wedium nicht die Bernunft, so muß ich wenigstens wissen, wo und was es ist. Erklären Sie es mir, wie

Sie wollen, — mein erstes Beburfniß wird immer wieder das ber Appellation an meine Bernunft sehn; benn auf welchem andern Wege soll ich mir sonst Rechenschaft geben, ob das Medium, welches Sie mir anzeigen, zuläßig seh oder nicht?

Die Weltgesete, werben Gie mir fagen, find Offenbarungen Gottes, benen bie Bernunft fich unterwerfen muß. 3ch frage baber: Gind fie Ihnen von Gott unmittelbar geoffenbart worben? Antworten Gie: 3a! fo erwiedere ich - ohne es weiter zu bezweifeln, wozu ich burchaus nicht berechtigt bin - besto beffer fur Gie! Dir wurde bas Blud nicht ju Theil, ob ich boch wohl nicht unter bie Unwürdigsten gehören mag. Wir fteben folglich vor ber Sant in gang abgefonberten Claffen. Sie: Rein! - fo rubt Ihre Ueberzeugung von jenen Offenbarungen nur auf bem Glauben an bas, mas Anbern offenbart murbe. Run biefer Glaube fehlt mir ebenfalle. 3ch habe gewiß lange, treu und redlich barnach geftrebt, mich gerabe fur biefe Erkenntniffquelle von Offenbarungen - ba mir unmittelbare nicht vergönnt wurden - empfänglich ju machen. Sie fint felbft mehrere Jahre bindurch Beuge bavon gewesen. Es ift mir nicht gelungen. Der Ginn für ben Glauben ift mir nie aufgegangen. Mithin fann Offenbarung, in Ihrer, in ber theologischen Bebeutung bes Bortes', für mich weber mittelbar noch unmittelbar eriftiren; und meine Definition von Weltgefeten - bie ich fibrigens von Willfur, von Eigenbunfel, von Diffbrauch ber Brivatvernunft, von Diffbrauch ber 3magination zc. nichts besto weniger febr mohl zu unterscheiben weiß - muß nothwendig gang andere ausfallen, ale bie Ihrige.

So lange Sie nicht im Stande sind, diese Fundamentaldifferenz zwischen uns zu heben, muffen Sie mir nothwendig verzeihen, daß ich viele Ihrer trastvollsten Aeußerungen als bloße Machtsprüche betrachte, die ich oft mit Bewunderung, zuweilen mit Unzufriedenheit lese, die aber weber in einem noch in dem andern Fall Gehorsam bei mir erzwingen können, da ich den letzten Grund berselben für Usurpation halte. Uebrigens liebe ich im Ganzen Ihre Machtsprüche, weil ich die Stärke und Consequenz Ihres Geistes liebe. Auch din ich kein Feind von Autoritäten, halte sie vielmehr für ein gewisses und nothwendiges Temperament des Uebermuths der Privatvernunft, und werde mich, besonders in unsern Zeiten, nicht hestig dagegen aussehnen. An mir selbst aber kann ich ihnen keine Gewalt einräumen. Denn ich weiß, daß in meiner Bernunft kein

Uebermuth herricht, vielmehr Diftrauen und Befcheibenheit, gehöriger Refpett vor jeber fremben Superiorität, und ein naturliches hinneigen gu ben Meinungen berer, bie ich schäte und liebe.

Die ehrenvolle Erwähnung meines Namens in bem Genbidreiben an Saller hat mich fehr gefreut; und felbst bie beleidigende Ironie in Ihrem Brief, womit Gie mich biefer Stelle megen um Bergeibung bitten (als wenn ich nicht bloß ein Frevler, sonbern auch ein Coxcomb geworben mare!), bat ben Effett berfelben nicht gebambft. Eben fo bin ich innig gerührt burch Ihren Bunfch, mich zu feben. Doch habe ich, für bieft Jahr wenigstens, nicht viel Soffnung auf eine Bufammentunft. Nach Rarlebad ginge ich wohl in feinem Falle; bas ichlechtefte Dorf in Sachsen ober Bohmen ware mir lieber. Aber meine Bestellungen für Baftein find bereits gemacht. Die Wirfung, Die biefes Bab im vorigen Sabr auf mich gehabt bat, war fo erfprieklich, fo unmittelbar und zugleich fo bauernb, bak es eine große Thorbeit mare, es in biefem Jahr nicht von neuem zu verfuchen. Siegu tommt bie immer gleiche, ja burch bie Leibenichaft für bas Pflanzenreich noch gesteigerte Borliebe zu ben boben Alpen. Wenn ich Gie auf acht Tage nach Salzburg ober Ling gaubern fonnte - bas mare mir ein unbefchreiblicher Benug.

Bermuthlich werben Sie bei Empfang biefes Briefes bie Selbstbiographie Napoleons schon gelesen haben; bas außerorbentlichste Buch bieser Zeit, so groß und so schrecklich zugleich, baß von nun an alles, was über bie letzten 20 Jahre noch geschrieben werben kann, nur laue Milch sehn muß. Als historische Composition ist es weit über alles Lob erhaben. Welch ein Buch, und welch ein Mensch! Abieu!

Bent.

155.

Leipzig, ben 17. April 1817.

Das Urtheilende in Ihnen, verehrter Freund, und welches Sie Bernunft nennen, ist es benn ein fo einfaches Wesen, als Sie anzunehmen scheinen? und hatten Sie bessen Entzweiung nie gefühlt? Sie sagen: "von allem, was burch bie Bernunft erkennbar ift, muß auch eine Appellation an die Bernunft gelten." — Wer aber behauptet benn, bag bie

Bernunft an und fur fich irgent etwas erfenne? Rehmen Gie ibr ben Glauben, ich will noch nicht fagen an Gott, aber an eine gemiffe Gerechtigfeit bes Beltganges, an eine Ordnung und einen Bufammenbang ber Dinge: trennen Gie bon ihr bas Bemiffen, nub alle bie vielfältigen Anregungen und Beimlichkeiten, für bie ihr bas Dhr ju Theil murbe, fo bleibt Ihnen nichts als tie thierifde Bernunft, ber Gie nimmermehr bie Fähigfeit bes Ertennens gufdreiben werben wollen. - Erfennen beift: ein Ginzelnes mahrnehmen und augleich an ein gewiffes Bange (eine moralische ober physische Weltordnung, in bie es nothwendig gebort ober willfürlich verfett wird) glauben. Trennen Gie biefes achte ober falfche Glauben von bem Erfennen, fo verbleibt Ihnen nichts als bas thierifche Bahrnehmen, ber Ginnestlang ober Rachflang, ber nur forperliche Spuren hinterlaffen, aber nie ein Urtheil erzeugen fann. - Inbeft geben Gie mir wohl zu, baf ein gewiffes unaufhörliches Glauben nicht von bem Bahrnehmen ber Bernunft, ein Geborchen, Boren und Leiben berfelben nicht von ihrem Sanbeln, Sprechen und Urtheilen gu trennen ift. Die Bernunft fann es nicht läugnen, baf fie empfängt, baf ihr ununterbrochen gegeben wirb, bag fie einen Berrn bat, vielleicht balb biefen, balb jenen, baß fie getragen wirb, balb von einem Winbe, balb von einem Gelfen - genug, taf fie abhängig ift, baf fie nicht oberfter Richter ber Dinge ift. - Diefen Glauben an einen höhern Berrn, ober an viele, an ein boberes Bericht, ober an viele (ohne welchen Glauben bie Bernunft ihre eigene Bebrechlichkeit und Befdranktheit nicht ertragen murbe) bitte ich alfo ale einen nothwendigen Beifiger ber Bernunft bei jebem ihrer Urtheile anzuerkennen. Da nun alfo ber Glaube von ber Bernunft nie und nirgends zu trennen ift, fo wird es nur barauf antommen, ben mahren von bem falfden Glauben zu unterfcheiben. Den falfchen Glauben lehren uns bie Welt und bie Beit am besten erkennen. Es ist jener complicirte Buftant ber Bernunft, ba fie 1) einerseits bewußtlos glauben, leiben und gehorden muß, biefes ihr Glauben, Leiben und Behorchen aber aus Sochmuth nicht anerkennen will und fich baber andererfeits ans eigenem Solze einen Glauben fcnitt und als eigenes Bemachte (Artefatt) fich unterwirft, bas fie bann Ratur ober Staat, ober nach Bergensluft auf taufenberlei Beife nennt. Die fo verkehrte und verbungte Bernunft ift es, vor beren Richterftuhl bie Reformation auch fogar ben mahren Glauben gezogen bat, Ober 2) ba fich bie Bernunft bem Glauben Gent und Duffer, Briefmechfel. 16

blind und unthätig unterwirft, ba fie von ber Gnabe bes Böheren nur leiben. nur boren, nur empfangen will. - Wo gibt es noch eine Seele wie bie Ibrige, liebster Bent, Die fo treu und fo fenfibel biefe beiben Gestalten bes falschen Glaubens abhorrirt hatte? Ich mare ein Ungeheuer ber Unbantbarfeit, wenn ich vergeffen konnte, wie oft und wie ficher Gie mir babei porempfunten haben. - Bie leicht alfo mare es, Sie für ben mabren Glauben zu gewinnen! wie leicht zu ber Anerkennung zu gelangen, baff ber Glaube an Gott, alfo Gott felbst jener permanente Beifiter ber Bernunft bei ihren Urtheilen fenn muffe, furg, bas, mas mir Geele nennen und welches eigentlich bas nach Berhältnift feiner Freiheit bummer ober kluger Urtheilenbe in uns ift, nichts anderes feb als gemeinere ober bobere Liebe; ein liebenber Berfehr ber Bernunft mit Gott, ein gebunbener und bewölfter - ober ein reiner und freier! Es gibt eine Appellation von ben Weltgefeten (g. B. von ber politischen Legitimitat) - aber nicht an bie ifolirte brouillirte Bernunft, fonbern an biefe glaubenbe und liebende Bernunft. - Bare nun bie Religion bes Evangeliums nichts anderes als ber für biefen liebenben Bertehr ber menfclichen Bernunft, burch ein Entgegenkommen bes unvermeib= lichen Gottes, eingerichtete Glaube, fo beburfte es fur ein Gemuth wie bas Ihrige, welches ichon fo lange ein grundliches Digtrauen gegen ben falfchen Glauben nährt und bie einzige erforberliche Tugend ber Demuth bingu bringt, mohl feines weiteren Bunbers; es bebürfte nur ber gehorfamen Anerkennung jenes allgegenwärtigen Bunbers, welches bie Bernunft fraftigt und frei macht. Ronnte eine Seele wie bie Ihrige in bem immer unvermeiblichen Zwangeberhaltniffe mit ihrem Bott, ihrem Freund und Beifiger bis an ihr Enbe verharren? Der Aufgabe, mit Ihnen über biefe großen Gegenstanbe zu verhanbeln, fchriftlich au verhandeln, werbe ich immer erliegen. Bergeben Sie alfo meinem Drange, ber mich felbft unter ben Störungen meiner Defigefchafte nicht fcmeigen läft. Leben Gie mobl!

Abam Müller.

#### 156.

Wien, ten 12. Mai 1817.

3br lettes Schreiben, mein theurer Freund, überzeugt mich von Reuem, baf wir uns in einem Rreife berumtreiben, aus welchem weber 3hr Genie, noch mein guter Wille mir einen Answeg bahnen fonnen. 3d balte bie Bernunft teinesweges für ein bloges Bermogen ber Bahrnehmungen - bann mare fie freilich nur thierifch zu nennen; - ich halte fie fur bie mahre und mir bis jest einzig befannte Quelle aller Ertennt= nif. Db es neben ber Bernunft, ober über ber Bernunft noch andere bobere Erfenntnifquellen gibt? - bas ift bie Frage, an ber ich ftets fcheitere und über welche ich mid nie habe hinausschwingen tonnen. Gegen ben falfchen Glauben bin ich geruftet genug; es fehlt mir aber burchaus an einem für mich gultigen Merkmal, ben mahren vom falfchen gu unter-Scheiben; jenseits ber Grengen ber Bernunft Scheint mir alles gleich unficher und schwankend; und wenn ich febe, bag Undere auch ba noch auf festent Boben fteben, fo bleibt mir nichts fibrig, als zu erklaren, baf fie einen Sinn haben milffen, ber mir abgeht und ben ich mir nicht beigulegen weiß. Dag bas, mas Gie ben mahren Glauben nennen, ben Meufchen nur unmittelbar, ohne irgend eine Bermittelung ber Bernunft, ergreifen tann, halte ich für gewiß; bamit tomme ich aber um fein Saar weiter; benn fo lange mir feine Flugel machfen, fann ich nicht fliegen, wenn ich mir auch ben Benuf, ber in boberen, mir unzugänglichen Regionen zu finden febn mag, noch fo reigend und noch fo erhaben vorftellen will.

Ich fühle, daß das, was ich liber diefen Gegenstand fagen kann, Ihnen so fremd und so widerwärtig vorkommen muß, daß ich kaum weiß, wie ich sorgfältig genug meine Worte wählen soll, um Ihnen nicht gar zu großes Aergerniß zu geben. Auch hätte ich diese ganze Erörterung, beren Wichtigkeit ich zwar lebhaft fühle, beren Fruchtlosigkeit aber mir zum voraus eingeleuchtet hatte, nie unternommen, wenn Sie mich nicht, von den wohlwollendsten und ebelsten Motiven getrieben, förmlich dazu ausgesordert hätten.

Da wir einmal in biefem Centralpunkte aller Discuffion soweit von einander abweichen, so ist es nicht zu verwundern, bag wir auch die menschlichen Dinge und Probleme aus sehr verschiedenen Standpunkten betrachten. hier erlaube ich mir aber, Ihnen freimulthig und unverholen zu

sagen, baß, wenn ich auch (wie ich allerbings thue) Ihre religiösen Gesinnungen und Ansichten völlig nuangetastet lasse, und sogar (ohne sie zu theilen noch zu verstehen) im höchsten Grade respectire, bennoch bie Grundsäte, nach welchen Sie in ber letzten Zeit Politit, Gesetzgebung, Finanzwissenschaft u. f. f. behandelt haben, mir selbst burch Ihr religiöses Spitem — mit bem man freisich viel wagen fann — nicht gerechtfertigt scheinen.

Ein Schriftsteller, ben Sie nicht verleugnen werben (Schloffer), fagt: "Gine rationelle Bilbung, wenn fie ju einseitig und über ihre Brengen gesteigert ift, forbert gang eben fo ihre trabitionelle Ergangung, wie umgefehrt eine traditionelle Bilbung, wo fie erftarrt und ber Natur bes Menfchen entfremtet ift, rationelle Belebung forbert." Quinteffeng meiner jest zur Reife gebiehenen Weltanficht. Auf welcher von beiben Seiten in jebem gegebenen Zeitpunft bas Gleichgewicht bebrobt fen, barüber fann zuweilen Zweifel und Zwiefpalt obwalten. Bu ber Beit, wo ich ben politifden Schanplat betrat, fdien es wirklich barauf abgesehen, bas trabitionelle Element gang zu verbrangen und bem rationellen bie Alleinherrichaft zu bereiten. Gegen biefes falfche Beftreben bin ich zu Felbe gezogen; und wenn ich gleich in ber Site bes Befechts mandymal zu weit gegangen sehn mag, so wird man mir body nicht leicht jur Laft legen fonnen, bag ich aus Furcht bor ber Schlla meine Augen gegen bie Charybbis je völlig verschloffen batte. Dag bie Lage ber Dinge fich in ben letten Jahren wefentlich geanbert bat, geben Gie gwar nicht gu, icheint mir aber unverfennbar; benn obgleich eine Denge mufter Schreier und Schreiber noch immer bie Revolutionspofaune anftimmen, fo neigen fich bod fast alle bebeutenten Ropfe auf bie Geite bes Trabitionellen, nach welcher ohnehin bie fammtlichen bestehenben Regierungen (bie ich für mächtiger halte als je) gravitiren. Das Gleichgewicht ift auf ber rationellen Seite bebroht; ein Sat, ben ich bier nur als meine Brivatmeinung aussprechen tann, ben ich aber fattifch und historisch beduciren au konnen glaube. Da inbeffen eine lange Erfahrung mich gelehrt bat, wie fehr man fich in biefen belicaten Fragen irren, und wie gefährliche Diffgriffe man begeben fann, wenn man einer irrigen Pramiffe ju viel trant, fo fufpenbire ich gern noch mein Enburtheil. Diefer Buftanb von gewiffenhaftem Zweifel ift übrigens ber Sauptgrund meiner jetigen Abneis gung gegen allen thatigen Untheil an ber Schriftstellerei; eine Abneigung, bie außerbem auch noch andere, von Ihnen leicht zu errathenbe Grunde hat.

Wenn ich nun in biefer Stimmung lefe, mas Gie fchreiben, liebster Freund, wie mare es, bei aller meiner Liebe ju Ihnen und bei aller meiner Freude an Ihrem Beifte, möglich, bag ich mit Ihren Lehren harmonirte? 3ch babe in bem revolutionaren Bange ber Beit nie ben natürlichen und verzeihlichen Bunfch, aus einem ichlechten Buftanbe gu einem beffern zu gelangen, wohl aber bas einseitige und anmakenbe Brincip, bie Belt von frifdem wieber anzufangen, gehaft. Wenn Sie nun, eben fo einseitig, anmagend und schneibend, Die Antirevolution prebigen, alle Beftrebungen und alle Brobutte tiefer Beit, bie ich gewift nicht ungebührlich bewundere, mit bitterem Sohn verwerfen und gang unumwunden bie Rirdenverfaffung, und Lehneverfaffung, und Dienftverfaffung, und Belbverfaffung, und hanbeleverfaffung u. f. w. vergangener Jahrhunderte gurudfordern — und bag alle Ihre Lefer ohne Ausnahme Gie fo verstehen, tafur burge ich - wie follte ich meinen eigenen Ibeen folde Bewalt anthun, tie Ihrigen zu billigen? Ich lefe jeben Auffat in ten Staatsanzeigen, bis auf ben fleinsten, mit ber größten Aufmertfamfeit; tie Ihrer Mitarbeiter fogar - obgleich unter anderem ber Berr v. Schütz oft wie Tartarus emeticus auf mich wirft - bleiben nicht unbeachtet; bie 3brigen lefe ich in ber Regel mehr als einmal. Aber bas Refultat ift immer baffelbe; jebes Beft beftarft mich in meiner Opposition: und baf Gie mich burch Ihre harten und einseitigen Behauptungen nicht icon auf bie gang entgegengesette Geite geworfen haben, beweifet nur, wie fest ich felbst im Sattel fite. Nehmen Sie bieß, ich bitte Sie recht berge lich, nicht etwa für muthwillige Bitterkeit; es ift bie reine Darftellung bes Effette, ben Sie bei mir hervorbringen. Das Befühl Ihrer Superiorität, auf einem nach meiner Uebergengung falfchen Bege, entgebt mir beshalb nicht.

Doch genug ber Polemik für heute. Ich muß Sie jetzt noch aufforbern, mir einen großen Dienst zu leisten. Der Fürst Dietrichstein, ein Mann, ben ich eben so sehr achte als liebe, will seinen etwa 19jährigen Sohn, nachdem berselbe mehrere Jahre mit Fleiß und Anstrengung hier, si dis placet, studirt hat, auf eine fremde Universität schiden, und wünscht über die Wahl bieser Universität ben Ausspruch eines Sachkundigen zu vernehmen. Er schwankt zwischen Göttingen, Leipzig, Jena, heibelberg, Tübingen. Ueber die beiden letzteren werde ich noch besondere Erkundigung einzuziehen suchen. Schreiben Sie mir unterbessen, welcher von ben nordbentschen Universitäten Sie den Borzug geben würden, und

Dhillegay Google

belegen Sie 3hr Urtheil mit Grinten, bamit ich etwas befriedigenbes mittheilen kann. Die Sache hat ein boppeltes Interesse, ba binnen Jahr und Tag ber Fürst Metternich auch in ben Fall kommen wird, seinen Sohn auf eine Universität zu schieden. Es liegt mir also viel baran, einen gründlichen Rath geben zu können, mit welchem man Ehre einlege. Untworten Sie mir auf biesen Punkt ohne allen Zeitverlust.

Schicken Sie mir zugleich in Ihrem nächsten Briefe — aber nicht mit ber fahrenden Post, benn Ihre Borlefungen habe ich z. B. nie erhalten — eine vor furzem in Halle (bei hemmerbe) erschienene Schrift von Jakob über das ruffische Papiergeld. Sie kostet nur 1 fl. 36 fr. die Sie schon mir zu Liebe dran wagen mussen. In Buchern werde ich Ihnen freilich die Netourfracht nicht leisten können; denn so weit geht doch Ihr Enthusiasmus für unfer liebes Desterreich nicht, daß Sie sich nach unsern Literaturerzeugnissen sehnten. Leben Sie wohl, und werden Sie nicht böse auf mich.

Bent.

# 157.

Leipzig, ben 12. Juni 1817.

Ich ilbersende Ihnen den verlangten Jakob und glauke, daß sich Ihr Scherz siber die österr. Litterarische Bilanz gegen das Ausland schon daburch beseitigt, daß Sie für das trefsliche Duch des Füger einen so elenden Wisch zurückehalten. Die zurücksolgenden Attenstücke, die Domänenkäuserei betreffend, sind mir so wie die Bundes- und wsirttembergischen Angelegenheiten sehr wohl bekannt.

Ihr lettes Schreiben hat mich zu fehr überrascht und von der Unausgleichbarkeit der zwischen uns bestehenden Differenzen überzeugt, als daß ich an Sie abgehen lassen könnte, was etwa der erste Unwille darüber eingab. Die Zeit und der Ausgang der Dinge wird entschied, wer das bessere Theil erwählt hat. Weine Dankbarkeit und Liebe für Sie fließt so frisch und rein, daß die Jahre und die Entsernung, bei aller ihrer Wunderkraft-über die ebelsten menschlichen Verbindungen, hier nichts zu beleben und erhöhen sinden.

Uram Müller.

# 1818.

#### 158.

Wien, ben 19. April 1818.

3ch überschreite nicht die Wahrheit, liebster Freund, wenn ich Ihnen versichere, baß ich im Laufe bes vergangenen Winters wenigstens zwölf Briefe an Sie angesangen, und einige sogar bis auf mehrere Bogen sortgeführt habe. Aber balb warf mich ber Drang anderer Geschäfte (benn nie habe ich mehr gearbeitet, als in diesem Winter) heraus, und ließ mich nachher die Stimmung, in ber ich begonnen hatte, nicht wieder sinden; balb schien mir bas wirklich schon Geschriebene so unzureichend, so ungenügend, baß ich es fallen ließ.

Hierans werben Sie benn boch ben Schluß ziehen, bag ich keinen Angenblid aufhörte, ein lebhaftes Interesse an Ihnen zu nehmen.

Jest ist meine Unruhe gebampft. Ich weiß mit ziemlicher Gewisheit, baß ich Sie nach einigen Monaten sehen werbe. Es ware also ganz überflüssig, in schriftlichen Berhandlungen zu versuchen, was, insofern es überhaupt erreichbar ist, nur im Gespräch noch gebeihen kann.

3ch schreibe Ihnen eigentlich heute auf Beranlassung bes Fülrsten, auf welchen Ihr gestern angekommenes Senbschreiben an Görres einen großen Einbruck gemacht hat.

Dieses Schreiben ift, zuvörberft ans bem Standpunkt Ihres Zwedes betrachtet, meisterhaft. Sie haben ihn mit unübertrefslicher Geschällichkeit so gestellt, baß er weber rildwärts noch vorwärts sich bewegen kann; und ich stelle mir bie Berlegenheit, in welche biese Abresse ihn setzen wird, als gränzenlos vor.

Um ben Styl nach Burben zu loben, mußte ich fo fchreiben konnen,

wie Sie. Ich hatte tie Schrift gestern Abend zweimal gelesen; und als tiesen Morgen (in ter Frühstückstunde) Metternich sie mir von Ansang bis zu Ende vorlas, war mir beständig so zu Muthe, wie einst Boltairen, als Le Kain ihm eine Scene aus ter Athalic teclamirte, und jener, die unmittelbare Absicht tes Bortrages ganz vergessend, einmal siber bas autere ausries: Ah, Monsieur! quel homme que Racine! et voilà comme toute la pièce est écrite! — Sie sind ber einzige Mensch in Deutschland, von tem ich sage, taß er göttlich schreibt, so oft er es will; und von allen Frechbeiten unserer Tage ist seine, die mich mehr befremdet, und mehr ausbringt, als die, sich mit Ihnen messen zu wollen.

Was Ihre Iteen betrifft, so nehme ich meine Zuslucht zu einem Bilbe, um Ihnen auszubrlichen, wie Sie auf mich wirken. Sie erscheinen mir, wie Einer, ber auf einem sehr hohen, runden, glatten, von allen Seiten isolirten und unzugänglichen Thurm säße, und dort ein prachtvolles Gastmahl ausstellte, wozu er von Zeit zu Zeit die Untenstehenden einsübe. Die große Mehrheit der letzteren antwortet ihm: Eure Speisen, obgleich wohlriechend und von schönem Ansehn, sind nichts als Dampf und Dunst, wir mögen sie nicht. Einige von edlerer Art (wie der Fürst, wie ich u. s. f. f.) deusen oder sagen: Wir verlangen nicht besser, aber wie kommen wir auf Deinen Thurm? Wo ist die Leiter, die uns hinaufführt, wenn Du uns nicht durch ein Wunder hinaufheben kannst?

Ihr Spftem ist ein geschlossens Ganzes. Es irgendwo angreisen wollen, mare vergeblich. Man kann nur ganz drinnen oder ganz draußen sehn. Können Sie uns beweisen, begreiflich machen, daß alle wahre Wissenschaft, Einsicht in die Natur, Gesetzgebung, gesellschaftliche Berfassung, selbst Geschichte (wie Sie irgendwo behaupteten) das Werf einer göttlichen Offenbarung seh, und nur von dieser ausgehen könne— so haben Sie (mit mir wenigstens) alles gewonnen. So lange Ihnen dieß aber nicht gelingt, stehen wir von sern, bewundern Sie, lieben Sie auch, — aber sind durch eine unübersteigliche Klust von Ihnen geschieden.

Das ist ber Text meiner fünftigen Gespräche mit Ihnen. Borberhand, so sehr Sie auch an mir berzweifeln mögen, verlange ich nur, baß Sie mir nicht bas schmählichste Unrecht anthun.

Gent.

### 159.

Leipzig, ben 28. Mai 1818.

3hr Schreiben vom 19. April erhielt ich, febr verfpatet, am 21. Dai Botstam, wo ich eben meinen guten Bater begraben batte. Es traf im rechten Augenblide ein, ba ich einer Starfung, insbefonbere einer folden bantbaren Erinnerung an Gie bedurfte, ale biefe wenigen Beilen erwedten. Rurg vorber maren bie Jahrbiider ber Literatur in Leipzig angefommen, und besonders 3hr Wert (benn es ift mehr als bie befte Recension) mit Bewunderung und Bochachtung aufgenommen worben. Die erschöpfente, flare und zugleich burch Gelehrsamkeit und Cachkenntnig alle frangofifden und beutschen Borganger verbuntelnte Schrift über bie Breffreiheit ift bier bereits ins Frangofische übersetzt morten, welches ich nur anführe, bamit Gie ben Ginbrud erfennen, ben Gie unmittelbar auch ba machen, wo 3hr Rame nicht genannt wird, und man es faum ahnbet, baß eine große und alte Autorität binter bem Berte verborgen ftebt. Daß meine Schrift über bie R. gurudgelegt merten murte, habe ich vorausgefeben : auch babe ich fie nur eingefendet, um bem Rurften meinen guten Willen für bie Jahrbucher zu beweifen. Auch fühle ich fehr wohl, bag ich meine Cache auf eigene Band führen und vertheibigen muß, und bag vorläufig niemandem mit meiner Gemeinschaft gebient febn fann. Go feben Gie 3. B., wie auch bas Schreiben an Borres, bei aller guter Wirfung, bie es gemacht, mich von Ancillon, Graf Branbenburg und ber febr machtigen Saller'ichen Bartei in Berlin entfernen mufte. 3d achte und liebe Saller und bin in freundschaftlicher Correspondeng mit ibm, meine aber feinesweges, wie jene Berliner, bag bas Saller'iche Buch hinreiche, um ben Borres zu erterminiren. Go bat benn ber achtungsvolle Ton, mit bem ich Borres bebantelt, natfirlich benen nicht gefallen fonnen, welche bie preugischen Rabinetsorbern an bie Roblenger veranlaften.

Indes bin ich zusrieden, baß der praktische Werth meines Schreibens anerkannt wird. Die Frende über Ihren und des Fürsten Beisall hat mich in einem durch den Trauerfall sehr afficirten Zustande fast krank gemacht: so halten Sie mich trot der Entsernung des Ortes und der Jahre, und trot der langen Unterbrechung unsers Verkehrs in Abhängigkeit. Aber daß es nicht gerade Styl und Form, sondern die Idee war, welche, wenn etwas, Görres verwirren konnte, ersehen Sie aus der anliegenden

authentischen Abschrift feines Privatschreibens an mich. Dit bem Anfange, mit ber Erklarung ber Wurgel unferes Streites, gefteben Sie, gibt er mir alle Satisfaction, bie ich nur begehren tann. Freilich ift mir bas Chriftenthum bie Religion und nicht eine Religion! Freilich habe ich an bie ausschliefliche, forperliche und geistige Bahrhaftigfeit biefer Religion mein ganges leben gefett! Freilich ift meiner innerften Seele Manches. am meiften aber jenes pantheistische, naturphilosophische, freimaurerische Dulben und Lieben alles Beibenthums, aller Reterei und aller Schlechtigfeit jumiber! Freilich glaube 3ch Staub, baf ber Gott, ber mich pom Tobe erlofet bat, aller feiner Rreatur gut und gerecht febn fann, obne mich, ohne meine Rechtfertigung und Theobicee; ohne bie Ratififation meiner Bernunft befihalb, baf er Beiben und Wilbe erschaffen bat, bie ibn nicht zu fennen icheinen! Freilich erscheinen mir alle indischen Denthen und beibnifden Mufterien und alle Erfenntniß ber Urwelt wie Spielereien neben bem Ernfte ber Worte meines Gottes: Gelig find bie nicht feben, und boch glauben! Freilich glaube und weiß ich, bag mir alle jene Dinge. . felbst bie nicht zu verfennenben Schönheiten und Innigfeiten bes Beibenthums, wie Speife und Trant, wie Rleiber und Schube von felbit qufallen, baf ein verfohnendes Licht über alle Erscheinungen ber Bormelt und Nachwelt aufgebet, inwiefern ich nur querft und vor allen Dingen nach bem Reiche Gottes und nach feiner Gerechtigkeit trachte, und zwischen bem Willen ber Welt und bem Glauben an bas Evangelium mich breift entscheibe! Ich habe noch niemanden gefunden, ber gefeben und erfannt. bevor ibm ber Glaube bes Evangeliums bie Augen geöffnet hatte, ober ber überhaupt zwifden Simmel und Erbe gum mahren, markigen Bewufifen fam, ale burch ben von allem Wiffen unabhangigen, und boch alles Wiffen erft ordnenben, befestigenben und verburgenben Glauben. 3d will ben feben, ber mir in ber ifolirten, außer bem Begenfate bes Glaubens gestellten Bernunft nur bie Buge ber Menfchlichkeit, nur eine Spur jener Beharrlichfeit zeigen fann, nach ber alle Rerven ber Menfdheit ringen; Die Philosophie will ich feben, Die mir ein Ich construiren konnte, ohne ein bleibenbes und perfonliches Du; nicht ein von mir gemachtes, aus meinem Wiffen und Gublen geschnittes, fontern ein mahrhaft außeres, mir von außen eröffnetes, b. h. offenbartes Du.

Mein herzlich geliebter, attefter, nachster Freund! Wogegen ftreiten wir alle, Sie und ich, als bagegen, bag bie Welt überhaupt nichts

wahrhaft Neußeres mehr anerkennen, daß sie keiner Eröffnung von Außen Gehör geben will? Es sind nicht Gottes Offenbarungen allein, die verschmäht werden, wenn auch dieser Eine Hochmuth alle andern Uebel nach sich ziehet. Man will eben mit jener isolirten Bernunft seine eigene Welt, seine eigene Geschichte und Natur, seinen eigenen Staat und eigene Freiheit machen; man will mit dem bloßen egoistischen Einschlag der Bernunft, ohne die Kette der göttlichen, natürlichen und historisch-politischen Offenbarung, ein Gewebe zu Stande bringen. Der Nächste, der Nebenmensch ist anstrument der Bernunft, aber nicht mehr ein wahrhaftes Du, welches Achtung sordert und ein wahrhaftes Geheimniß in sich trägt. So zerfallen die moralischen Bande des gegenseitigen Glaubens und Bertrauens, weil das religiöse zerriffen ist. Wie möchte das vergängliche Du sich behaupten, wenn das bleibende und ewige nicht mehr gesehen wird!

Das, liebster Freund, wissen Sie so gut als ich, daß alles, was von regressiven Tendenzen in dem Görres'schen Schreiben stickelnd gesagt wird, mich nicht trifft, dasern nicht die bloße Rücklehr zu Gott und zur Tugend für eine regressive Tendenz gelten soll. Denn wie alles Gute, Schöne und Wahre in der ewigen Natur wie in der Geschichte versöhnlich unterzudringen seh, und wie wahrhaftes Fortschreiten möglich seh, kann wohl nur der einsehen, der das wahrhaft Bleibende in seinem Herzen trägt.

Mein Beburfnis, meinen Drang, Sie zu sehen, habe ich nur ausbrücken wollen, indem ich es wieder einmal versucht habe, mich Ihnen anzubieten. Ein alter Traum einer Reise mit Ihnen duch Alpenthäler und anderes grüne Land ist wieder lebhaft geworden. Daß Sie mir Hoffenung bazu machen, obgleich ich die Ausstührung nicht begreife, ist eine wahre Wohlthat, die Sie meinem Herzen erzeigt haben.

Abam Düller.

#### 160.

# Borres an Abam Müller.

Für Ihre wohlmeinenbe Schrift und bie fruhe Mittheilung berselben baute ich Ihnen aufs verbindlichste, und verbanke Ihnen gern ben wohlstigen Einbrud, ben Sinn und Weise Ihres Tabels auf mich gemacht,

und bagu bas geiftige Wohlgefallen, bas eine in fich zusammenhängenbe, burchgeführte religiofe Unficht ber Berhaltniffe, bie ben Beift jett am allermeiften befchäftigen, gewährt. Man fann bier febr verfchiebener Unficht febn, aber bas Streitenbe findet in jener burchgehenben inneren Ginbeit auch fein Ginenbes, und fo wird ber Streit nicht eine Thierhete, wie jett bas meifte Deffentliche, fonbern eine etle, anftanbige Beiftesübung. Alles auf eine Burgel gurudbezogen, möchte mohl ber Grund ber Berfchiebenheit unferer beiberfeitigen Ausichten barin liegen, bag Gie bas Chriftenthum fur Religion, ich aber für eine Religion, aber freilich Gipfel und Mitte und Geift und Geele aller anbern, nehme. Darum ift mir ber Dienst ber Urwelt bas findliche Christenthum, bas Jubenthum mit ben Mofterien bes Seirenthums feine Jugent, bie in vielen, oft febr excentrifden Bahnen fich verfucht, endlich bas eigentliche Chriftenthum bie Reife, Die aber, wie alles großartig historische, seinen Phonix, aber feinen abfoluten Schluf und fein Ente bat. Go gewinne ich Raum pormarts und rudwarts, um auch bas unterzubringen, mas ja Gott felbft nicht verurtheilen muß, weil er es mit Wohlgefallen gebulbet, ba alles Bofe immer vor ibm zu nichte worben. Da in unferer beiberfeitigen Betrachtungsart an bas Religiofe fich bas Politifche in ber Gefellichaft fnupft, fo muffen bie Differengen, bie bort gwifden uns eingetreten, auch hier zu Tage treten. Go nehme ich feineswegs an, baf bie vorchriftliche Beit feine Stante gefannt. Bergte bie lette Beit ber bin ich mit einer Arbeit beschäftigt gewesen, Die ihren erften Urfprung, als qu= gleich mit bem Urfprunge ber Befellichaft gegeben, mit Evibeng beweist, und Sie werben bie Refultate in einer Schrift finten, wo Sie tiefelben nicht gefucht batten, in ber Ginleitung zu meiner leberfetung bes Schah Namel, tie Anfangs Commer erfcheinen wirt. Go bin ich vorwarts toleranter wie Gie gegen bie jetzige Freigeisterei ber Wiffenschaft und bes Geltvertehrs, biefe allgemeine geistige und physische Windbeutelei und bie immer weiter um fich greifente Bergafung alles Festen und Bestehenten, während mir zugleich bas jetige unvernünftige Schreien ber Parteien gegen einander, und jum Theil gegen bie Regierungen, ein Greuel und Abfchen ift; aber gerate weil es ba ift als etwas Stehentes und ben Charafter bes Bufälligen verloren hat, muß es geachtet werten als ein Siftorifches, wenn es auch gleich nur ber Pathologie bes Gefchlechts angehört. übermuthige Wiffenschaft tann burchaus nicht burch regreffive Richtungen,

burch ein Burfidgeben, burch ein Unterfriechen, ein Janoriren und ein Dieberbruden, fie tann allein burch fich felbft bemeiftert werben, und gerate fo bas Gelbwefen. Das ift ber Bunkt, wo ich maleich zu ben Liberalen und ben Ultras gebore, mesmegen mich auch beibe mobl anfechten; außerbem haben Gie recht erwartet, baf ich feine Confequeng fcheuen und feine biplomatische Achseltragerei im Ginne führen werbe. 3ch fann mich in einem Briefe nicht weiter auslaffen; mas ich in wenig Zeilen gefagt, wird binreichen, Ihnen bie icheinbaren Biberfpruche in meiner Schrift aufzulöfen. Doch muß ich bemerten, bag Gie einzelne Worte fcmerer genommen, ale fie gefagt gewesen. 3ch babe mich immer nur bemiibt. mein Inneres beiter und bisciplinirt ju erhalten, übrigens unbefümmert um bie Sandlungen und Meußerungen, bie bei flaren Augen nicht trube und verwirrt febn können. Go mar auch bei biefer Aubieng nichts porbereitet und nur bas Nothburftigste überlegt, und bei ber schriftlichen Faffung wollte ich tenn boch auch bie historische Treue nicht verleten. Den Nachfat habe ich nur als eine Art parlamentarifder Rebe, nach bem Schluffe ber Sanblung bor ben Sanbelnben gehalten, betrachten wollen. Faten will bier zu Ente laufen, ich werbe ihn wieber anknupfen und beffer ausspinnen in einer fleinen Schrift über bie brei Stanbe, bie ich vorhabe. Ginftweilen babe ich Gie mit ben wenigen Worten freundlich begrufen wollen. 3hr ergebeufter

Coblenz am 16. Mai 1818.

G. Görres.

### 161.

Leipzig, ben 15. Juni 1818.

Der Desterreichische Beobachter enthält einen vortrefflichen Artifel bei Gelegenheit der Bremer Zeitung; berselbige Beobachter enthält aber auch eine Empfehlung einer Wetter-Scharteke, die in Berlin herausgekommen ist, wegen der ich Sie, mein verehrter Freund, unsern Pilat förmlich zur Rede zu stellen bitte. Ich will voraussehen, daß diese auch sogar in die Allgemeine Zeitung übergegangene Anzeige aus Gefälligkeit für Gerold, oder irgend einen andern Buchhändler ausgenommen worden; aber auch so, wie war es möglich, das eble Blatt mit den Beifallsbezeugungen gegen bergleichen Schäkereien zu verunstalten? Das Wetter bleibt immer eine ernsthafte

Ungelegenheit (nachft ber Religion, Politif und Philosophie eine ber wichtigsten). Sie wiffen, wie fehr tiefe Sache feit bes Brn. howard - eines gang anderen und befferen als bes befannteren Buchthausphilantbroven - Unterfuchungen und Beobachtungen an Rlarheit gewinnt, und ich freue mich burch Gilberts Journal und mein barin enthaltenes Genbidreiben über Soward auch in Deutschland Arepten für bie mahren Wetterbeobachtungen gewonnen au baben. Gin gründliches Studium bes Wetters führt überall auf ein feelenvolles Studium ber Natur, ja auf bie Rechtfertigung ber Ginrichtungen meiferer Borfahren in Saus und Weld, ift alfo burch und burch antirevolutionar. Und berfelbe Beobachter, ber vor feche Jahren einen von mir verfagten. grundlichen Auffat über ben viel geiftreicheren bamaligen Brophezeihungs-Spud eines gemiffen Saberle nicht aufnahm, trägt bermalen in ber Epoche feines gröften Ruhmes fein Bebenten, ben Berrn Dittmar zu empfehlen! Dittmar! Wiffen Gie, mas bas ift, Dittmar? Das ift fo ein Mann, ber eine Benfionsanstalt für Gobne und Tochter halt, ein offener Ropf. ber ichon bor gehn Jahren in Dresten mir und bem feligen Buol gu Dresten feine faltwarme Rugwindstheorie aufbinden wollte, aber gehörigst abgefertigt wurbe.

Ich habe nicht umbin gekonnt, mich gegen Sie, mein verehrter Freund, über biefen unerklärlichen Borgang auszuschütten.

Nächstem aber bitte ich Sie, wenn einmal nach zehn unterweilen beabsichtigten Briefen an mich ber eilste wirklich abgehen sollte, um Nachrichten siber Friedrich Schlegel. Nach den Zeitungen ist er in Cöln, nicht mehr im Dienst, seine Frau in Rom. Ich, abgeschnitten von aller Wiener Privatcorrespondenz, denn auch Pilat beantwortet meine Briefe selten, bin' in den Borgängen, die jene Beränderung veranlaßt haben können, völlig fremd. Also bitte ich Sie nur um das Wesentliche.

In Angelegenheiten bes Herzens, siber höhere und göttliche Dinge, siber so Bieles, was man nur bem zwanzigjährigen Freunde zu eröffnen vermag, hätte ich Ihnen zu schreiben. Aber Sie milisten mich erst verssichen, daß Sie meine Briefe noch eben so gern als ehemals empfangen, und daß Sie nicht meine Gedanken um einiger Sprachdifferenzen willen republiren. Ihr

Mbam Diller.

#### 162.

Wien, ben 23. Juni 1818.

Ich habe heute, mein theuerster Freund, Ihren Brief vom 15. b. h. arhalten. Das Nothwendigste ist aber, daß ich mich über die Schlufstelle Ihres früheren Briefes gehörig erkläre.

Es war kein leerer Traum, wenn ich Ihnen von einer Zusammenkunft in tiesem Sommer sprach. Schon an bem Tage, als ich mit bem Kürsten gemeinschaftlich Ihr Senbschreiben an Görres las, wurde ber Gebanke rege, Sie während unseres bevorstehenden Ausenthalts in Carlsbad dorthin zu citiren. Ich glaubte, Sie würden aus meinen sehr bestimmten Aeußerungen dieß Projekt gleich errathen haben. Rein auszusprechen wagte ich es nicht, weil ich boch nicht ganz zuverlässig wußte, ob der Fürst dabei beharren würde. Als ich Ihren vorletzen Brief erhielt und ihm denselben vorlas, wiederholte er mir aber das Versprechen, und autorisite mich, Sie davon vorläusig zu benachrichtigen.

Die Abreise des Fürsten wird nicht später als in acht Tagen von hier Statt haben. Der Tag der Abreise ist noch nicht ganz sixirt, weil es darauf ankömmt, an welchem Tag der Kaiser zurücklehrt. Geschieht dieß bis spätestens den 2., so erwartet der Fürst den Kaiser; verzögert sich bessen Ankunft, so reiset er ohne Weiteres ab. Meine Abreise habe ich auf den 5. festgesetzt. Da ich aber einen oder zwei Tage in Prag bleibe, so werbe ich vor dem 11. oder 12. nicht in Carlsbad sehn. Gleich darauf wird die Einladung an Sie ergehen, und ich bitte Sie nur, ihr recht schnell Folge zu leisten.

Der Filrst bleibt bis zu Ente Juli in Carlsbab, geht bann auf 14 Tage nach Eger, und von ba (wahrscheinlich) nach Johannisberg, in welchem Fall er bann ben Kaiser in Franksurt erwartet, um mit ihm nach Aachen zu reisen. Ich gehe zuvörderst mit der sehr ernsthaften Absicht nach Carlsbad, dort die Kur zu gebrauchen (ob ich mich gleich seit drei Monaten so wohl besinde, wie ich seit dem Jahr 1808 es nicht mehr war). Meine weiteren Plane sind noch etwas unbestimmt; gewiß ist, daß ich mich zur Congreszeit nach Aachen begebe, und wahrscheinlich, daß ich ben Fürsten nicht mehr viel verlassen werde. In keinem Fall kehre ich vor dem Congress nach Wien zurlick.

hier haben Sie nun alles, mas Ihnen für ben Angenblid zu miffen nöthig ift. Alle weitere Correspondenz, obgleich jetes Schreiben von Ihnen

mir eine frohe Erscheinung ift, ware in biesem Augenblid unnüt und vergeblich; benn spätestens in brei Wochen benke ich Sie zu schen und freue mich barauf mehr, gewiß weit mehr, als Sie glauben, so sehr ich mich auch in mancher Rücksicht bavor fürchten sollte. Meine persönliche Liebe zu Ihnen ist so groß, baß, wenn wir auch centnerschwere Differenzen mit einander zu verhandeln hätten, boch das Vergnügen, einige Tage mit Ihnen zu verleben, alle andern Rücksichten und Gedanken in mir auslöscht.

Sie werben in der Allgemeinen Zeitung ben Auffat über unfere Geldund Creditoperationen bemerkt haben. Ich hoffe, er wird im Auslande einen guten Effekt machen. Ich habe ihn mit vieler Sorgfalt ins Französische übersetzt und er ist französisch in Form einer Broschüre gedruckt worden. In wenig Tagen werden Sie ein Exemplar von dieser Broschüre erhalten. Wenn Sie sich die ganze Aufgabe recht lebhaft benken, so werden Sie wohl gestehen, daß diese Aunststläch und anspruchlos sie auch ausssieht, kein kleines Kunststläch war; und Sie müssen wissen, daß ich mir viel darauf einbilde.

Bent.

### 163.

Leipzig, ben 10. Juli 1818.

Der Ueberbringer dieses Schreibens an Sie, mein verehrter Freunt, ist Hofrath Bededorff, Gouverneur des Erbprinzen von Anhalt-Bernburg und Sohn der bekannten Mistres Bededorff, Kammerfrau und Factotum der Königin von England, einer Ihrer ältesten Berehrer, der seinen Herrn, den Herzog von Anhalt-Bernburg, hauptsächlich deshalb zu begleiten gewünscht hat, weil er aus den Zeitungen ersahren, das Sie mit dem Filtzsten nach Carlsbad kommen würden. In classischer Richtung des Geistes, an Abel und Bornehmigkeit der Natur, an Denk- und Kedeweise Ihnen ähnlich, von den "allervortrefslichsten Grundfätzen," ein Gentleman in jeder Nerve, verdient er Ihre Beachtung, als Ihr aufrichtiger und uneigennütziger Bewunderer Ihre Brotestion. Daß er mir von Herzen ergeben und seinen Umgang meine einzige wahre Zussucht in hiesiger Gegend ist, soll zu seinen Ansprücken auf Ihren güttigen Empfang nichts hinzussigen, sondern nur meine Empfehlung entschlosien, da er ohne

mich von Ihnen bemerkt und ausgezeichnet werden würre. Seine Freundinnen, Frau von Berg und Gräfin Boß, denen ich seine Bekanntschaft verdante, hatten im Jahre 1810 mich ihm, als Ihren Freund, empschlen; so haben Sie also sein erstes Interesse für mich veranlaßt, und ich gebe Ihnen gegenwärtig nur zurück, was ich von Ihnen empfangen habe. Daß er ausgezeichnet gut schreibt und Berkasser einiger trefslicher Schriften ist, will ich gar nicht in Anschlag bringen.

3ch fete voraus, bag ich ihm in einigen Tagen nach Carlebab folgen werte. Der Auffat über bie Gelb- und Crebitoperationen ober bas Monument, welches Gie Stadion gefett haben, ift mir fo wenig als irgend etwas, ju bem Conpletismus 3brer Werke geborige, entgangen. Much betrachte ich ihn in tem Lidte einer apologischen Staatsschrift für ein Meisterftud. Defto begieriger aber bin ich, über alle jene bisparaten Makregeln . bie Gie mit fo großer Runft in Ginbeit zu ftellen gewußt haben, fo wie über die einwirkenden Berfonen, 3hr aufrichtiges Urtheil 3d möchte gut fagen, baß wir über bie Finangmagregeln übereinstimment tenten, und bag nur in ben Operationen bes fg. Innern eine Differeng ber Anficht obwalten tann. Aber auch bort, nämlich in Bezug auf Grundsteuer und Catafter, hoffe ich mich vor Ihnen zu rechtfertigen; biefe Magregeln finde ich nicht blog in bem revolutionaren Brincip, von bem fie ausgeben, fondern befihalb verwerflich, weil fie unpraftifch fint, und fo zergeben werben wie alle Beftrebungen einer falfchen Bergleichen Gie nur Saushalt und Besithtand von Mailand mit benen unferer beutschen Provingen; boch ich will mir und unferen Befprachen nicht vorgreifen. Rur mochte ich Gie bavon überzeugen, baf ich mit bem fanftesten Bergen ju Ihnen tomme, und bas Blud, Gie wieberzusehen, auch um ben Breis einiger Nieberlagen meiner Unfichten nicht zu theuer erfaufen würde. Gie haben fich in ber Schrift über bie Preffreiheit mit ber Ihnen eigenthumlichen Rlarbeit fur ben Urgegenfat aller Politit, ben ber Freiheit und bes Befetes, fo bestimmt entfchieben, bag Gie ben Urgegenfat aller Religion und Moral, in welchem fich in letter Inftang alle iconen Triebe bes menichlichen Bergens, und alle tugenbhafte Reigung zu Gott und ben Menfchen auflofen, nämlich ben bes Beborfams und ber Liebe, eben baburd icon ftillfdmeigend anerkennen. 3ch febe alfo nicht bie "centnerschweren Differengen" amifchen uns, aufer inwiefern Gie in mir mehr Liebe gu Ihnen, als

Gehorsam gegen Sie, meinen herrn und Meister, voraussetzen, und mich also gerabe so widerhaarig und weigerisch glauben, als ich im Lauf ber Jahre und unter bem fanften Druck ber Zeiten milb und bemulthig geworben bin.

Uebrigens rathe ich die äußerste Borsicht im Gebrauche des Carlsbades bei ben bermaligen Nordwinden bringend an, nehme, wenn Sie bei dem etwas muthwilligen Borsat der Kur unter entschiedenem Wohlbe-finden beharren, die Zeit Ihrer Spaziergänge nach Möglichkeit für mich in Beschlag, und werde keinen Augenblid versäumen, wenn ich die verheißene Citation erhalten habe. Ich bemerke noch, daß ich, durch Zusfall, niemals in Carlsbad gewesen bin.

Abam Müller.

## 164.

Carlebab, ben 19. Juli 1818.

3ch bin Mittwoch Abento (15.) hier angekommen. Der Fürst war bereits acht Tage früher bier.

Groß und schwer, mein lieber Freund, sind wohl allerdings die Differenzen zwischen uns, weil sie sich gerade auf bas, was Ihnen boch über alles am Herzen liegt, beziehen. Ich bin indessen weit entsernt zu glauben, baß uns dieß hindern sollte, einige frohe Tage mit einander zu verleben. Die Lokalabhaltungen bitte ich Sie recht gering anzuschlagen.

Bielleicht ware es das Klügste, wenn Sie in ben ersten acht Tagen bes August tämen, einige Tage mit mir allein hier blieben und bann nach Eger gingen. Bon ber andern Seite ist gegen dieses Projekt erstens, daß ich doch auch gern Sie mit dem Fürsten zusammen fähe; zweitens, daß wir, wenn der Fürst einmal von hier weg ist, äußerst schlecht effen werden; benn ich habe (in Abwesenheit nieines Kochs) zwar einige andere Ressourcen, würde mich aber nicht von Ihnen trennen wollen. Beschließen Sie daher nur ganz frei und selbstständig, was Ihnen das Beste bunkt. Ich verhalte mich in solchen Sachen gern passiv.

Went.

#### 165.

Dresten, 6. Muguft 1818.

Gleich nach meiner Antunft habe ich mich zu Ihren Frln. Schwestern verfilgt und bin von ihnen und Ihretwillen mit ber größten Freundlichkeit und Glite aufgenommen worden. Sie haben ihren hiesigen Aufenthalt baturch verdorben, daß sie die Wittwe des Iffland mit sich genommen, und wünschen daher auch ein Rendezvous mit Ihnen nicht hier, sondern wo möglich in Teplit, wo sie in ter Töpferschenke einige wenige Tage zudringen möchten. Ihr Berlangen nach Ihnen zu beschreiben, kann ich kaum Worte sinden, und ich halte es sür eine Ihrer dringendsten Pflichten, dieser Sehnsucht so werther Personen baldigst zu entsprechen. So viel ich gestern und heute mit ihnen gesprochen, leuchtet überall hervor, daß das Andenken an Sie und das Gefühl, Ihnen näher als andere zu gehören, wesentlich ihr ganzes Leben erfüllt und erhellt. Also, mein Freund, haben Sie in solcher Nähe von Teplitz eigentlich keine Wahl und keine Entschuldigung.

Deine weltlichen Angelegenheiten lege ich wiederholentlich in Ihre Banbe und rechne barauf, bag Sie ben Fürften ermuntern und autreiben werben, fein Wort zu erfüllen. 3ch aber lebe in bem gewöhnlichen Regret, Sie nicht genug gefeben, gesprochen und genoffen zu haben. Inbeg ift unfer lettes Conntagegefprach ein Quell von Beruhigung und Boffnung für mich. Es bleibt babei, bag Biffen ohne Glauben, ein berge und fittenloses Wiffen unmöglich feb, und bag alle Berrichaft bes Berftanbes nur ftattfinden tonne, inwiefern fich bas bem Berftanbe angewachfene Berg tiefer und tiefer bemuthiget. Ueber biefen Buntt einig fteben wir ichon auf gemeinschaftlicher Bafis ber Moral. Bir erfennen neben bem Birfen und Schaffen ber Bernunft unaufhörlich ein ihr Begebenes, Eröffnetes und Offenbartes an, alfo ein leibenbes, ftill empfangenbes Berhalten gegen baffelbe, fo tag aus Sanbeln und Leiben eine mabre Befruchtung berborgeben fonne. Diefe einzig mögliche und mabrhafte Unficht ber Beburt aller Ibeen und Gebanten haben Gie, mein Freund, mehr ale anerfannt, indem Gie alles birefte Wiffen von ber Aufenwelt und ber fog. Ratur mit noch befferen Argumenten als ich verworfen und vernichtigt haben.

Run alfo, ba Sie bas Bunber eingestehen, bag bie icharfe und halbe Bernunft nicht leben tonne, ohne ein buntles Geheinnig, welches

aus jeder Kreatur, aus aller Geschichte und Ersahrung und aus ben gesannnten positiven und, ohne unser Zuthun, meistentheils lange vor uns gegebenen Dingen, zu uns redet, uns lenkt, bestimmt und berichtigt — wie natürlich ist der Schritt zu Gott; wie angemessen einer freien und stolzen Seele dieses in allen uns begleitenden politischen, natürlichen und religiösen Ofsenbarungen webende, sich überall selbst gleiche Geheimnis für Gott, sur einen persönlichen Gott anzuerkennen, der bald dunkel, bald deutlich, selten im Sturm der Bölkerbewegungen, oft im Säuseln stiller Empsindungen des Herzens zu uns redet; der auf mancherlei Weise durch den Mund aller Propheten in heiligen Ideen und Figuren zu uns gesprochen, zuletzt aber seine wesentlichste Eigenschaft, eben seine Persönlichseit uns eröffnet durch sich selbst, durch sein ewiges, mit absoluter Berständlichkeit an das Ohr unseres Herzens gelegtes Wort, durch seine Wenschwerdung!

Bergessen Sie nicht, baß Sie am Sonntag, am 2. August, mit wahrer philosophischer Beredtsamkeit und bewundernswürdiger Geschäftigkeit einer großen Seele, vor meinen Augen das ganze Kunststäde der isolirten meuschlichen Bernunft, nämlich die sg. Natur zerzweiselt und zerstört haben. Bermag, wie Sie glänzend erwiesen, die Bernunft nichts über die Natur, kein Ergreisen, kein Reconstruiren, also auch kein absolutes Beherrschen berselben, so verbleibt ihr nichts als der Umgang mit Gott, bas Gespräch mit ihm, also bas bemuthige Bernehmen seiner Offenbarungen, ber Gehorsam gegen sein Wort, welches in alle Tiesen der Weisheit und ber Erkenntnis leitet und bestehen wird, wenn himmel und Erde wie ein Gewand veraltet sehn werden.

Liebster Gent! Erkennen Sie meine mahre Anhänglichkeit und Treue in folgendem: Es gibt zwei Gedankenreihen in der Seele des Menschen; eine, die in den bunten Anäuel der Welthändel verwickelt, sich sortspinnt, ein irdischer Faden, der unwiderruflich mit dem Tode zerreißt; eine andere Gedankenreihe, eine höhere, eine Gedankenkette, die uns mit der Ewigskeit verdindet. Ferner: es gibt zweierlei Gesichter der Dinge, die uns hier unter den Schatten der Erde reizen, treiben, bewegen: ein vergängliches, was mit den andern Bildungen der Natur in Asche zurücksällt; ein ewiges, welches sich gerade, weil das andere verdirbt, um so glänzender verksärt.

Ergreifen Sie bie Rette, mein Freund, über bie bie Scheere ber

Parze nichts vermag; wenden Sie sich zu ber unvergänglichen Figur ber Dinge, zu jener ungerstörbaren Gestalt des Lebens, die aus dem Gehorfam gegen die göttlichen Offenbarungen herstammt und genau in dem Maße sich erhellt und erstartt, als die falschen Gestaltungen diefer Erde im fortschreitenden Alter gesponsterartig zersließen und bahin sahren.

3ch bin unaufhörlich mit Ihnen beschäftigt; möchten Gie auch meiner oft und freundlich gebenten.

M. Düller.

## 166.

Leipzig, ben 18. August 1818.

Ich habe mich etwas länger in Dresben verweilt, als früher meine Absicht gewesen, und so können die mir von Ihnen, mein verehrter Freund, ertheilten Commissionen erst in einigen Tagen vollständig erledigt werden. Borläusig sende ich Ihnen die Probebögen meiner Biographie Horners; vielleicht verdienen sie Ihre Beachtung, zumal darin Ihr Name gemissbraucht worden. Becketorst hat mir Ihr Schreiben übergeben; ich danke dassir mit der wehmilthigen Bemerkung, daß an einen wahren Brieswechsel mit Ihnen boch nicht mehr zu benken ist. Schon auf der ersten Bost hinter Carlsbad erwachte in mir der Regret über so unendlich vieles im Gespräch mit Ihnen Bersäumte. Jeht habe ich, wenn ich Ihrer gedenke, d. h. Tag und Nacht, ganze Berge von Borträgen auf dem Herzen. Es ist ein wahrer Beweis für das ewige Leben, wenn ich bessen. Es ist ein wahrer Beweis für das ewige Leben, wenn ich dessen. Es ist ein wahrer Beweis für das ewige Leben, wenn ich bessen. Es ist ein wahrer Beweis für das ewige Leben, wenn ich dessen der nur mit Ihnen zu verhandeln hätte. Auch weiß ich, daß Sie in einigen Jahren meiner sehr bedürsten werden.

An jenem Abend in Eicha fagten Sie zu Beckedorff: "Die Bergangenheit ekelt mich an und die Zukunft fürchte ich." Liebster, verehrtester Freund! Dieß schauberhafte Wort aus dem Munde, den ich seit zwanzig Jahren am liebsten höre, der mir die Welt ausgeschlossen hat und dem Gott eine so vorzügliche Gewalt über die Großen und Mächtigen der Zeit gegeben, habe ich bei der Erinnerung an Carlsbad beständig vor der Seele.

Und bann in eben jenem neuesten Briefe burch Bedeborff bemuben Gie fich mich ju überreben, welche Rluft uns trenne, nachbem fich in

bem letten Sonntagsgespräch erwiesen hatte, baß es nur wenige ebene Schritte find. Könnten Sie bie Unruhe meines Herzens über Sie wahrnehmen, so würden Sie wenigstens eine Liebe und Berwandtschaft ber Beister empfinden, welche alle Klüste überfliegt.

Genug! Ich bitte Sie um Nachricht über Ihre Reifeprojette, ob Sie fiber Leipzig geben ober wo man Sie etwa noch vorlibergebend erreichen könnte.

Abam Müller.

## 167.

Carlsbab, ben 20. August 1818.

Die ganze vorige Woche war ich in Franzensbrunn, von da ich Ihnen in großer Eile und Agitation ein paar flüchtige Worte schrieb, benen heute auch nichts sehr Gründliches solgen wird.

Sonntag tam ber Fürst berüber und Montag ging er wieber gurud. Die letten zwei Tage (gestern und vorgestern) waren bie ftillsten und freisten, Die ich feit zwei Monaten erlebt babe. Noch steben mir zwei ahnliche bevor, von benen ich aber jebe Stunte benuten muß, um mich mit allen nothwendigen Begenständen und Correspondenzen ins Reine gu feten, bevor ich bie neue Reife antrete. Mit nachstem Countag fangt bie Unruhe wieder an. 3ch gebe bann nach Frangensbrunn, von wo ter Fürst Dienstag ten 25. (über Marienbad und Ronigswart) nach Frankfurt reifet. Denfelben Tag begebe ich mich wieder nach Carlsbad, um entweber bis jum 29. ftill zu fiten ober in ben Zwischentagen bas Renbezvons mit meinen Schweftern abzuhalten. Sie haben mir biefes so bringend ans Berg gelegt, bag ich nicht weiß, wie ich mich bavon los maden foll, obgleich - ehrlich mit Ihnen gefprochen - es mich in hohem Grate qualt. 3ch fürchte mich, meine Schwestern zu feben. Die Beränderung, bie in 16 Jahren mit ihnen vorgegangen febn muß, wird mir ein unheimlicher Mafistab ber abgelaufenen Beit werben, beffen Rabe ich mir gar zu gern erfparte.

3ch las eben wieder Ihren Brief aus Dresten; tiefer Brief und unfere hiefigen Gespräche haben mich von Nenem recht innig überzeugt, baß Glauben voer Nichtglauben eine burchaus von individuellen Bestimmungen abhängige Sache ift, baß es eine eigene befondere Fähigkeit im Meuschen, wie für die Musik, wie für die Wissenschaft, so für das lebendige Auffassen des Gegensatzes der Bernunft (Glauben an eine Offenbarung) gibt, und daß diese Fähigkeit höchst ungleich unter die Einzelnen vertheilt ist, daß mithin "die Kette, über welche die Scheere der Parze nichts vermag," nicht ergreisen kann, wer da will, sondern nur wer es vermag. Ich weiß und fühle sehr gut, was über die Schönheit der Regionen, in welche diese Kette läuft, und über die Rüchternheit der diessigen zu sagen ist, aber ich sühle auch, daß mein Schidsal mich nun einmal in die öde Wirklichteit gebannt hat, und daß ich ihm in einem Alter, wo die Phantasse sinzige, noch im Junehmen begriffene, Bermögen ist, nicht mehr entrinnen werde,

Eine hübsche Geschichte von Goethe muß ich Ihnen boch noch erzählen. Ungefähr acht Tage nach Ihrer Abreise saß ich beim Essen neben ihm. Auf einmal beginnt er: "Sagen Sie mir boch, was ist benn aus unserem guten Aram Müller geworden, ben ich lange nicht mehr gesehen habe?" Als ich ihm antwortete, Sie wären längst nach Leipzig zurück: "Si! ei! bas thut mir wirklich sehr leid! Ich hätte boch ben Mann gern einmal recht genießen mögen." Das Beste ist, daß dieß nicht Henchelei war, und taß er einzig aus dem Grunde nicht mit Ihnen gesprochen hat, weil acht oder zehn Tage ein viel zu kurzer Zeitraum für ihn ist, um einen so herzhaften Eutschuß zu fassen.

Unter tie hübschen Brunnenanelboten gehört, baß die meisten hier anwesenden polnischen Weiber, Goethe mit mir verwechselnd, immer geglaubt haben, er hätte über die Finanzen geschrieben, und daß ein ruffischer General von hohem Range die Fürstin S. (eine Enthusiastin für Goethe's Werke) gefragt hat: "Mr. Goethe a-t-il eorit en Français ou en Allemand?"

Bent.

168.

Leipzig, ben 24. Muguft 1818.

3hre Finalerklärungen über ben Glauben in bem Briefe vom 20. fint keineswegs so zurückschreckent und ketzerich, als wofür sie mir nach 3hrer Absicht gelten sollen. Wer wagt zu behaupten, baß Sie ober ich ober irgent eine Kreatur ans eigenen Kräften glauben könnten? So lange

Die Rirche ftebt, lehrt fie baffelbe, nur baf fie Onate Bottes nennt, mas Sie Talent ober Fabigfeit jum Blauben nennen, und baf ferner Gie fataliftifd behaupten, Gott vertheile biefes Talent willfürlich, 3. B. an Bilat und nicht an Gie, mahrend bie Rirche behauptet, taf innere Befebrung tes Bergens, Reue, Abfagung ber Gunbe, Danufung tes Gigenwillens, lebungen ber Demuth und Resignation jener göttlichen Gnate entgegenführen. Dhne Gottes bergeftalt erlangte birefte Ginmirfung auf ras menschliche Berg wird ber eigentliche Glaube nicht erlangt. aber ber menfchliche Berftant auf feiner letten und bochften Sobe erreicht - ter Gipfel aller Philosophie - ift bie Ueberzeugung, baf bie Bernunft ein non-ens feb ohne ein fie begleitentes, ihr gegenüberftebentes x, aus einer gang antern als ber irbifden Ordnung ter Dinge famment, einer gang anbern Resideng als ber bes Wiffens und ber Erfenntnif, alfo vielleicht bem Bergen, angewiesen. Da fcheint bann, wie Gie fo treffend befdreiben, ber Berftand ju madfen, mahrent bas Berg erfaltet ift. Er machet ter bochften aller Erfenntniffe, nämlich ber von feiner Richtigfeit ohne ben Glauben, entgegen. Sat er bas Berg gang aufgegeben, bem Glauben gang abgefagt, fo ift er ber Gucht nach einem leeren, ewig unbestimmten und unvermeiblichen x, einer unendlichen Blage, einer höllifden Flamme um fo gemiffer geweiht, als er jenem Bipfel ber Ertenntnig naher getommen ift. Das ift, was ich von jeber Bachsthum in ber Erfenntniß bes Teufels genannt habe, ein Sauptstud bes Gottestienftes für jeben, ber außer ber Erkenntnig auch noch nach bem Guten ftrebt; ein unvermeibliches ewiges Bericht für ben, beffen Berg erfaltet ift, und ter in bem abfoluten Streben nach ber Erfenntnig, bas beift in ber Gunte, verbarret.

Passons! Zu viel schon für eine Reisennterhaltung. Ich kann mir tenken, wie mein Dresdner Brief in der Constellation mit wallachischen Manuscripten und andern Geschäften des Tages gewirkt hat.

3hr Stränben gegen bas Wiebersehen mit Ihren Schwestern nicht allein, sonbern noch viel mehr die Gründe, welche Sie anführen, sinde ich unmenschlich. 3ch finde, nachdem ich sie in Dresben zu mehreren malen gesprochen, nicht nur die achtungswürrigsten Personen, sondern auch viele Annehmlichseiten bes Geistes, bei so großer und inniger Anhänglichseit zu Ihnen, in diesen gefürchteten Schwestern, daß ich liberzeugt bin, Sie würden zwei bis drei Tage nicht nur erträglich, sondern genufreich mit

ibnen zubringen. Menkerlich fint fie fo wenig verandert, bag ich vielmehr für Gie in biefem Renberbous nur bie allaulebhafte Rudverfetung in ben ebemaligen Buftand langft binter fich geworfener Beiten veinigent finbe. Ift aber biefes ein Grund, eine Pflicht ber Bietat - bie einzige, bie Ihnen obliegt - fchnobe zu verfaumen? Die Erwartung ift fo boch gefpannt, von Ihnen felbft und von mir im Auftrag Ihrer genahrt, und beibe fennen bie Welt zu gut, als bag fie nicht fühlen follten, es gelte eine Trennung für immer, und eine unheilbare Bunte für immer, wenn Sie biefe Begenten verlaffen fonnten, ohne fie wiederzufeben. Freund! fonnten Gie Ihre beflagensmurtige Schen bor ber Bergangenbeit auf bie Ihnen nachstgestellten Berfonen ausbehnen, tonnten Gie 3hr Bewiffen mit folder Laft beschweren wollen, anstatt mit fo leichter Mühe eine Schuld abzutragen, bie von bem boberen Bange Ihres Schidfals ungertrennlich mar, ju ber Gie fich aber bennoch bei bem Ebelmuthe Ihres Beiftes betennen muffen? Bergeben Gie meine Bubringlichfeit, Die boch nur in mabrer Freundschaft für Gie ihren Grund baben fann. Gind Ihnen Teplit ober Dresten zuwiber, mablen Gie Leipzig gum Rentegvous und tommen Gie über Eger auf guten Wegen und ber fürzeften Strafe hierher; vielleicht bin ich bie paffente Mittelsperfon. Bier fonnen Gie bie wenigen Tage völlig ungeftort von unbehaglichen Rebeneinbruden zubringen. Leipzig ift Ihnen nicht viel entfernter als Teplit, und von hier geben Sie auf meistentheils guten Wegen birett nach Frankfurt, erfparen alfo mehr als tie Rudreife von Teplit nach Eger. 3ch befdmore Sie meine gutgemeinten Propositionen zu beachten.

Abam Müller.

#### 169.

Münden, ben 15. December 1818.

Es wird Ihnen freilich seltsam vorkommen, mein theuerster Freunt, raß Sie gerade von hier aus einen Brief von mir erhalten. Ich mag aber tie Elinde meines langen Stillschweigens nicht mit nach Wien schleppen, und liberdieß ist dieß noch ber lette Punkt, wo ich Ihnen mit einiger Freiheit schreiben kann.

Mein Unrecht gegen Gie besteht eigentlich nur barin, bag ich Ihnen,

ehe ich nach Nachen ging, von Frankfurt aus nicht noch einmal schrieb, welches meine bestimmte Absicht war, die aber durch taufend Zufälle vereitelt wurde. Denn in Nachen felbst war die Sache so absolut unmöglich, baß ich nicht mehr baran benten konnte.

Der biplomatische Feldzug, ben ich bort in zwei Monaten zurflegelegt habe, war ber strengste und arbeitsvollste, ber mir noch je zu Theil geworben; es war aber zugleich ber glücklichste, befriedigenbste und rühmlichste. Nie, ich barf es in Wahrheit sagen, haben sich bie Lorbeeren so auf meinem Kopfe gehäuft als bießmal; jeden Tag wurde mir bas schmeichelhafte Lieb vorgesungen, "ohne mich könne es keinen Congress mehr geben." Man wollte mich zwingen, zu heirathen, bamit wenigstens meine Nace nicht ausginge 20. Ich betrachte biese Periode als ben Culminationspunst meines Lebens; benn etwas Glänzenberes gibt es nun nicht mehr, und mein Glück muß boch auch seine Grenzen sinden, wie alles in ber Welt.

Hiezu kam noch, baß ich mich tie ganze Zeit über so wohl befand, baß unter allen Anstrengungen (ich schlief z. B. im Durchschnitt nicht über vier Stunden der Nacht) mich auch nicht eine Spur von körperlicher Beschwerde angewandelt hat. Jeder andere Frende in Aachen war wenigstens ein paar Tage unpäßlich; die seltene Milte des göttlichsten Herbstes, den ich je erlebte, mußte fast jeder mit einem kleinen Tribut bezahlen; nur ich blieb verschont. Was sagen Sie dazu? Sollte das nicht der wohlthätige Effekt meiner Calomelpulver sehn, die ich bis auf den heutigen Tag, Morgens und Abends, unausgesetzt zu mir nehme?

Bir find in Aachen mit ber Ueberzeugung auseinander gegangen, daß jest ein diplomatisches Jubeljahr (allgemeine Bacanzen) beginnt. So ist es auch gewissermaßen. Aber wehe denen, die mit unserem Cabinet jest etwas zu treiben oder zu verhandeln haben! Den 10. Februar tritt der Kaiser seine Reise nach Italien bis Nom und Neapel an; nachher hat der Fürst eine Menge weitaussehender Lustreiseprojekte; er wird wahrscheinlich den größten Theil des Jahres von Wien abwesend sen,

Ich habe auf ber Reise von Frantsurt hierher — ich brachte einige herrliche Tage (bei 7, 8, 9, 10 Grad Reaumur!) in Heibelberg und Karlsruhe zu — Ihre Biographie Horners gelesen; mit unendlichem Wohlgefallen, wie alles, was von Ihnen kommt. Ueber biese Gegenstände habe ich neuerlich einen praktischen Eursus gemacht, der für mich unbezahlbar

ift. Einmal von Antewegen, und bann, weil ich jete von bem politischen Befchaft zu erfibrigente Stunde nicht beffer und intereffanter verwenten fonnte, babe ich in Machen mit ten erften puissances ber taufmannischen Belt, mit Baring, Laboudiere, Parifb, Rothichilb, Delmar zc, bie lebrreichsten Gespräche geführt; und es war in ber That fein geringer Bortbeil, in meiner fleinen Stube bie innerften Bebeimniffe ber groften Belbgefdafte, bie je unter ben Menfchen getrieben morten fint, verhanbeln zu hören. Gie haben gewiß bas Protofoll vom 19. November gelefen und find hoffentlich bamit gufrieben gewesen. Es ift von allen meinen Aachener Arbeiten bie, auf welche ich mir am meiften zu gute thue. Batte ich alles fagen burfen, mas ich wußte, fo murbe in biefem Aftenftud ausgefprochen febu, bag ber lette Grund aller Berlegenheiten in ber unbefonnenen Ueberfpannung tes Rentenfuftems, beffen alle großen Ctaaten fich fculbig gemacht haben, liegt, und bag man fich nicht wundern barf, wenn bas Gelb bie Renten nicht mehr bezwingen fann, nachbem man Frankreich gezwungen hatte, in ungefahr vier Monaten beinabe taufenb Millionen neue Schuldpapiere gu creiren. Bar nicht in ter letten Beit ber Taumel, ber Wahnfinn fo boch geftiegen, baf gang vernünftige, rubige Manner es als Gruntfat aufftellten, "bei jeter neuen Unleibe muffen bie Renten fteigen?" Und fo groß mar bie Bermeffenheit ber Contrabenten, bag Saufer, bie in ben frangofifchen Renten tief intereffirt waren, ju gleicher Zeit 50 bis 60 Millionen baaren Gelbes aus Franfreich nach Rufland ichleppten, ohne zu bebenten, bag bas Procent, mas fie bort auf ben Curs gewannen, in ihren ungleich wichtigeren frangofischen Operationen zehnfach verloren geben fonnte.

Es hat mich sehr ergött, daß Sie eine Monographie ber Rothschilds wünschen, einer ber witigsten und glüdlichsten Gedanken, die mir seit lange vorgekommen sind. Das Wort ist um so treffender, weil die Rothschilds in der That eine eigene species plantarum bilden, die ihre eigenen charafteristischen Merkmale hat. Sie sind gemeine, und wissend Juden, von gutem äußeren Anstand, in ihrem Handwerke bloße Naturalisten, ohne irgend eine Ahndung eines höheren Zusammenhangs der Dinge, aber mit einem kewundernswürdigen Institut begabt, der sie immer das Rechte, und zwischen zwei Nechten immer das Beste wählen heißt. Ihr ungeheurer Neichthum (sie sind die ersten in Europa) ist durchans das Wert diese Institutes, welchen die Menge Glüd zu

nennen pflegt. Die tieffinnigsten Raisonnements von Baring (ber in ber Wiffenschaft wenigstens fo ftart ift als horner und ungleich praftifcher) flogen mir, feitbem ich bas alles in ber Rabe gefeben babe, meniger Bertrauen ein, als ein gefunder Blid eines ber flügeren Rothschilds (benn unter ben fünf Brütern gibt es auch einen gang ichmachen und einen halbschwachen); und wenn Baring und Sope je fehlen - beinahe batte ich gefagt fallen, welches ber Simmel verhüte - fo weiß ich zum Boraus, baß es geschehen wird, weil fie fich weiser buntten als Rothschild und feinen Rath nicht befolgt haben werten.

David Barifh (mit unferem Wiener Johann Barifh nicht zu verwechseln, ber buntert Toifen unter ibm ftebt) ift ber Mataber, tie Berle res Santelestantes in ter gangen Chriftenheit bief- und jenfeits bes atlantifden Meeres; einer ber vollenbetften Menfchen, bie ich je fab. bem Ropfe und ben Renntniffen allein berechnet, ftebt Baring jedoch über ihm, von gleichem Umfang in merkantilifder und politifder Rudficht; ein Englanter, wie es nicht viele gibt. - Ich erzähle Ihnen con amore von biefen Menfchen und biefen Beschäften; benn fie maren meine Erholung in Nachen, und zugleich habe ich viel von ihnen gelernt.

Uebrigens habe ich ungefähr 60 Prototolle, nebst einer Menge Bor-, 3mifden- und Nebenretaftionen ausgearbeitet, von 11 bis 2 ober 3 Uhr täglich am Conferenztisch gefeffen, und außerbem jeben Tag, wo nicht zwei ober brei, boch wenigftens eine Separatconfereng von mehreren Stunben, balb mit Capobiftrias, balb mit Lord Cafflereagh, balb mit Richelien, balb mit Bernftorff gehabt, wo im Grunde bie Sauptfachen ju Stanbe Den Fürften habe ich am wenigsten gefeben; ich holte ibn jeben Morgen um 11 Uhr zur Confereng ab; bann begegnete ich ihm oft ben gangen Tag nicht wieder, wenn ich nicht bei ihm ag. Abende hatte er täglich Gefellschaft; ich ging aber nie bin, weil bei ihm gespielt murbe. Die meiften Abenbe, wenn ich mich bis 10 Uhr milbe gearbeitet hatte, brachte ich von 10 bis 12 Uhr bei Capodistrias zu, mit Reffelrobe, Boggo bi Borgo und Richelien. Diefe Coireen, wo nichts als politische Gegenftante verhandelt wurden und gewöhnlich bie intereffantesten Unterredungen ftatt fanben, werbe ich nie vergeffen. Wenn ich um 12 Uhr nach Saufe fam, fette ich mich ein für allemal an meinen Tifch und arbeitete von Neuem bis 1, 2, 3 Uhr, mehrmals bie gange Racht. Go ging es in Nachen. In Frankfurt blieb ich vom 29. November bis 6. December, immer

noch in viele Geschäfte verwickelt. Die Reise über Darmstadt, Heibelberg, Karlsruhe (wo ich eine Stunde nach dem Tode des Großberzogs ansam und mit Ihrer Freundin Barnhagen viel, auch viel von Ihnen sprach) war ein wirklicher Genuß. Diesseits Stuttgart sing die Kälte und das unfreundliche Wetter an. In Minchen bin ich seit vorgestern. Ich wollte mich nur einen Tag hier aufhalten; aber der König, der Kronprinz, Rechberg und Wrede nahmen mich mit solcher Gitte auf, daß ich nicht lossommen konnte. Worgen gehe ich nach Wien, wo ich Sonntag Mittag einzutressen hosse, und wo ich nun recht eigentlich Ruhe halten werde. An der Reise nach Italien nehme ich, comme de raison, keinen Theil; mein Dichten und Trachten ist aber dahin gerichtet, im Monat Angust auf meine eigene Hand nach der Schweiz zu reisen; denn diese muß ich sehen, so lange ich nach der Kräften bin.

Wenn Gie mir ichreiben, fo melben Gie mir genau, wie es jest mit bem Conversationslegiton ficht und forgen Gie, baf es mir in ber neueften und vollständigften Ausgabe geschickt werbe. Die Biographie Borners gehört aber - nicht mahr? - in bie Beitgenoffen, ober wie biefes Ding fonft beift? - Steffens zu lefen, ift eine zu barte Rumuthung; aber gern babe ich bie Schrift eines Brof. Dengel au Breslau: "Die Undeutschheit bes neuen Deutschthums" gelefen, mo bie Turner nach Berbienft behandelt find. Ich habe in Frankfurt und anbern Orten viel über ben Unfug ber Universitäten fprechen boren und felbst gesprochen. Die Schrift von Stourbza (a propos: mas fagen Sie benn zu biefer?) bat bie Gemuther von Neuem aufgeregt; und felbit unter ben Wenigen, bie ben jetigen Stand ber Dinge nicht lieben, bat Niemand ben Muth anzubeifen. Dit A. B. Schlegel habe ich in Bonn Befprache gehabt, bie mir beinahe bie lette Soffnung rauben follten. Inbeffen fo wie jett tann es boch nicht bleiben. Fürs Erfte muß bas Turnen wieber aus ber Welt; bief febe ich wie eine Art von Giterbeule an, bie geradezu weggefchafft werben muß, ehe man gur grundlichen Rur Das Turnen ift feit feche Mongten in ber Meinung aukerft gefunten; mas ich in Machen barüber gebort, laft mich glauben, bag es nicht fcmer febn wirb, biefes Ungeheuer ju fturgen, und felbft Jahn icheint capituliren zu wollen. Aber von gang anderem Bewicht und von gang anberer Schwierigfeit ift bie Reform ber Disciplin ber Universitäten. Bie biefem nothwendigen Werke beigutommen fen, barüber befenne ich für jest noch meine Unwissenheit. Was Stourtza von tem Zustande unserer Universitäten sagt, ist grundwahr. Seine Schrift ist weber vom Kaiser, noch von Capodistrias, noch von son sonst Jemanden dictirt, sondern das freie Brodust eines ernsten und melancholischen Gemüths. Daß die Revolutionärs aber am Kaiser Alexander (wie die Rotte lange geträumt hat) keine Stütze sinden werden, das ist jest zum Trost der Bessern und zum Heil der Well vollständig erwiesen. Wenn wir also in Deutschand nur noch Weisheit und Sintracht genug ausbringen können, um einen gründlichen Verbesseringsplan einzuleiten, so haben wir wenigstens die bernhigende Gewisseit, daß keines der großen Cabinette einem solchen Plan entgegen treten werde.

Ueber biefe und ahnliche Gegenstände können wir, selbst zwischen Leipzig und Wien, frei und ungehindert correspondiren. Ich hoffe, Sie werden mich balb mit einem Briefe erfreuen. Sie sehen aus bem gegenwärtigen, baß es mir stets Ernst ist, mit Ihnen in enger Berbindung zu bleiben, und baß Sie mir schweres Unrecht zusügen, wenn Sie mich beschuldigen, ich wolle mich nicht einlaffen. Bersuchen Sie es nur.

Bent.

# 170.

Leipzig, 22. December 1818.

Ihr erstes Lebenszeichen seit fünf Monaten habe ich von München gestern erhalten und bin in der Hauptsache, nämlich von Ihnen zu hören, wahrhaft befriedigt. Unter den dreihundert Briefen, die ich von Ihrer Hand als eine Art von Familiendepot ausbewahre, ist keiner, ter den gegenwärtigen an Lebendigkeit und Jugendfrische überträse. Ich wünsche Ihnen aus vollem Herzen Glüd zu Ihrem Glüde, was mich nicht befremdet, weil ich von niemanden weiß, der Sie ersetzen könnte, und die bloße Nothwendigkeit Sie auf die Höhe gestellt hat, die Sie einnehmen. Ihre körperliche Gesundheit — unwiderrussliche Folge Ihrer natürlichen Erhabenheit liber die geistigen Reiz- oder Nervenschwächungsmittel — ist eine so besondere Begünstigung des Himmels, daß sich ohne einigen Neid nicht daran benken läßt.

Den Berhandlungen bes Congresses, weil er sich biegmal auf Commerzialgegenstände wendete, habe ich auch aus ber Ferne genau genug

folgen können, um nach gewissen Artikeln bes Journal de Francfort ein Protokoll über ben Hauptgegenstand von Ihrer Hand zu erwarten. Freilich hat die Art, wie Sie die Würte der fünf Mächte und selbst den einstweiligen Credit der sechsten gerettet, und die meisterhafte Geleukigkeit, mit der Sie nach zwanzig Seiten hin die Stirn geboten und wohlgerüssen. Dweiseln sace gemacht haben, alle meine Erwartungen übertreffen müssen. Der 19. November wird von der Nachwelt als der Tag genannt werden, wo das höchste menschlicher Kraft aufgeboten und die tiesste Kunst entwickelt wurde, dem Untergang des verderbten Geld- und Schuldenspstems des Continents von Europa vorzubeugen und den zu sach hinaus zu schieden.

Daneben freue ich mich ber Alarheit, mit ber viele Stellen Ihres Briefes auf die beborstehende und wohl unvermeidliche Kataftrophe hindeuten. Mir wenigstens foll nach diesem meinem Münchner Attenstüde niemand behaupten, daß Sie selbst sich über die Lage der Welt Ilusionen gemacht hätten.

3ch aber mit bemfelben Gottesvertrauen, mit bem ich Ihnen am 26. April 1805 auf ber Reife nach bem Rlofter am Schneeberge behauptete, baf Bonaparte nicht etwa fallen, fonbern bor ben Augen ber Welt allmälig absteben, verschimmeln und versauren werbe, wiederhole jest praftifch befräftigt mein Wort von 1811: Für Europa gibt es nichts als einen bernunftigen Feubalismus ober bobenlofe Schulben- und Rentenfufteme, fein brittes. Muffen Gie bie Theilung bes Grundeigenthums, bie nicht bloß in Frankreich, fonbern in Europa überhaupt, wie fich ein portrefflicher Artifel bes Moniteur ausbrückte, dans une progression vraiment effrayante, anmachet, ber baaren Staatsbeburfniffe megen, anftatt biefem größten Unbeile vorzubeugen, noch beforbern, fo erwarten Gie feine Refultate, als bie wir mit Sauten greifen fonnen. Die Materie bes Golbes und Gilbers wird fich burch ein bloffes Wefet ber Schwere, als ein Bobenfat ber burgerlichen Gefellichaft, in bie Tafchen ber Bauern nieberfolagen, und in ben boberen Regionen bes politischen Lebens wird fich eine eitle Ereme von papiernen Berpflichtungen anfeten, bei ber fein Staat, feine Rultur überhaupt bestehen fann. 3ch bin febr 3hrer Deinung, bag ber Schwindel bes Rentenfustems, ber nun, feitbem wir fcon bor Jahren bavon abgetommen, in bie Regierungen gefahren ift, an und

für sich schon Europa verberben mußte. 218 sich ber erfte Liquitationstermin vorbereitete, fanten bie frangofifchen Renten auf 68; beim Berannaben bes zweiten vertauft man jett mit 65, 63, ja mit 60. Was fann ber britte bringen? - Das weiß ich, bag nach ben Erfahrungen, welche bie Berren Baring und Gillem machen (wenn fie felbst und ihre Befcafte überhaupt noch zu retten finb), feine europäische Regierung mehr auf bie Gulfe ber Bantiers Rechnung maden foll. 3d febe es in einem fleinen, aber lehrreichen Rabon taglich bor Mugen, wie fich Die mittleren Saufer mehr und mehr in enge Grengen gurudgieben: und auf biefen beruht bie Dacht jener Grofmeifter, mit benen Gie ju Machen einen beneibenswerthen Bertehr geführt haben. Was foll aus ben Regierungen werben, bie fich nun anbererfeits burch ben Schwindel ber Liberalitat tiefer und tiefer in bas fintenbe Belbfpftem, in allgemeine Grundftenersusteme u. f. f. verloden laffen? Das Gingige, mas ich in Ihrem vortrefflichen Briefe nicht begreife, ift 3bre Bufriebenbeit mit ber Stonrbja'fchen Biece. Das beife ich an beiben Tifchen fcmaufen wollen, bie Orthoborie und bie Lehren bes General Labarpe, ben melancholifchen Ernft eines fich nach ber Ordnung Gottes fehnenben Gemuthes und alle politifche Leichtfertigfeit, allen fistalifden Despotismus und alle unachte Bumanitat du siècle où nous vivons, zusammenrubren. Das thut nicht Butes. Die habe ich auch alle Parteien fo einverftanten gefeben, als über tiefe Schrift; man fann einen Preis barauf feten, ob es irgenb einen Deutschen gabe, ber nicht burch irgent eine Stelle verlett morben Sogar Sie, mein Freund, gemilbert und gefänftigt burch bie perfonliche Gegenwart, wurden fie nicht unterschreiben wollen. bie gang finbifche praftifche Richtung!

Den Felsen bes Protestantismus, die nordbeutschen Universitäten, und sein Princip angreisen, ohne es thun zu wollen und ohne zu wissen, daß man es thut; der Civilautorität, der gerechten, verständigen und vielgeliebten, das Domaine der geistigen Gewalt zuweisen, damit man es nur ja mit allen ächten Protestanten und Katholisen zugleich verderbe; und was allem die Krone aufsetzt, den deutschen Bund durch ein Nationalinstitut befestigen wollen: gewiß mein Freund, Sie müssen eingestehen, daß es kein direkteres Mittel gab, dem russischen Einfluß über die Gemüther in Deutschland ein Ende zu machen, als dieses Memoire zu begünstigen und den Versasser des Winter über, wie zur surveillange des

verwilberten Bolls, in Weimar aufzustellen. Ich bedaure ben eblen Berfasser und die großen Wahrheiten, die das Memoire enthält. Ihn wird man, wenigstens filr die beutschen Angelegenheiten, fallen lassen und seine Wahrheiten werben, wenigstens in bieser Textur, nie wieder vorgebracht werden durfen.

Sie, liebster Freunt, haben unter taufend näheren und bringenberen Geschäften biese Schrift nur flüchtig gelesen, also werben Sie bei näherer Betrachtung biese einsamen Resterionen über einen schweren Miggriff wohlwollenber Politit gewiß billigen. Taufend Dank fur Ihren köstlichen Brief, ber nir einige mahre Festage bereitet hat.

Die neue Ausgabe bes Conversationslezisons follen Sie erhalten, sobald fie vollendet ist. Mit meinen Beiträgen: Londoner Bant und österreichische Staatspapiere, werden Sie hoffentlich zufrieden sein. Da es nun nicht mehr möglich sehn wird, bem Brodhaus einen Artisel über Sie in den sehr verbreiteten Zeitgenossen zu versagen, so bitte ich um Ihre Disposition. Das haben Sie Ihrem täglich steigenden Ruhme zuzusschreiben.

Abam Müller.

## 1819.

#### 171.

Wien, ben 19. April 1819.

Ihr Brief vom 3. b., mein theuerster Freund, war mir eine höchst willsommene Erscheinung. Ich hatte Ihnen zu Ende des Februars einen kurzen Zettel geschrieben, um Ihnen zu melden, daß Sie, nach der Disposition des Fürsten, in bessen Abwesenheit alle für ihn bestimmten Briefe und Mittheilungen sous cachet volant durch mich gehen lassen sollsen wie erhalten haben. Als Ihre Berichte über die Mordthat in Mannheim eingingen und durch einen Zusall nach Italien expedirt wurden, ohne daß ich sie gesehen hatte, war ich in Berzweissung und wollte eben an Sie schrieben, um über das Schicksal meines obgedachten Zettels einige Ausstlätung zu erhalten, als die Ankunft Ihres Briefes mich alles vergessen ließ.

Sie haben volltommen Recht: "Mies ift verloren, wenn nicht Religion — pas seulement comme foi, mais comme loi — wieder hergestellt wird. Ich gehe noch weiter: Nie wird Religion wieder als Glaube hergestellt werben, wenn sie nicht zuvor als Geset wieder hergestellt wird. Denn nur als Geset kann sie einen Glauben des Gehorfams felbst in tenjenigen begründen, die für den direkten Glauben unenwfänglich waren oder geworden sind.

Bergeffen Sie jett auf einen Augenblid alles, was meine rebellische Bernunft in früheren Berhandlungen, in Bezug auf mich, Ihnen oft entgegengesett hat. Ich stelle mich auf einen höheren Standpunkt, von welchem ich das Ganze (und mich im Ganzen) betrachte. Es frägt sich hier nicht, inwiesern meine Bernunft gebändigt werden kann; aber ich weiß, daß keine moralische und folglich auch keine politische Weltordnung bestehen kann, wenn sich nicht Mittel sinden, die Vernunft eines Jeden zu kändigen, und wenn der unselige Anspruch, vermöge bessen Jeden Jeder seine eigene Vernunft als gesetzgebend ansehen will, nicht aus ber menschlichen Gesellschaft wieder zu verbannen ist.

Dhne Regel und Gefet fann feine Gefellichaft mabrer Menichen geracht werben. Diefe Regel und biefes Befet fonnen aber feine Saltung baben, wenn fie von bloger Willfur, follte es auch bie aufgeflartefte fenn, Denn Willfür gegen Willfür, ift am Ente Beber gleich befuat, bie feinige für bie beste ju balten. Es muß ein boberes Befet geben. Dief tann nur in ber Religion zu finten febn, und gwar nur in einer Religion, bie ben gangen Menfchen in Unfpruch nimmt, welches. aufer ber driftlichen, noch feine antere auch nur versucht bat. bier aber tann bas bobere Befet feine feste Burgel folagen, wenn es nicht von einer fortrauernben gesetzgebenten Macht regelmäßig verwaltet wird. Es muß folglich eine Rirche besteben; und in biefer Rirche muß it und Unwandelbarkeit in allem Wefentlichen bas erfte Brincip fenn. beinmal zugibt, bag bie Bernunft bes Ginzelnen in Sachen Carvello ticht blog unter ber Sand rebelliren (welches fich nicht ber Rela immer vermeren laft), fonbern für ibn felbft und gar für Unbere gefetsgebend werben fann, muß bas nämliche auch für alle Staateverhaltniffe gelten; und bon bem Augenblide an fallt bie Gefellicaft auseinander und alles fintt in ben wilben Raturguftanb gurud.

Rirche und Staat bürfen immer nur sich selbst resormiren; bas heißt, jede mahre Resorm muß von ben in beiden constituirten Antoritäten ansgehen. Sobald ber Einzelne ober bas sogenannte Bolf in dieses Geschäft eingreisen barf, ist teine Rettung mehr. Der Protestantismus ist die erste, wahre und einzige Quelle aller ungeheuren liebel, unter welchen wir heute erliegen. Wäre er bloß raisonnirend geblieben, so hätte man ihn, da bas Element besselben einmal tief in der menschlichen Natur steckt, dulben müssen und können. Indem sich aber die Regierungen bequemten, den Protestantismus als eine erlaubte religiöse Form, als eine Gestalt des Christenthums, als ein Menschenrecht anzuerkennen, mit ihm zu capituliren, ihm seine Stelle im Staat neben der eigentlichen wahren Kirche,

wohl gar auf ten Trummern berfelben anzuweifen, war fofort bie religiöfe, moralifde und politifde Weltorbnung aufgelost.

Was wir erlebt haben, war nur eine nothwendige Folge, und die natürliche Entwicklung jenes ersten unermeßlichen Frevels. Die ganze französische Revolution und die noch schlimmere, die Deutschland bevorsteht, sind aus der nämlichen Quelle gestossen. Wenn Einzelne im Bolt, Fraktionen des Bolts, die Majorität des Bolts u. s. f. die Kirche verstoßen durften, warum sollten sie den Staat nicht umstürzen, der, sobald einmal Bernunstautoritäten herrschen können, nicht um ein Haar heiliger ist als die Kirche? Wenn Luther resormiren, d. h. seine Kirche gegen die allgemeine ausstellen durfte, warum sollten Behr und Hornthal nicht gleiches Recht gegen den König von Bahern und seine Minister haben? Wer A gesagt hat, muß B sagen. Wenn es keine höhere Autorität mehr gibt als die Vernunst jedes Einzelnen, so muß die Revolution der natürliche Zustand der Gesellschaft werden, und Intervallen von Ruhe und Ordnung können nur Ausnahmen sehn.

So weit bin ich mit meiner Theorie volltommen im Reinen. Aber leiber ist bas bloß ber historische Theil berselben. Die gegenwärtigen Uebel und ihre Ursachen und ihre ferneren Wirkungen sind mir volltommen klar. Der religiöse Protestantismus geht freilich an seiner eigenen Berkehrtheit unter; aber (wie ber Abbe de la Mennais vortressich fagt) il appelle en expirant de nouvelles erreurs pour la venger. Der politische, ob er gleich burchaus nichts bauen, immer nur zerstören kann, ist im lebendigsten Fortschritt begriffen; die rechtmäßigen Gewalten athmen kaum mehr. Das Blut gerinnt einem in den Abern, wenn man in die Bukunst blickt und benkt, daß bas höchste Ibeal des Staates in den Augen aller unserer Ausgeklärten — die Republik der nordamerikanischen Heiden, und Baillens ihr politisches Evangesium ist.

Wie soll es aber besser werben? Ich habe gewiß großen Respekt vor Ihrem Genie, mein Freund; aber wenn ich Ihre positiven Borsschläge betrachte, so sinkt mir ber letzte Muth. Mich vlinkt, Sie wissen selfelbst so wenig Rath, daß Sie, wie ein verzweiselter Arzt, exotische Goldstinkturen verschreiben, die Niemand habhaft werden kann. In einem Zeitsalter, wo man fast nur noch par procede Gott statuirt, verlangen Sie — Glauben an die tiessten Geheinnisse der Offenbarung. Unter Menschen, benen jeder Ueberrest privilegirter Klassen ein Gräuel ist, wollen

Sie einen moblgeordneten Feubalismus einführen. Ihre Arzneien verschmäbe ich nicht; wenn Sie bie Alleinherrschaft ber Rirche wieber berftellen fonnen, will ich gern meine Bernunft fo lange fasteien, bis fie and bas Unbegreiflichste annimmt; und erreiche ich es nicht gang, fo wird Gott mir vergeben. Jeber Fenbalismus, felbft ein febr mittelmäßig geordneter, foll mir willfommen febu, wenn er une von ber Berrichaft bes Bobels, ber falfchen Belehrten, ber Stubenten, und befonbers ber Beitungefchreiber befreit. Aber wie follen benn tiefe mahren Reformen zu Stante tommen? Wer foll fie beginnen - und wer ausführen? Ronnen Gie, um confequent ju verfahren, leugnen, bag man weit, febr weit zurudgeben mußte, um auch nur einige ber Burgeln unferer jetigen llebel zu treffen? Und wenn es benn wirklich (was ich jeboch nicht glaube) mit weisen und festen Beschlüffen pro futuro gethan mare, tounen Sie auch nur biefe, fo wie bie Sachen heute fteben, fo wie bie Regierungen, beren Stellung und Befinnung ja auch ein Probutt aller fruberen Berfehrtheit ift, einmal befchaffen fint, mit irgent einer vernünftigen Babrscheinlichkeit erwarten? Sierüber möchte ich etwas, ober vielmehr febr viel von Ihnen boren.

Es versteht sich von selbst, bag ich, trot aller biefer Zweisel, bie Pflicht jedes Einzelnen, so zu handeln, als ob der Erfolg gewiß wäre, unbedingt anerkenne. Wein System habe ich hier deutlich ausgesprochen; das Ihrige war mir längst bekannt. Ich hosse, unsere Wege treffen nun so ziemlich in Einem Punkte zusammen, wenn sie gleich von verschiedenen Bunkten auslaufen.

N.S. Sie wissen, baß es mein Lieblingsgebanke war, biesen Sommer eine Spaziersahrt von einigen Monaten in die Schweiz zu unternehmen. Noch habe ich keinen bestimmten und positiven Grund, bas Projekt als aufgegeben zu betrachten. Mir ahnbet aber, baß es nicht zur Bollziehung kommen wird, und baß ich, statt bessen, genöthigt sehn werde, mit dem Fürsten im Monat Juli oder August nach dem vielgeliebten Carlsbad zu wandern.

Bent.

172.

Leipzig, ben 2. Mai 1819.

Diefe Beit mit ihren täglichen und ftunblichen gewaltfamen Unregungen erschwert bas Berftandnif getrennter Gleichgefinnter febr, und bie Besinnung felbst bat, nach Dafgabe bes jebesmaligen Feinbes, mit bem fie zu fampfen bat, fo verschiebenartige Waffen anzugieben, baf ich mich über 3hren fo eben burch Graf Sobenthal überfenteten Brief ebenfo wenig muntere, als ich mich barüber mehr als über irgend einen jemals von Ihnen empfangenen, b. b. im eigentlichften Ginne unausfpredlich freue. Das ift bas llebel zwischen uns, mein verehrter Freund! Beber von une hat feine eigene Welt von Digbrauchen, Berbrechen, Wahnsinn zc. gegen fich über; meine Gegner fteben mehr in einer ibeali= ichen Region und in bem innern Gebiete ber Staatsvermaltung, bie 3hrigen mehr in ber wirklichen Welt und in ber politifch-biplomatischen Sphare; ta nun jeber von uns mit ganger Seele, und ich glaube auch wohl in feiner Art gleich praftisch, mit bem Unbeile fampft, welches ber Angenblid barbietet; ba jeber von uns bas gange Benghaus feiner Waffen, feiner Iteen und feiner Sprache und alle Befestigungstunft feines Bergens nad ber Seite bin richtet, wo fich ber Feind aufstellt, fo ergibt fich beim Wieberfeben nach langer Trennung immer und fast unvermeiblich ein fdmeres Difverftandnig zwischen uns; und je naber wir einander fteben, um fo heftiger muß bie Erörterung werben. Ihren Brief vom 19. April bingegen in seiner unvergleichlichen Klarbeit betrachte ich nunmehr als bie eigentliche Praliminarbafis aller fünftigen Berbandlungen; auch zweifle ich. ob in biefem Jahrhunderte überhaupt schon viel michtigere Dinge geschehen find, ale bas Ereignift biefes Briefes. In biefer Rebe ift fur mich alles fonnenbell; ich febe Gie felbst beutlich, meine Bebanten erfcheinen mir wie eine bloge Emanation ber Ihrigen, als eine Ihrer Wirtungen, sowie ich mich in bem Conversationslegiton bargeftellt babe. - "Den Glauben bes Gehorfams wollen Gie, wenn Gie auch für ben bireften Glauben unempfindlich geworben maren;" - "wenn auch Ihre Bernunft nicht gebanbigt werben fonnte." - "Gie wollen jenen Glauben, inwiefern Gie bie moralifde und politifche Beltordnung wollen, inwiefern Gie bas Bange, fich im Bangen betrachten." - Bier ift bie Stelle, mo Gie einen Scheibemeg zwischen uns annehmen wollen, ber

nicht vorhanden ift. Ich finte Gie fogar orthodor, ba nicht vorauszufeten ift, bag Gie 3hr eigenes Princip umwerfen und etwa mit Ihrer bloffen Bernunft bie Religion als Gefet wiederherftellen, ober fich felbft von ber allgemeinen Unterwerfung ausnehmen wollen. Was verlangen Sie benn aber mehr als ben Glauben bes Behorfams? Bas meinen Sie unter bem bireften Glauben? Den Glauben ber Unfdulb, bes Barabiefes? - Sie tonnen bas Fattum ber Gunbe, ber fundlichen Erfenntnig, ber Rebellion ber Bernunft gegen ihren Gott nicht ungefchehen machen; - es ift in Ihrer Berfon, wie im Bangen ber Weltordnung unwiberruflich vorhanden. - Meinen Sie ferner bamit ein abfolutes Wiffen bes Glaubens? Unmöglich. Es mar ber Fehler bes Fichte, bag er fein reines 3ch für ein Wiffenswefen hielt, ba es boch nur ein Glaubenswefen war. Unmöglich können Gie Ihre endliche, in beständigem Behorfam gegen positive Dinge, Thatfachen, Offenbarungen ber über Gie fo befonders machtigen Außenwelt verfehrende Bernunft mit ber reinen und ewigen Bernunft verwechfeln, an bie Gie nur glauben. Mue Philofophen taufden fich über biefe fg. reinen Dinge, reine Bahrheit, Tugend, Schönheit, Rraft, Linie, Dreied, welche fammtlich nicht ber Welt bes Wiffens, fonbern ber bes Glaubens angeboren. - Wer ben Glauben bes Behorfams bat, wer an bie Befete Bottes glaubt und an feine positiven Weltordnungen, nicht weil fie vernünftig find, fonbern weil ihm alle Jahrhunderte fagen, baf fie von Gott herrühren, wer anerkennt, bag biefer Glaube ein thatiger, bas beift Behorfam febn muffe, und bag aller fibrige gemeine Beborfam gegen bie gegebenen, positiven, vorhandenen Berhaltniffe, Autoritäten, Befete von jenem sittlichen Gehorfam, wie ber Zweig vom Stamme abhange, ber ift orthobor; er ift ein Chrift, inwiefern er bemgufolge "bingeht und beggleichen thut." - In Diefem Behorfam wird Die Liebe nicht fehlen, obwohl fie ein reines Geschent ber göttlichen Gnabe ift; unter ber Liebe verftehe ich bas Freibeitsgefühl, bie bimmlifde Mitgift unferer Natur, beren Migbrauch unfer ganges Unglud ift; gerabe in ber reuevollen, in fich felbft zerschmelzenben Unterwerfung ber menschlichen Natur unter bie Band ihres ewigen Bilbnere entbindet fich bas Urgefühl ber Freiheit in feiner mahren Geftalt, ale Liebe, fo wie es bis babin ale Begierbe und Soffahrt gebunben lag. Diefe Liebe, biefer freie Behorfam, ober welchen Namen fonft Gie bem bochften Befühle geben wollen, welches bie Denfcheit gu

erfdwingen vermag, ift an fich felbft ein bireftes Berhaltnif zu Gott. mahrend bie Begierbe bisber nur in bem intiretten bes Frevlers gegen ben unvermeiblichen Racher ju ihm ftant. Und wenn ichon bie gemeine Liebe Rachficht und Dulbung gegen alle Bebeimniffe und Unerflärlichfeiten in bem geliebten Wegenstanbe mit fich führt - mein geliebtefter. ältefter Freund! - marum follte bie bobere Liebe an ben Drateln ihres Gottes verzagen? warum nicht bie Bebeimniffe ber Emigfeit vertrauent aus benfelben Banten empfangen wollen, welche fich ale bie einzig möglichen Begründer einer bauerhaften Zeitlichkeit bemabrt baben? - Co fommt mit bem Gehorfam bie Freiheit, mit ber Freiheit bie Liebe, und in biefer ift ber birefte Glaube nothwendig einbegriffen. Wirten alfo bie Besten bes Jahrhunderts (wie wenig ober wie viel, ift nicht bie Frage) nur unablaffig auf bie Befestigung ber geiftlichen Dacht. auf concordantiam sacerdotii et imperii, auf die Berftellung einer furchtbaren und unbedingten Autorität, fo thun fie bas Gröfte, mas ju thun ift. Das fg. Bolt hat mir noch feinen Angenblid bange gemacht; biefes fucht und wird in bumpfer Gehnfucht nicht mube gu fuchen nach einem Treiber, ber es bor fich ber fege, ber es richte und ftelle nach Boblgefallen, ber ihm bie Bergeslaft feiner falfchen Freiheit abnehme, ber es ber Liberalität feiner fchlaffen Regierungen entledige, Robebues Morb war - ber moralifche Grauel bei Geite gefett - eine große Lehre für uns. Laf bas Bewurm, fagt Goethe, es frift Gines bas Anbere auf; Canb ben Rotebue, Berg ben Sornthal; forgt nur bafur, baf Grund zu gründlicher Furcht vorhanden feb. Damit biefe Furcht aber befteben fonne, muß fie Bottesfurcht und alle Menfchenfurcht von ber Bottesfurcht bergeleitet fenn, alle Menfchenherrschaft auf ber Berrichaft Gottes gegründet febn und alle Bertheibigung ber Rechte ber Rirche und bes Staates aus einer gottesfürchtigen Gefinnung herstammen. Dann wird bie Furcht ben Behorsam wirten, ber Behorsam bie mahre Freiheit, biefe Die Liebe u. f. f. Dit voller Rraft bes Gemuths, bireft und ohne Refervation ber Bernunft bie einzelnen Offenbarungen Gottes, feine Bunber und Sacramente glaubend anerkennen, ift ohne Zweifel eine Wirtung ber biretten Gnate Gottes. Es fann Gott gefallen, eine im tiefften Berberbniß befangene Seele burch einen unmittelbaren Strahl feiner Bnabe bei ber geringfligigften Beranlaffung ju befehren. Wenn Gie mir alfo fagen: ich tann aus meiner eigenen Rraft mich nicht zum bireften Glauben an

ein einzelnes Bunter ober Bebeimnift vermogen, ich gebore nicht zu ben Gludlichen, Die wie Ct. Baul Die Fenertaufe unmittelbar empfangen, fofind Gie aud hierin vollständig erthotor, ba Gie ber gottlichen Onabe ibr volles Recht einräumen; viel orthodoxer, als ich mar, ba ich eine bem Evangelio bewuftlos entwendete Philosophie für einen Schlüffel aller jener Beheimniffe und ein birettes Biffen bes Glaubens fur möglich bielt. Aber bann frage ich auch: 3ft Ihnen nicht bie allerhöchste Bnabe miberfahren, ba Ihnen ber Glauben bes Behorfams, ber über allem Glauben ber Zeichen und ber Wunder weit erhaben und bie innerfte Wefenheit bes Chriftenthums ift, ale bie Bebingung aller Weltorbnung und ale letter 3med alles Strebens ber Menfcheit flar geworben? In allen Beiten bat bie Rirche bas unblutige Marthrerthum bes Behorfams noch höber geachtet als bas blutige, birefte Marthrerthum; fo find auch alle einzelnen Rafteiungen ber menfchlichen Bernunft jum biretten Glauben weniger werth als die einfache, treue Demuth bes Bergens - holocaustis non delectaberis, sacrificium Deo spiritus contribulatus; cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies. - Bo finden Gie nunmehr eine fernere Differeng gwifden uns? Dich buntt, nur Gine gibt es, bie, bag Gie fich auf bem Bege zu bem großen Refultate, welches uns vereinigt, weniger vorzumerfen haben ale ich; bag unter allem außeren Glange Ihrer irbifden Schidfale eine tiefe Demuth bes Bergens, eine Schen bes Bewiffens und eine leife Empfänglichfeit fur bie Rene, ja fur bie Contrition felbft, Gie niemals verlaffen bat; alle Ihre Arbeiten, Stubien 2c. zeugen von unveränderter Chrfurcht vor bem Bositiven, vor ben Thatfachen, vor bem ohne 3hr Buthun, alfo gulett boch immer burch Gottes Berordnung Borhandenen während Gie lange genug meinen philosophiichen Uebermuth, meinen Sperfriticismus, meine Bornehmthuerei in Ibeen vor Angen gehabt haben. Nicht ben Inhalt meiner Ueberzeugungen meine ich, aber beren Form, bodmutbige, verbrecherifche Aneignung ter Bahrheit als einer Berftanbes-, einer Talentsfache. Dafür, b. h. für ben größten aller Frevel, für ben Ungehorfam bes Bergens, habe ich nun in langen Leiben faum abgebüßt, mabrent bas, mas man 3hr Glud nennt, boch nur eine Art bes Segens ift, welchen bie unveränderliche eble Bebrochenheit und Demuth Ihres Bergens auf fich gezogen bat. - Benug für heute! In allen andern Rudfichten ift 3hr Brief für mich ein mabrer Canon ter Bolitif und alles fo ausgebrüdt, als wenn Gie bie folgenben

Jahrhunderte und nicht bloß mich, ein Kind biefer schlechten Beit, anredeten. Gebieten Sie über mich: wo foll ich hingehen, was soll ich thun, wie soll ich beweisen, daß ich in Ihrem Dienst bin, Ihnen angeböre?

Der Artifel im Conversationelexifon ift unbedingt nothwendig, weil es in 35,000 Exemplaren bereits existirt und in jeber neuen Auflage mit gleicher Begierbe gefauft wirb. 3ch fchreibe ten Artifel in extenso für bie Zeitgenoffen und ein Extraft für bas Lexikon und lege Ihnen beibes zur vorläufigen Benehmigung vor. Bum Conversationeblatt bat mich allhier ein ficherer Bebenftreit, fpater burch Briefe ein Frang Graffer eingelaben, bringenbft, mit Berufung auf Collin, Schlegel ac. und Anbere. Das Blatt felbst habe ich nie gefeben, mein Antheil ift gratuit, blok wohlwollend. Ihren Winf werbe ich beachten. - Bollmann's Schrift tenne ich nicht; aber bas Buch von Schmidt Bhifelbet in Copenhagen über bas Gelb hat mich intereffirt, als mertwürdiges Zeichen angehender Befehrung über viele herrschente staatswirthschaftliche Irrthumer, und weil es auf bem Dift bes banifchen Bapiergeltwefens gewachsen ift. Ungebenbe Bekehrung fage ich, benn bie Grundanficht liegt noch tief im Argen; ber Grundfat: gold is gold, und bie leberzeugung, bag eine gefetliche Bewerthung ber Metalle unrechtlich und unnut fen (alfo bas Mungen, bie gefetliche Anordnung tes Berhaltniffes eines Metalles jum anbern unftatthaft), prangt auf allen Seiten. Lefen Sie es aber; es fällt einem viel Gutes bei bem Buche ein. Für mich, ber ich ben finfenben Sanbel und bie verfummernte Induftrie unferer Beit vor meiner Thur habe und bie wenigen grundlichen Renner biefer Angelegenheiten unaufhörlich bagu einladen mochte, fich bie ungeheure feubaliftifche Bafis, auf ber bas Luftgebaube unferes Belb-, Rrebit- und Rentenwefens noch beute ruht, binwegzubenten und fich ju fragen, ob alebann auch nur bas geringfugigfte Atom beffen, mas wir Rationalreichthum nennen, besteben tonne, ift bas Schmidt'iche Buch, ungeachtet aller Irrthumer, eine Quelle großer Catis-Denn so wie bie Sachen jest liegen und wie Ihre und meine Uebergengung in ber Bullion = und anbern Gelbfragen ziemlich von Unfang an gestanden hat, tonnen sowohl die Materialisten als die Ibealisten bes Gelbwefens nur bestätigenbe Argumente beibringen.

Gang und ungetheilt ber Ihrige

Abam Müller.

Indem ich schließe, erhalte ich einen Brief Collins mit ber erfreulichen Anzeige, daß Sie mit Bedetorffs Nebe an die Ingend über Kotzebue nicht unzufrieden gewesen sind, ja daß Sie sich der Berbreitung
berfelben in eigener Person angenommen haben. Gott weiß, welche reine Freude Sie mir und insbesondere dem rechtschaffenen Berfasser damit gemacht haben.

### 173.

Wien, ben 5. Mai 1819.

Anstatt aller Borwitrse, die ich Ihnen barliber machen sollte, daß Sie die Schrift von Beckedorff an Collin und nicht an mich gesendet haben, will ich Ihnen bloß erzählen, was das Schicksal dieser Sache gewesen sehn würde, wenn ich nicht dazwischen getreten wäre. Sie werden ans der Beilage ersahren, wie Collin, der übrigens ein sehr braver und gutdenkender Mann ist, Ihren Borschlag beurtheilte. Ich aber dachte anders. Und da ich, trotz der Abwesenheit des Fürsten, um eine vortreffliche Stütze nicht verlegen war, so wurde gleich zum Werke geschritten und morgen wird der Abdruck hier ausgegeben werden. Ich rechne übrigens darans, daß die ursprüngliche Berlagshandlung nicht etwa über Nachtruck und Berrath schreien wird; in einer so wahrhaft gemeinnilizigen Sache kann ich mir eine so kleinliche Rückssicht kaum benken; in jedem Falle aber halte ich mich an Sie, wenn irgend etwas dieser Art sich zutragen sollte.

Die Schrift ift nicht fünftlich, aber voll ebler und wilrtiger Gefinnungen, ans herz greifend und im besten Sinne populär. Ich hoffe, baß felbst verhärtete Gemüther (beren wir auch bei uns nur zu viele haben) eine heilsame Erschütterung bavon spüren werben.

Der Fürst, von welchem ich gestern einen Brief aus Rom vom 23. erhielt und ber am 24. früh nach Neapel abgereist ist, war mit Ihren letzten Berichten in hohem Grabe zufrieden. Was er mir bavon schreibt, vermehrt nur meinen Schmerz, sie nicht gelesen zu haben. Melben Sie nir boch aufrichtig, ob Sie ben Brief, worin ich Sie im Namen bes Fürsten instruirte, Ihre Correspondenz während seiner Abwesenheit durch mich gehen zu lassen, wirstlich nie erhielten?

Schreiben Sie mir nur recht balb, und alles, was Sie irgend in Erfahrung bringen. Und hören Sie boch auf, bem elenben Conversations-blatt Beitrage ju fchicken.

Gent.

# 174.

Leipzig, ben 8. Mai 1819.

Ihrer Aufforderung gemäß übergebe ich Ihnen in dieser Correspontenz alle meine etwaigen Materialien zu gefälliger Weiterbesörderung, wo Sie es der Mühe werth achten. Nach der Messe werde ich das erste Paket sous eachet volant mit Broschüren und Bericht an die Staatsfanzlei abgehen lassen und Ihnen unter Einem davon Avis geben. Das Wesentlichste behalte ich meinen direkten Briefen an Sie vor, da das etwa Erhebliche als Bestandtheil Ihrer Depeschen wirksamer an den Fürsten gelangen wirt.

Ich pflichte aus ganzer Seele allem bei, was Sie in Ihrer unvergleichlichen Kritit bes te Prabt über Anlage und Zwed bes bermaligen völkerrechtlichen Spstems von Europa sagen, und behalte mir das Weitere über diese glänzende Arbeit für den Schluß meines Briefes vor. Allerdings ift "die Zuslucht in der Noth, ist der Ruhepunkt" gesunden und vorhanden. Ich bin der Letzte, der die seusche Serieses vor. Allerdings ift "die Zuslucht in Betreff der unendlich vielen Specialien, die sich ihrer Regulirung darboten, tadeln wird. Das Nothwendigste war, den europäischen Körper auf seine alten Füße, auf Gerechtigkeit und sittliche Gesinnung zu stellen, das reine Princip seiner alten Gesundheit zu wecken und alles Besondere der Selbsthülse dieser vindicirten besseren Natur zu überlassen.

Aber bas bürfen bie Bäter von Aachen nicht vergessen, baß sie burch Gott-und ihr Gewissen zur Controle bieser Selbsthülfe verpflichtet und baß Sie verantwortlich sind, wenn diese edlere Selbsthülfe des gesunden Princips in gemeine Selbsthülfe, in den Krieg aller gegen alle ausarten sollte. Der neue Körper von Europa bestehet nicht, wie der eben zerfallene, aus bloßen Regierungen und Staaten. Welche Puissancen anderer Art sind hinzugekommen? Ich werde mich hüten, die so. politischen Parteien, die scheinbaren Agglomerationen der öffentlichen Meinung für

bleibende Wefen zu halten. In feinem Zeitalter hat die Berftandesmeinung weniger gegolten ober vermocht als in bem unfrigen; niemals hat man weniger gehört und fich bem Einflusse ber Iveen hingegeben.

Aber bie Gewalt ber phyfifchen Beburfniffe, ber Drang ber Geltund Schuldverhaltniffe, ter Mangel positiver Lehre und bie Sungersnoth nach Gottes Wort (wie ber Brophet Amos fagt) - Uebel, benen bie einzelnen Regierungen abbelfen weber tonnen, noch wollen, biefe feten einzelne Menschenklaffen in ben Fall, fich, ohne Rudficht auf Territorialgrengen, aneinander gu foliegen und, was ich Confoberationen nenne, ju bilben. Je realer bas Beburfnif ift, aus bem fie entspringen, und je weniger bie einzelnen Regierungen bagegen zu helfen wiffen, um fo nothwendiger wird bie aufmertfamfte Gurveillance abfeiten ber Begrunter bes neuen Europa. Gie miffen zu genau, wie innerhalb bes groken Cabres von Europa, ben bie Congresse aufgestellt, bas Deifte ber freien Entwidlung ber Rrafte, alfo anftanbiger Gelbsthulfe, überlaffen ift, und wie wenig fich bie Regierungen mit ihrer Fingny und Bolizei Rath miffen. Die Regierungen find nur wichtig burch ihre Armeen; bag biefe Armeen in letter Inftang bem Spftem, welches in Machen befinitiv festgestellt worben, angehören, und bag fich bas Princip bes unbebingten, perfonlichen Dienstgeborfams ber Armeen (burd Brebe's unvertennbar großes Berbienft, was man auch quoad formam über bie Abreffen ber baberifden Regimenter und bann noch insbesondere über bie Brotestation ber Berliner Landwehr in ben auswärtigen Zeitungen benten mag) neuerbings fcarf abschlieft, von allem übrigen Industrie- und geiftigen Befen aussonbert, betrachte ich als einen ber größten und wirtsamften Fortschritte gum Buten.

In allen andern Administrationskildsstein sind die Regierungen leiber, und eingeständlich, zu bloßen Parteien herabgesunken und erwarten nun den Gegner, der sich ihnen gegenüberstellen wird. Daß es die sogenannten Kammern oder constitutionellen Autoritäten in dem Zeitssinne des Wortes nicht sehn werden, ist gewiß. In den Berhandlungen der baherischen Kammer z. B. sinde ich, die eigentlich revolutionären, also sehr realen Regungen abgerechnet, nur die auf Bildung der Landsrähe gerichtete Motion wesentlich. Her hat sich offendar das Urbedürfniß angemeldet; nämlich das der Consöderation der lokalen und provinziellen Interessen, eine Wirklichkeit, vor der die Behr-Hornthal'schen

und anderweiten Constitutione. Schafereien von felbst in ihr Richts gerfallen. -

Borläufig kommt alles barauf an, wo möglich eine Aristokratie bes Geiftes in Deutschland zu begründen, die große Mehrzahl der wahren Gelehrten auf irgend eine unauffallende Weise zu vereinigen, einen Mittelpunkt wenigstens der anständigen, wenn auch noch nicht der guten Gesinnung zu stiften, wozu allerdings mit den Jahrbüchern ein höchst würdiger Anfang gemacht ist. Sie glauben nicht, mit welcher Ehrerbietung man in Berlin und andern Orten des nördlichen Deutschlands bavon spricht und wie der milbseste Ton dieses Journals imponirt.

Glauben Sie gewiß, tie beutsche Jugend ift, wie sie Bedeborff beschrieben, viel ernsthafter und nüchterner, auch viel sittlicher, als man in Desterreich benkt. Ich habe hier Recht auf eine Stimme, weil ich auf ber frequentirtesten Universität von Deutschland lebe. Wie empfänglich würde sie für wahre positive Wissenschund für die ritterliche Idee der Freiheit in dem Gehorsam sehn, wenn ihr von den allgemeinen, philosophischen und politischen Lehrstühlen herab irgend etwas anderes als leere Begriffe und die gemeine, revolutionäre Freiheit geboten, wenn sie zur Liebe, anstatt, wie seit Napoleons Zeit bis jett, zum hasse erzogen würde!

Daher schene ich mich nicht zu sagen, baß es Pflicht ber großen beutschen Mächte ist, für eine Bereinigung ber besseren beutschen Lehrer zu sorgen, sie in eine sichtbare Berbindung zu bringen, sie gemeinschaftlich zu einer geehrten Corporation zu heben, b. h. hier, in biesem einzigen Falle, eine Conföberation zu veranlassen, wo nur Scheu und Ungelentigteit, wie tief auch bas Bedürfniß gefühlt wird, verhindert, baß sie von selbst entsteht.

Rein Friede unter ben beiben anbern Ständen, die fich bermalen um ben Besit ber Welt streiten, ift möglich ohne die Bildung eines mahren geistlichen Standes, einer vorläusigen perfönlichen Conföderation berer, die auf die geistige Bildung ber Welt und ber Jugend zumal Einfluß haben, bis die Rirche in ihre Rechte tritt, welches lette und hochste benn freilich allein ben höheren Fügungen überlassen bleiben muß.

Aber benten Sie an mich: Die positiven Schritte gur Besserung laffen sich abseiten ber Congresimächte nicht gang vermeiben; Die negativen, felbst bie fraftigsten barunter, 3. B. Epurationen ber Lehrstühle, reichen allein

nicht hin. Wie große Effette könnten Sie, könnten Fürst Metternich und Graf Bernstorff gemeinschaftlich wirken! benn die öffentliche Intervention Ruflands in dieser Sache hat unter ben gegonwärtigen Umftanden manches Bebenkliche.

Indem ich Borstebendes fortsetzen will, erhalte ich Ihren Brief vom 5. Mai (wohlbemerkt schon heute 10. Mai direkt durch Bost), und zugleich die nicht geringfügige Notiz aus Halle, daß der König von Preußen die Rektoren seiner Landesuniversitäten mit dem Range der geheimen Obertribunalräthe kurfähig erklärt hat.

Bie freue ich mich liber bas von Ihnen in Ihrem Briefe bekannte Normalprincip: Söchste Confequeng, Bestimmtheit, auch Reinheit und Correttheit bes Geistes, in bem man handelt, andererseits aber die höchste Mäßigung, Behutsamteit und äußere Unscheinbarteit ber prattischen Maßregeln.

So viel für heute, ba bie Bost abgeht; ben Ausbruck ununterbrochener Bewunderung Ihrer Bewirthschaftung bes be Bradt für's nächstemal. Berglicht ber Ihrige

Abam Müller.

### 175.

Wien, 16. Juni 1819.

Die Ernennung bes Erzherzogs Rubolph zum Carbinal wird Ihnen beweisen, in welch guten Berhältniffen wir mit bem Papste stehen. Alles, was mir ber Fürst über biesen Gegenstand schreibt, ist nicht nur beruhigend, sondern äußerst erfreulich.

Ich möchte wissen, wie Sie es eigentlich mit bem Zeitungslefen halten. Mir frift dieses Geschäft, welches ich freilich als eine Art von Berufsarbeit und mit gewissenhafter Plinktlichleit behandle, eine unendliche Zeit, und jeht, wo jeder Tag (außer der Unzahl deutscher Blätter) mir die unendlichen Debatten im Moniteur und in den englischen Zeitungen zuführt, drei, vier und mehrere Stunden täglich weg. Ueberhaupt bin ich oft in wahrer Berzweiflung über die Kürze und Beschränktheit des Lebens. Ich verschwende gewiß wenig Augenblicke und kann doch nichts Rechtschaffenes vor mich bringen. Sagen Sie mir etwas über dieses

Ungliid. Schreiben Sie mir fiberhaupt recht viel, und werben Sie nicht wieder matt; Sie wiffen nun einmal, baß Ihre Briefe meine beste Lebensnahrung sind.

Gent.

## 176.

Wien, ben 19. Juni 1819.

Wenn ich nicht wisste — fast möchte ich stolz genug sehn, um zu sagen aus eigener Ersahrung — baß man nie bemilthiger ist, als wenn man etwaß Bortrefsliches hervorgebracht hat, so würde ich mir das Schreiben, womit Sie Ihre neueste Schrift begleiten, kaum erklären können. Sie sehen mein Mißsallen voraus, weil diese Schrift nicht unmittelbar praktisch ist? Aber wo steht denn geschrieben, daß ein Geist wie der Ihrige immer nur für die unmittelbare Prazis arbeiten soll? Und wie könnte denn mir einsallen, darüber zu zürnen, daß Sie sich, um die gräulichsten praktischen Irrthimer von Grund aus zu bekämpfen, über die Welt, oder besser, in den Mittelpunkt der Welt stellen, und mit wahrhaft apostolischer Erhabenheit den Ur-Widerspruch und die Ur-Krankbeit in allem irdischen Denken und Treiben enthüllend, auf das einzige, ewige Bereinigungs- und Bersöhnungsmittel hinweisen, welches keine der streitenden Potenzen verwersen darf, wenn auch keine noch den ernsten Willen hat, es zu ergreisen?

Sie sprechen ferner von ber Form. Sie beziehen sich sogar auf meine Schreibart. Ja, liebster Freund, wenn man über unmittelbar praktische, gesellschaftliche, im höheren Sinne bes Wortes gemeine Gegenstände spricht und einigen Verstand und Geschmack besitzt, dann ist es so schwer nicht, eine gewisse Zierlichkeit mit dem Ernst zu verbinden. Aber erwägen Sie doch, was Ihr Thema ist! Uebrigens sinde ich, das Sie noch nichts zugleich einsacheres und strengeres, selbst schulgerechteres geschrieben haben, als diese Abhandlung.

Endlich vermeinen Sie fogar, es könnte Ihnen Krug ober andere hechte biefer Art mit ihren Lärmgeschrei bei diesem ober jenem schaben. Diefe Besorgniß beweist nur, daß Sie selbst die mahre Größe Ihres Wertes nicht ganz kennen. Auf bem Punkte, wo Sie mit diesem Werte stehen, kann kein Pfeil, weber von ber Seite, noch von unten (und mit

Dominim Google

oben hat es nichts zu bedeuten) Sie treffen. Keiner von benen, tie sich Philosophen ex prosesso nennen, kein Schelling, kein Steffens, kein Schlehermacher u. wird Ihre Schrift antasten; ich glaube sogar, die meisten aus dieser Classe werden Ihnen, gutwillig oder gezwungen, huldigen. Der Pöbel aber wird vor solchem Tiessinn und vor solcher Heisigkeit Respect haben; und sollte wirklich ein Lotterbube sich daran verzgreisen, so wird es, wie Sie mir sicher glauben können, nicht anders wirken, als wenn er mit Steinen nach dem Monde wärse. Discussionen wird diese Schrift nicht veranlassen, vielmehr ein allgemeines Verstummen, bei einigen in Liebe, bei andern in Furcht, bei den meisten in Verzweiflung. Uedrigens ist sie weit weniger für uns als für die noch Unglücklicheren, und barum vielleicht Bessern, die nach uns kommen werden, geschrieben.

Für uns, für bie Begenwart, tann fie in einer Rudficht Schaben ftiften. Die Revolutionsmänner werben uns, ihren Begnern, fagen: "Bort, mas eines eurer großen Drafel lehrt! Unfere Unficht vom Ctaate, vom Bollswillen, von ber Bollsfouveranitat zc. verwirft er freilich, und bas mit großer Berachtung; bie eurige aber behandelt er nicht beffer. Er verlangt eine britte, von ber ihr aber fo fern fent, als wir, und bie beibe nicht fo balb realifiren werben. Mithin, Irrthum gegen Brrthum und Berberben gegen Berberben, lagt uns bei bem Unfrigen bleiben!" Dief ift vielleicht bie einzige, in einem gewiffen Ginne antipraftifche Richtung Ihrer Schrift. Die Revolutionars werben barüber frobloden, weil fie, obgleich geborig mit Fugen getreten, boch ben Bertheibiger ber alten Ordnungen in benfelben Staub herabgezogen feben werben. Dieft fann Gie nicht als Tabel treffen; Gie konnten bie boberen Babrheiten nicht nach ber Bequemlichfeit Ihrer Freunde gufdneiben; Gie mußten bie Sand an bie Wurzel legen, ohne viel zu fragen, mas unter Ihren Streichen fiel. Bewiß ift aber, bag Gie burch Strafgerichte biefer Art uns andern armen Teufeln bie Arbeit und bas Leben febr fauer machen. Wir follen nun ben außern Feind befampfen und gugleich und felbft von Grunde aus reformiren. Mein langfamer und temporifirender Ropf erliegt unter biefer Aufgabe; ich ehre barum aber nicht weniger ben Ihrigen, ber fich burch feine Schwierigfeit abidreden läßt. Fais ce que tu dois, advienne que pourra!

Dem Fürsten werte ich von Ihrer Schrift Melbung thun; nicht mit Beng und Maller, Briefwechfel.

Bezeichnung einzelner Stellen; zum Anstreichen ift sie nicht gemacht; sonbern indem ich ihm meine Meinung über bas Ganze so bestimmt sage, als ich sie Ihnen selbst gesagt habe. Bon Einzelheiten ist bei einem so tiesen und strengen Raisonnement gar nicht bie Rebe. Man muß es burchaus anerkennen ober burchaus verwerfen.

3ch erhielt Ihren Brief heute um 1 Uhr. Ich mußte ben Courier nach Butarest absertigen; erst um 5 Uhr wurde ich frei und ging nun an die Lestüre. Ich habe die Schrift also erst einmal gelesen und spreche hier, zwei Stunden nach ber Lesung, von dem Eindruck, den sie auf mich gemacht hat. Weiter zu gehen wäre für heute gewagt. Ich hoffe, wir werden noch mehr als einmal barauf zurücksommen.

Saben Gie benn bie englischen Parlamentebebatten (in englischen Blattern nämlich, benn mas bie anbern bavon geben, bebeutet nicht viel) neuerlich verfolgt? Bas haben Gie ju Beel's und anterer Minifteriellen feierlichem Uebertritt zur Lehre bes Bullion-Committee von 1811 gefagt? ju tem formlichen, mit Bitterfeit ausgesprochenen Bruch ber alten Berbinbung zwischen bem Minifterium und ber Bant? Bas zu bem enblich eingestanbenen permanenten Deficit bon 13,500,000 g.? und zu ber beporftebenben Gingiehung bes Tilgungefonde bis auf 2 Millionen, bie burch neue Taxen auf 5 Millionen erhöht merben follen? mas ferner gu ber unerhörten Discuffion über bie Bill gur Berhinderung bes Dienftnehmens bei ben amerifauischen Insurgenten, bei welcher Belegenheit fich ber eigentliche Geift ber Opposition im neuen Barlament fo furchtbar offenbart bat, und Macbonalb u. A. Reben gehalten, bie ber vermegenfte Liberale in ber frangöfifchen Rammer in biefer Starte nicht geliefert batte? Es fieht mirflich febr trube aus auf Erten. Alles, mas uns ebemals noch belebte und aufheiterte, fällt gufammen. Gehr rührend mar bie Scene, mo ber alte Beel (bes Ministers Bater) im Namen ber Londoner Raufleute gegen bie Mafregeln bes von feinem Gobn birigirten Ausschuffes protestirte und bie bittere Bemertung machte, fo weit feb es nun getommen, baf auf ber einen Geite nur noch ber verlaffene Schatten von Bitt ftebe - und ibm gegenüber bas jetige Ministerium, mit Sunt, Booler, Jadfon zc. verbunden, um bie letten Ueberrefte feiner Dafregeln gu vertilgen!

Wenn Leipzig ein Gewitterknoten ift, fo glaube ich Wien ift ein mahrer Anti-Knoten, ein Berftrenungspunkt für alle Gewitter. Lange

Erfahrung hat mich endlich liberzeugt, baß es hier und in ber nächsten Rachbarfchaft nie zu einer großen Explosion kommen kann. Pilat ist in wahrer Berzweiflung barüber und rächt sich an mir, indem er mir sast täglich im Beobachter irgend eine Mordgeschichte von Gewittern an andern Orten vorsett. Da wir indessen beide, obgleich aus entgegengesetten Gründen, lebhaften Antheil baran nehmen, so werden Sie und sehr verbinden, wenn Sie uns zuweilen einige Details von Leipziger Donnerwettern mittheilen. Leben Sie wohl!

Bent.

## 177.

Leipzig, ben 22. Juni 1819.

Ihr Schreiben vom 16. Juni, unter Anlage bes Resums, habe ich, jum großen Ruhme ber ordinären Posigelegenheit, gestern am 21. Juni erhalten und beschlennige die Antwort, damit Sie sehen, wie hoch ich bas Bergnilgen einer solchen ruhigen, gründlichen und praktischen Berhandlung mit Ihnen auschlage.

Der Schluß Ihres klaren und auf ben britten Zuhörer bes Gesprächs so überaus glücklich berechneten Resume's zeigt nicht nur, daß wir beibe für alle Folgezeit auf bemfelben gemeinschaftlichen Terrain ber Doktrin stehen, also die unerläßliche Borbebingung jeder Diskussion zwischen uns in seltener Festigkeit vorhanden ist, sondern daß sich auch bieser Boden unserer Berständigung täglich und stündlich erweitert und verbreitet.

"Allgemeine Wiebergeburt ber Staatsformen, ber Gefetzebung, ber Wissenschaften und ber Lehrspsteme" — ist ber gemeinschaftliche Zwed. Daß bas "llebermaß ber Berwirrung" sie hervorrusen werbe, ist zwischen und zweiselhaft, ba ich mich unberingt gegen bie Ansicht erkläre, als ob jemals aus bloßer Gährung eigentliche Begetation, aus bloßer Reibung die Wahrheit, aus bloßer Concurrenz ber Reichthum, kurz aus bem bloßen Chaos die Ordnung hervorgehen könne. Wenn ich mich also nicht babei beruhigen kann, den aus der Berwirrung hervorgehenden Bunsch der Wiedergeburt abzuwarten, sondern davon ausgehe, daß Sie, daß ber Fürst Wetternich, daß ich verbunden und berusen sind, unmittelbar

ter ewigen, ohne unfer Zuthun vorhandenen Wahrheit das Wort zu reden und der wahren Lehre öffentlich die Ehre zu geben, so sind wir doch darin ganz einverstanden, daß die steigende Berwirrung der Weltverhältnisse, daß die Constitutionsraserei, daß das Zeitungsgeschrei und alle Tollheiten und Abgeschmacktheiten des Jahrhunderts uns am letzten Orte in die Hände arbeiten müssen; einig serner darin, daß die underrückte Bertheibigung des Positiven gegen die Spekulation — in welcher Rücksicht ja sogar Humboldt nach seinem Briese unser Allierter werden zu wollen scheint — die sicherste praktische Maßregel ist, um dem Gegebenen, dem Eröffneten und sowit dem Geoffenbarten und dem Glauben des Gehorsams, also der Wiedergeburt den Weg zu bahnen.

In biefer letteren Rudficht nun bitte ich Gie einige Thatfachen nicht zu überfeben, welche unferem Cabinette Duth machen fonnten. für bie positiven Biffenschaften und beren Borrana (b. b. fur Dafenn und Erhaltung aller Regierungen überhaupt) öffentlich Betrachten wir unter ben einzelnen wiffenschaftlichen Fafultaten bie uns junachst liegenbe, Die juriftifche. Bor 15 bis 20 Jahren maren bie Lehrer bes Naturrechts bie eigentlichen Führer biefer Fakultät; jest fteht auf ben berühmteften Universitäten bas Naturrecht, qua disciplina, überall im Schatten. Fragen Sie nach ben Lebrern, Die allgemein mit Achtung genannt werben, fo nennt man Ihnen Savigny, Sugo, Saubolbt und Thibaut, fammtlich Civiliften, historische Rechtsforscher, von benen ber erfte ben Beruf ber Beit zur Gefetgebung überhaupt, ber zweite bagegen von jeher bie Möglichkeit bes Naturrechts geläugnet bat und ber britte. Sauboldt (ber befte Lehrer von allen), fogar noch vom jure divino fpricht. Lauter positive Leute, aber abgottifch verehrt von vielen taufend Stubenten; fpinnefeind ber fg. Philosophie, wie alle grundlich positive Belehrte vom Rach, aber schen vor ihr, weil fie über bie Brincipien ber Dinge und über Gott feine Ausfunft miffen; ja, hier und bort nachgiebig gegen bie Philofophie, gegen ben Beit- und Stubentengeift, weil fie von oben berab malplacirt find, weil eben ihr Borrang nicht anerkannt ift und ihnen ein unnatürliches, allgemeines Streben nach politifder Bebeutung aufgebrungen wirb, welches nun auch ben erften, Savigny, fcon in ben preufischen Staaterath geführt hat. - Nun bie prattifden Juriften. 3ch habe feinen Musbrud bafür, welch eine gratelhafte Wirtung eine fluge, unter mahren Lobeserhebungen ber achten Philosophie und Rritit vorgebrachte Erinnerung Defterreichs an ben Borrang ber positiven Biffenschaft auf biefem Felbe baben tounte. Laffen wir uns burch einige Zeitungstläffer, Darmftabter und anberweite nichtswürdige Abvotaten über ben mahren Stand ber Sache nicht ver-Die wirkliche, amtirende Juftig icaumt und mutbet an allen Enben von Deutschland gegen bie Theorien, gegen bie Gesetgeberei ber Ministerien bes Innern, und weil tas juriftische Stubium fo positiv und historisch geworben, ale es vor zwanzig Jahren spekulativ und naturrechtlich mar, fo geht ber gange Bug ber neuangebenben Beamten auf bie juristische (mehr positive) und nicht auf die politische (mehr theoretisirende) Seite binuber. Dergeftalt wird nun, allem Anschein jum Trot, mit jebem folgenden Tage bie positive Bartei in unseren Stagten großer. Betrachten Gie ben Berliner Abreffalenter: 102, fdreibe einhundert und amei Referendarien und Ausfultatoren bes blogen Rammer= und Stadt= gerichts, und nur feche bei ber gangen Potsbamer Regierung. Bor zwangig Jahren waren umgekehrt bie Kameralstellen fo überhäuft als bie Juftigftellen jett.

Be positiver bie Juftig wird, um fo mehr wentet fich ber Streit von ben Befeten und Befetbuchern hinmeg auf bie altere und wefentlichere Frage von ber Berichtsordnung, ba Mofer wohl Recht bat zu fagen: ber Staat fonne mobl obne Gefete, aber nicht obne Berichtsordnung, mobl ohne wirkliches Recht, aber nicht ohne formliches Recht bestehen. ber große Streit über bas mundliche Berfahren, bei welchem Gie mahrscheinlich sich mit ebenso behaglicher Unentschiedenheit neutral verhalten wie ich. Als ein Axiom ber Revolution verwerfen wir bas munbliche Berfahren beibe; als eine ber erhabenften politischen Lotalquäftionen bebalten wir uns bie weitere Explication unferes: Je nachbem! fur ben Fall einer befondern Unwendung bor, freuen uns aber, bag in biefer Angelegenheit, wie ber Streit zwifden Rirdeifen und ben Rheinprovingen zeigt, nichts auf tem Wege ber philosophischen Faseleien auszumachen ift. Schon jest fteben beibe Sauptparteien burchaus auf positivem Grunbe. Beibe find für eine folche Erflärung Defterreichs ju Gunften ber positiven Wiffenschaft, als wir meinen, im hoben Grabe empfänglich.

Eriminalwesen. Gewiß ist es, baß mir einen guten Dienst geleistet hat, wer die Anekote in bas Oppositionsblatt gebracht hat, baß ich an ber Tafel bes Prinzen von Gessen die Folter vertheibigt hatte. Alle Eriminalinquirenten sind auf meiner Seite und sehen, baß ich von ber Sache etwas verstehe. Die Justiz steht im eigentlichen Berstande stille, so weit das philosophische Eriminalrecht reicht. In diesem Punkte ist das Bedürfniß des Bositiven am mächtigsten und der Fualdes'sche Proces hat vielen Unparteiischen die Augen geöffnet. Fenerbachs Credit ist so zusammengesunken, daß alle Mühe, seinen eigenen Sohn in seine Fustapsen zu bringen, vergeblich war, und berselbe, gleich nach seiner Ankunft in Erlangen, der Kanne'schen Exegese des alten Testaments zulief und auf die Theologie umsattelte.

So stehet es im Gebiete ber Jurisprubeng, und meinen Sie nicht, bag wir eine machtige Partei versammeln, wenn wir auf bem Felbe ber Medicin ber Erfahrung und Ueberlieferung gegen bie Naturphilosophen bie Hand reichen?

Und in der Theologie, sehen Sie nur unter aller falschen Mystit die zunehmende Bartei des Offenbarungsglaubens! Werfen Sie nur einen Blid auf die neueste Schrift des Harms in Kiel: daß es mit der Vernunftreligion nichts seh, insbesondere p. 25 und am Schluß, und Sie werden zugeben, daß wir hier mit ganzen Leuten zu thun haben, mit Charafteren, die nicht nur tausende von Philosophen und Zeitungsbellern auswiegen, sondern und obenein ein Publikum von hunderttausenden zusühren.

Kurz, mein Freund, ich lebe und träume nur in ber Erklärung, die Desterreich machen foll, mit einiger Feierlichkeit machen foll, und die Sie schreiben muffen. Für heute leben Sie wohl

Abam Müller.

# 178.

Carlebab, ben 28. Juli 1819.

Ich erhielt gestern, liebster Freund, Ihren Brief vom 22. (ober 24.?) Mein wohl überlegter Rath ist: Richten Sie sich so ein, daß Sie den 13., spätestens den 14. hier eintressen. Ich werde Ihnen vom 13. an eine Wohnung bestellen und bei der Mautheinnahme (in der Stadt) einen Zettel abgeben, der sie bezeichnet. Bei dieser Einrichtung gewinne ich noch das Große, daß ich von hier mit Ihnen nach Teplit und vielleicht Dresden gehen kann, indem für diesmal die Zusammenkunft mit meinen Schwestern unwiderrussich Statt findet.

Sie haben volltommen Recht. So hat Europa, wenigstens Deutschland, noch nie ausgesehen. Der Augenblid ist über alle Maßen entscheibend. Sie ahnden es, Sie schließen es, Sie fühlen es; aber wenn Sie erst Alles wüßten! Ihr Urtheil über die Borgänge in Berlin ist aus Ihrem Standpunkt vollsommen richtig; ich denke im Grunde eben so; und doch — gibt es eine Menge Dinge, die diese Urtheil nothwendig modistieren. Uebrigens geschehe was immer will; mein Bedürsniß, Sie zu sehen, ist dringend, muß schlechterdings befriedigt werden. Ich branche Sie, wie Lebensluft, und hätte ich nicht die sicherste Hossmung, Sie hier zu erwarten, so suche ich Sie auf, ich weiß nicht wo.

Sie bekommen biefen Brief zeitig genug, nm mir noch einmal (wenigstens) zu schreiben. Das wilnsche und verlange ich, damit ich meiner Sache gewiß seh. Wenn Sie mir ben Tag Ihrer Ankunft und bie Straße genau angeben können, fahre ich Ihnen auch wohl auf eine Meile entgegen. Bis bahin, Gott befohlen.

Gent.

## 179.

Bages Raifonnement, in mußigen Augenbliden gu lefen.

Ihre klaren und musterhaften "Grundlinien" kann ich nicht ohne wirkliche Ehrsuchtsbezeugung zurückgehen lassen. Bor diesem Reichthume bei solcher Mäßigung und Selbsibeherrschung des Talentes, vor dieser praktischen Fülle und Umsichtigkeit auf einem so beengten Standpunkt und in so wenigen Zeilen, endlich aber vor der politischen Gegenwart, vor der Befestigung dieser Schrift nach allen möglichen Seiten des Angrisses, mussen die Gegener verstummen, wie ich mich babor beuge. Es ist in jeder Rücksicht ein Meisterstüd.

Gut! ein großer Schritt zur Abwehrung bes Bösen, ein entscheibenber für ben Augenblick mare gemacht, wenn biese Proposition unverfürzt burchginge. Aber ich frage Sie, kann man ber theils burch natürliche, theils burch fünstliche, theils burch unnatürliche Mittel ausgeregten Thätigkeit bes Geistes Grenzen anweisen, ohne ihr bas positive Gut zu zeigen, bem bieß Opfer gebracht worben ist? Kann man ber Presse irgend eine Grenze anweisen, so lange ber Grundsat: baß aus bem Kampfe ber Geister erst politische Wahrheit und wahre Erkenntniß hervergehen solle, und daß in dieser Rücksicht die gesammte Bergangenheit unmundig gewesen, unwiderlegt bleibt? Jede abwehrende Maßregel bleibt für den, welchen sie trifft, so lange ein Alt der Gewalt, bis er überzeugt wird, daß ein positives Gut höherer Ordnung durch die Abwehrung gerettet wird. Daß die Erhaltung der regierenden Ohnastien und der an ihre Existenz geknüpften Ordnung ein solches Gut seh, leugnen die Gegner, weil man alle Consequenzen des Begriffs der Bolkssoweränität, des falschen Naturund Staatsrechts, die in den Augen jener Leute die eigentlichen dii majorum gentium sind, ruhig bestehen läßt.

Rurz, wer die Geister in so starten Formeln, als in biefen Grundlinien geschehen, zu bannen unternimmt, ber muß ben Geist, aus bem er folche Thaten thut, beutlich zu erkennen geben; er muß:

- 1) ben Borrang ber positiven und förperlichen Doktrinen, woranf bie europäischen Throne seit Jahrtausenben gegründet sind, vor den philosophischen Theorien, benen zu gefallen man die Preffreiheit will, die Kühnheit haben auszusprechen; er muß
- 2) die realen Theilnehmer der bürgerlichen Ordnung von Europa, die possidenti, die Handväter und alle die, welche mehr am Herzen tragen, als das augenblickliche Geld und die Bernunft des Tages zu befriedigen vermag, um seine tam antiqua et tam nova Fahne zu versammeln wissen; er muß
- 3) ber positiv guten Sache und ihren Vertheibigern Berührungen und Triblinen zu verschaffen, hohnlächelub sete ich hinzu, er muß bafür zu forgen wissen, baß sie nicht vor allen andern bie zuerst geächteten sind, und baß sie nicht am allerempsindlichsten von dem Censurbann getroffen werden.

Bir stehen an ber Grenze, wo es ohne Bereinigung über die positive Lehre nicht mehr abgeht. Fehlte an dieser lleberzeugung in mir noch ein Loth, so hat Ihre trefssiche Arbeit einen Centner in die Wagschale geworfen. Warum erfreut sich die gute Sache keines einzigen Organs, wie Sie sehr richtig bemerken? Weil die Regierungen die positiven moralischen Wahrheiten, die ihren Privatgelüsten widersprechen dürsten, noch mehr zu schenen haben, als die philosophischen Chimären, die doch wahrscheinlicher Weise nur ihr Haus und ihren Staat bedrehen, möhrend sie selbst ad tempus vitae sich durch ihre Civilliste gereckt glauben.

Berzeihen Sie ben Gifer und die Feierlichfeit. Ihre Arbeit hat mich exaltirt.

Den 7. Muguft 1819.

Abam Müller.

#### 180.

Leipzig, ben 6. Ottober 1819.

Graf Schulenburg nimmt bas Gorres'sche Buch offen für Sie mit und wird es zugleich mit gegenwärtigem Schreiben Ihnen übergeben. Bahrscheinlich besitzen Sie es schon; es wird in foldem Falle ber Bunfch geäufert, baf Gie es herrn von Buchbolg gutommen laffen mochten. -In jebem Fall werben Gie ben Brief, womit Gorres bie Genbung bes Buches an mich einbegleitet hat, nicht unintereffant finben. ihn bei. Er fest bas Berhaltnig biefes tuchtigen Mannes zu mir, insbefondere aber bie ungludliche Befpaltenheit feines großen Beiftes näber auseinanber. Auch werben Gie an vielen Stellen ber Schrift bemerkt haben, bag fowohl mein gebrudter Brief an ihn, als auch bie Schrift von ber theologischen Nothwendigfeit nicht ohne Wirkung geblieben. Nichtsbestoweniger, wie auch bie manichaifch pantheistischen Bisionen und bie gallichten Diatriben gegen Breufen ben Benuf biefes Buches ftoren mögen, fo ift bennoch bie Charafteriftit ber centralifirenben Staatsmanner und bas Gemälbe von Naffau allein icon bie reichfte Entichabigung.

Noch lege ich die Schrift von Wieland bei, weil es zu wiffen immer merkwürdig ift, was dieser Mann in jenen Tagen, die wir zu Carlsbad miteinander verlebt, auf seiner Stube in Jena getrieben und gedacht.

Endlich erinnere ich noch, baß ich unferm Fürften Reuß bem 64. bie gewünschte Streit'sche Charte für Sie mitgegeben und baß selbige schon seit acht Tagen Ihnen jugekommen febn muß.

Unfere Correspondenz wird in bestern Gang kommen, wenn die Messe vorüber ist, denn das Zu- und Abströmen bekannter Fremden ist diesmal zu groß, um Ihnen alles vorzutragen, was als Resultat dieses allerbewegtesten Augenblickes für Sie bereit läge. Außerdem haben mich die hier anwesenden Köthen'schen Herrschaften und Leute durch acht Tage völlig sequestrirt. So eben war Varnhagen mit seiner Frau hier; undegreisschich verwandelt, gut, sanst, gerecht und mild.

Ueberhaupt kommen benen Carlsbaber Akten eine Menge Bekehrungen entgegen; schmiedet man das Eisen, berweil es warm ist; steigert man sich zu der Höhe, wo man die nichtswürdigen Theorien der Zeit unter seinen Füßen und Gott in seiner Alarheit über sich hat; wagt man den Kampf mit der Lehre — so ist der Sieg unzweiselhaft. Wie leicht z. B. ist Görres zu schlagen in allen denen Stücken, wo er mit den Carlsbader Conservaen im Widerspruch steht! Auch ist merkwürdig, wie wenig er sich mit Oesterreich befaßt, und daß er vom Fürsten eigentlich nur (wie ich) das Positive verlangt.

Gorres Buch, im Sanbel noch nicht angelangt, ift feit gestern auf biefigem Plate bei 20 Thaler Strafe verboten.

Mbam Diller.

# 181.

## Gorres an Abam Müller.

Cobleng, am 19. September 1819.

Bum Danke für Ihre neuliche Schrift fenbe ich Ihnen beiliegend bie meine, auch ein offener Brief an alle, bie es wohl mit bem Baterlanbe meinen. Daß ich Gie unter biefen begreife, werben Gie leicht aus bem Inhalt feben. Gehr fdeu geworben gegen bie vielfältige Sophisterei in biefer Beit, habe ich wohl fcharf zugefeben, aber wer fo lange in ber Minorität tapfern Muthes fteht und burch alles Schnöbethun bes Barteigeiftes fid nicht ergurnen noch gur Empfindlichkeit reigen läft, ber fann nicht burch Gitelfeit, fonbern allein burch eine gute und ftarte Ueberzeugung getrieben werben, und bie muß man ehren und hochhalten, wenn man fie auch fonft in wefentlichen und unwefentlichen Dingen nicht theilt. Wie wir in unfern Ansichten zu einander fteben, wird Ihnen nun aus ber Schrift in ben Sauptsachen flar werben, und ich brauche nicht noch ju fchreiben, was schon gebruckt ift. Ich habe bie Blätter fchnell in etwas mehr als vier Wochen niedergeschrieben und fern von jeder Absichtlichkeit mich barin geben laffen, wie ber Beift eben trieb; Gie werben alfo leicht und vollständig barin erkennen, wef Beiftes Kind ich bin. Die 3meibeutigfeit, die Gie an mir getabelt, wird Ihnen nun volltommen flar werben als eine folche, bie nicht etwa aus einer bummen Weltklugheit bei mir hervorgegangen, fonbern aus einer natürlichen und geschichtlichen Nothwendigkeit, indem im Grunde jener Janus, ber fonft nur an ber Spite ber Gefchichte-fteht und nach zwei Reiten fcaut, auch bei jebem großen Zeitabschnitte und jeber mahren Epoche wiedergeboren wird, bie menschliche Ratur aber in irbifden Berhaltniffen fich von jener Dichotomie nie losfagen tann. 3ch glaube, baf Gie meiner Brundanficht nichts Erhebliches entgegenseten werben; in ber Musführung tritt bas Menfchlidje mit feinen Irrthumern und Täufdungen ein, und ba fieht immer ber Gine, mas bem Untern entgangen; barum ift im Beifterreiche ein Beber eines Beben bedürftig. 3ch habe Ihre Schrift mit Bergnugen gelefen und bin ebenfalls in ber Grundlage mit Ihnen einverstanden, und halte bie Religion an fich für eine in bemfelben Berhältnift grundlichere Bafis ber Berfaffung, benn ber Befit je febn fann, als ber himmel höher benn bie Erbe ift. Aber ju biefem 3mede muß bie Religion Menfch werben, und bann ift fie ans Zeitliche gebunden, und nun tann feyn, bag fie fo tief gebunten wirb, bag wirklich fur ben Augenblid bas fclechtere Princip bas Beffere ift, aber freilich, wie es Gott eben eingerichtet bat, ale Bertzeng zur Entfettung biefes Befferen führenb. finden Gie im Buche, ift aber eben fein Ginwand gegen bas Ibrige, bas allein nur ausspricht, mas febn follte. Etwas verwundert bat mich an einem geubten Denfer bie naive Freude über gemiffe einfache wiebergefundene Grundfate und ber Glaube, bag es bei biefer Ginfachheit nun fein Bewenden haben merbe. Wenn ein fünftliches, in ber leberbilbung ganglich verschraubtes und verrudtes Spftem einmal lange Zeit bie Welt gebrudt, bann balt man es allerbings für eine wichtige Entredung, wenn man bie groken einfachen Grundfesten wieber in ber Tiefe entbedt, auf benen bas Bange ruht, und vergift, baf, wenn barguf wieber etwas gegrundet werben foll, boch bas Busammengefette wieber fein Recht behauptet und es bei einigen Bablmurgeln nicht fein Bewenden haben tann. Im Grunde mar bas auch einer ber Irribumer Luthers. Alles bas verfolägt aber nichts, wofern nur aufrichtigen Bergens babei gehandelt wird. 3d muniche, bag es Ihnen wohl ergeben moge. 3hr ergebenfter

Börres.

182.

Wien, ben 7. Ottober 1819.

Sie schreiben nicht, liebster Freund! Also muß ich schreiben, damit unsere Correspondenz wieder in Gang komme. Denn an Stoff bin ich eben nicht reich. Es herrscht jeht eine der großen Bausen, die nach wichtigen Borfällen oder Maßregeln gewöhnlich eintreten, bis das Publikum das, was bei den Regierungen gekocht wurde, gehörig eingenommen und verdaut hat. Bisher wissen wir eigenklich noch nichts, weder im Guten noch Bösen, von der Wirkung der Carlsbader Beschlüsse. Starte Bewegungen erwarte ich auch nirgends, ein dumpfes Misvergnügen desto gewisser. Alles wird darauf ankommen, wie die Höse weiter versahren werden. Dieß aber wird sich nicht eher als in dem Zeitpunkt der Wiener Conferenzen aufklären.

Unterbeffen ift bie Schrift von Borres bie merhvurbigfte Erfcheinung biefer Tage und ich bin fehr begierig ju vernehmen, mas Gie bavon benfen. Die Bublifation biefer Schrift in einem Angenblid, wie ber jetige, tann nichts Butes ftiften; benn auf bie große Daffe ber Lefer wird fie einen finftern, ben Regierungen feinbfeligen, feiner guten Sache forberlichen Ginbrud machen. Bare fie bloß in bie Banbe einer fleinen Angahl von Auserwählten gefommen, fo wurde ich fie von fehr vielen Geiten loben und preifen, und im Bangen nicht anfteben ju erflären, baf bas Bute und Treffliche barin bas Schlimme weit überwiegt. Sie haben biefen Mann gang richtig beurtheilt und ich bante Ihnen jest mehr als jemale, baf Gie bas Genbichreiben an ihn erlaffen. Er mag fich ftrauben wie er will, er mag, von falfcher Dialettit ober von einem Sang gu bufterer mpftifcher Boefie verleitet, ober aus anbern noch weniger ebeln Grunben, Sand und Löhning fortbauernd in Schutz nehmen, er mag bie Einheit von Deutschland und andere Grillen biefer Art mit medicinifden, anatomifden, demifden, mythologifden Phrafen zu vertheibigen fcheinen, in ber Sauptfache ift er unfer, und tann uns nicht mehr entrinnen. Ber fo über bie Rirde, über bas monardifde Brincip in ben Berfaffungen, über bas stänbifche Wefen u. f. f. fcbreibt, tann nicht mehr zu ben gemeinen Demofraten gurud. Mit biefer Bartei ift er nun auf ewig gerfallen, und eine Menge Stellen, bie Sie gewiß mit eben fo großem Boblgefallen gelefen haben als ich, fonnen ibm nie mehr verziehen werben. Dief betrachte ich als einen wefentlichen Bortheil. Auch bin ich überzeugt, daß die Lektüre Ihrer letten Schrift sehr start und glüdlich auf ihn gewirkt hat. Bielleicht trug felbst Schlossers Ausenthalt in Carlsbad und die milbe Stimmung, in welche wir ihn versetzt hatten, das ihrige dazu bei, diesen Löwen zahmer zu machen. Zum Unglück ist das Buch so schwerfällig geschrieben, mit wissenschaftlichen Anspielungen und gesuchten Bilbern so überladen, und manchmal so dunkel, daß praktische Staatsmänner schwerlich den Muth haben werden, sich durchzuarbeiten. Mir hat es einen großen Genuß gewährt, und ich kann wirklich sagen, daß ich es verschlungen babe.

Außer ber "Gottesvergessenheit", die immer obenan stehen muß, ist in ber That die Seichtigkeit ber Ausgeklärten unserer Zeit die größte Quelle unseres Berberbens. Wenn man mit lauter Menschen wie Görres, als Freunden und Feinden, zu thun hätte, wie bald würde man zu einem siegreichen Einverständniß gelangen! Aber die Anmaßungen der Armseligteit richten uns zu Grunde. Ich durchlief (ich sage nicht, ich sas) vor einigen Tagen das dritte Stück des Hermes. Welche Stümper sind Krug und Consorten! Und boch sprechen die Menschen in einem Ton, als wenn sie alles durchdrungen hätten. Es bleibt bei meinem Saze: "Es soll zur Berhütung des Mißbrauchs der Presse din Regel, mit äußerst wenigen Ausnahmen, die ein Tribunal von anerkannter Superiorität zu bestimmen hätte, würde uns in kurzer Zeit zu Gott und zur Wahrheit zurschläsieren.

Ich werbe mich unferes bießjährigen langen Zusammenlebens lange mit lebhafter Freude erinnern. Nur bas Schlimme hat es für mich gehabt, bag mir jest tein Gespräch mit Andern mehr behagt.

Bilat hat Ihnen im Beobachter von heute in Anfehung ber Spartaffen bie glängenbfte Satisfaction gegeben, welches mich febr freut.

Gent.

#### 183.

Leipzig, ben 11. Oftober 1819.

Das beitemmenbe Schreiben bes hrn. v. Rotted wird Ihnen wenigftens beweifen, liebster Gent, bag ich nicht gu icharf geschrieben habe. Schreibt er öffentlich gegen meine theologische Grundlage, so wird es wenigstens in einem anständigen Tone geschehen, und dann freue ich mich darauf, in einer tücktigen Gegenschrift die Lehre, welche ich meine, noch lebendiger und vollständiger entwickeln zu können: falls ich darf, was dis jetzt freilich zweiselhaft ist. Inzwischen wirft nun die zu Franksurt beigebrachte starte Doss auf den Batienten in allen seinen Gliedern; sogar mir bereitet sie unzähligen kleinen Berdruß und Anseindungen von allen Seiten. Danken Sie Gott, daß Sie nicht die ersten Reaktionen im innern Deutschand zu überstehen haben; denn so gewiß alle diese kleinen Zuckungen nichts zu sagen haben, wenn derjenige sest steht, der das Rendezvous in Carlsbad gegeben, so reicht doch die Ladung, welche nur ich empfange, vollständig hin, um in schwachen Stunden von Grund aus zu erschlittern. Indeß kann ich es nicht unterlassen die öfterreichische Proposition bei allen Gelegenheiten bis auf den setzen Duchstaben zu vertheidigen.

Die Sauptfache für mich ift ber Wieberhall bes 20, September von Baris ber; ich erwarte mit Sehnsucht bas Journal des débats vom 4. bis 6. biefes. 3ch habe es nur mit bem ju thun, wohin bie ofterreichische Proposition ihre eigentlichen Urheber nothwendig führen muß. Die Cache ber blogen Autorität und Legitimität ift eine talte Cache; für bie bloffe Wieberherstellung bes alten Rechts, für einen Ultraismus, wie ihn auch protestantische ober inbifferente Eble, wie ber Graf Münfter und ber Churfurft von Seffen, zu erschwingen vermöchten, formirt fich feine Bartei; man fteht allein, bie berrlichften Rrafte bleiben vereinzelt, wenn man fich nicht jur Religion erhebt. Un bie Sache ber fatholifchen Freis beit und Einheit Europa's hingegen ift nicht nur bie Erifteng aller Thronen biefes Welttheils, bie Fortbauer aller Berfaffung und bes gefammten Rechts- und Befitsftandes gefnüpft, fonbern fie ift auch noch obenein eine lebenswarme, bergenentzunbenbe, parteienbrutenbe Sache. Ihre Partei ift, wenn auch noch minbergablig, boch bermalen unter allen anbern bie eingige machfente; bie übrigen fteben ftill ober gerfpalten fich.

Den 12. Oftober.

Inzwischen sind bie Journaux des debats bis zum 4. eingetroffen. Es ist eine große Sache um die politische Orthodoxie; die Uncorrectheit unserer französischen Freunde tritt immer mehr an den Tag. Eben weil sie von ihrem Olymp herab das Leben in den untern Regionen nur

oberflächlich erfennen, tann ihnen eine folche Platitube entfahren, ale in bem Tabel ber Unbestimmtheit bes Wortes: Demofratie, ju Tage liegt. Dan erstaunt, fo tuchtige Rovalisten noch bei bem ABC ber Liberalen. bei ber Montesquieu'fchen Lehre von ben brei Ingrediengen gu finden. Mit bem Schluffe bes Artitels vom 4. Oftober fann ich inbeft wohl gufrieben fenn; ba tommt bie Schneibe ber einzigen verwundlichen Stelle unferer Brafibial = Proposition gang nabe. Goll ber burchaus verneinenbe und probibitive Charafter ber Befete vom 20. September fünf Jahre hindurch behandtet werben, fo geben wir in ber Sauptfache, in bem Streben nach einer Ariftofratie ber Befinnung, ober nach ber Entftehung eines geiftlichen Stanbes, wefentlich rudwarts. 3ch 2. B. murte es beut nicht magen, nur fo freimuthig ju fprechen, als es in meiner theologischen Grundlage geschehen ift; feine Cenfur in Deutschland murbe eine folde Differtation poffiren laffen, Die ehrliche aus Mengftlichkeit, Die faliche aus Schabenfreube nicht. Bas alfo foll merten? Der Brebe unferer ichanblichen Theorien ber praftifchen Politit, bie Gittenverberbnif ber verwaltenden Menichen follen ungehemmt, ja befördert und ermuntert fortwüthen konnen? Die Zweizungigfeit unferer besten Regierungen, bie mit ber Linken genau fo viel Fluch als mit ber Rechten Gegen verbreiten, foll fortbauern? und bie Lehre ber Wahrheit, welche fich gerate in Deutschland zu unwiderstehlicher Festigfeit und Reinheit ausgebildet, foll jugleich mit bem Lug und Trug ber Revolution verftummen?

Es seh serne, daß ich in die Ansichten des Journal des debats von der Preffreiheit, als integrirenden Bestandtheils der repräsentativen Berfassungen, eingehe; aber gewiß ist, wer aus so eblen und großen Absichten Schweigen gebietet, der muß selbst etwas ganz lleberschwengliches und dabei Positives zu sagen und zu sehren haben. Ein vacuum kann nicht sehn: sollen die unteren Kräste verstummen, so müssen die oberen reden; es muß dasür gesorgt werden, daß sie zum Worte kommen, man muß sie zu vereinigen und zu beleben wissen. Kann sehn, daß in Frankreich der Weg der Diskussion, der öffentlichen Berhandlung und des bitteren Streites der natürlichere und volksthümlichere war, um die Rohalisten auf ihren dermaligen hohen Standpunkt zu bringen: in Deutschland ist die Belehrung von oben angemessener; nach der diskerigen glücklichen Einleitung der Sache und im Geist dieser bisherigen Schritte sind bestimmte und positive Deklarationen über Glauben und Lehre unvermeidlich.

Nachbem man die Bösen gekannt hat, muß man die Guten entbinden und um sich vereinigen.

Abien, mein verehrtester Freund! Wenn meine Briefe bunner und inhaltsleerer als die früheren sind, so kömmt es von der Schwierigkeit her, nach dem lebendigen Gespräch sich wieder in das todte schriftliche zu sinden. Wir werden schon wieder in den rechten Train kommen. Bon der versprochenen Berbesserung meiner hiesigen Lage ist es wieder still. Wenn den helden dieses großen Momentes das Sine, was Noth ist, das Sine, Weitere und Unvermeibliche beschäftigt, so möge er meiner immerhin vergessen. Ich habe den Trost, zu sehen, daß er denn doch überall silr den eigentlichen Faiseur und Urheber angesehen wird, und daß er demnach unserer, der deutschen Rohalisten und Wohlmeinenden in allen Gauen eigentlicher Marschall Borwärts sehn und bleiben muß.

Abam Müller.

## 184.

# v. Rotted an Abam Müller.

# Euer Hochwohlgeboren

gütige Zuschrift vom 17. August, begleitet von dem kostbaren Geschenk Ihrer neuesten, genialen Schrift, hat mich im Innersten meines Herzens erfreut und erhoben. Die Gewogenheit, welche Ew. Hochwohlgeboren auch einem Gegner widmen, sobald Sie nur die Aufrichtigkeit seiner Gessinnung erkennen, ist ein schöner Beweis von dem Abel Ihrer Seele, welchen ich schon längstens verehre, und die Schrift selbst ist abermals einer der sern leuchtenden Strahlen Ihres Geistes, welchem ich bewundernd huldige, ungeachtet ich in Ansichten und Meinungen abweiche. Ich kann den hohen Werth, welchen die von Ew. Hochwohlgeboren empfangene Gabe für mich hat, nicht besser das burch ernstes Studium Ihrer reichhaltigen Schrift, und — da die Wahrheit nur aus dem Krieg der Meinungen hervorgeht — durch offene Bekämpfung derselben, welche ich mir vorbebalte.

3ch will gern zugeben, daß ein Staat, beffen Mitglieber alle von frommer Ergebung in ihre Lage als Gottes Willen und von Heilighaltung ber moralischen Pflicht erfüllt waren, Friede und Glud in seinem

Schoofe beherbergen wurte. Aber bie fromme Gesinnung ift etwas blog perfouliches und inneres, fein äußeres Gemeingut, und wenn auch eine ganze Klasse von Menschen, 3. B. bie Gemeinen und Armen (welche ohnehin bessen am meisten bebürsen), jeuer Ergebung und Gottesfurcht voll ware und bie andere Klasse — ber Gebietenben und Gewaltigen — ware es nicht (was burch keine Theorie zu verhindern steht), so würde bas Elent ber ersten seine Bollendung erreichen, und also im Allgemeinen ber Zwed ber Gesellschaft vereitelt senn.

Das Recht also, und nicht die Religion, ist das erste und wesentlichste Band ber Gesellschaft: es kann äußerlich gehaubhabt werden und sichert alle, benn die äußerliche That und die Allgemeinheit der Regel machen seinen Grundbegriff ans, während die Religion, abermals nach ihrem Wesen, nur das Princip ber individuellen Veredlung, nicht aber der geordneten Wechselwirkung Aller ist.

Wenn ich, wie Ew. Sochwohlgeboren sagen, bie in ber babischen Kammer gewonnenen Siege leichten Kaufes erhalten habe, so erkenne ich eben barin einen neuen Beweis für bie innere Güte meiner Sache. Thibant ist an Talent und Gelehrsausseit mir weit überlegen; aber Wahrheit und Recht waren auf meiner Seite, und leicht ist's, im Geleit ber Unüberwindlichen zu siegen.

So trete ich auch unerschrocken wirer Ew. Hochwohlgeboren selbst in die Schranken. Sie haben für sich die Kraft hoher Genialität und ebler — nach der Gesiunung wirklich himmlischer — Begeisterung. Ich bin perfönlich schwach, aber Wahrheit und Recht sind stark, und haben zu natürlichen Alliirten alle unbefangenen Menschen. Bur Bertheibigung des schlichten Rechts ist kein Genie vonnöthen. Wo nur Redefreiheit ist, werden Tausende bafür sprechen. Gine Theorie wie die Ihrige konnte nur der Fille eines seltenen Genie's entquellen, Kunst und Begeisterung allein mögen sie eine Zeitlang aufrecht erhalten, aber sie fällt nothwendig, sobald diese Ttilte ermangelt.

Mit inniger Berehrung Guer Sodywohlgeboren gehorfamstet Greiburg, ben 28. September 1819.

v. Rotted.

185.

Wien, 13. Ottober 1819.

Vermuthlich haben Sie die guten Nachrichten, die ich Ihnen melbete, bereits früher aus unmittelbarer Quelle erhalten; da indessen auch das Gegentheil möglich ist, so mögen Sie in diesem Falle durch mich ersahren, daß der Fürft alle Ihre Winsche erfüllt und Ihnen nicht nur die Accreditirung bei den Anhalt'schen höfen, sondern auch eine Gehaltsvermehrung von 1000 fl. bei Sr. Majestät ausgewirft hat. Sie können sich leicht dorstellen, mit welcher unendlichen Freude ich Ihnen dieses Resultat anzeige; für keine persönliche Begünstigung hätte ich dem Fürsten mit mehr Lebhaftigkeit und Wärme danken können.

Unfere Frankfurter Beschlüsse sind, wie es mir scheint, mit viel mehr Rube und Ergebung aufgenommen worben, als wir uns selbst vielleicht geschmeichelt haben. Es ist eine große Sache um einen wadern und mit Maß und Würbe ausgeführten Entschluß! Ich bin überzeugt, daß Desterreich im Ganzen (ich spreche nicht von den erklärten Feinden) in der öffentlichen Meinung viel durch diesen Schritt gewonnen hat. Ich glaube, Sie sollten eilen, liebster Freund, alles, was Sie über diesen Gegenstand (der, wie Sie leicht benten können, uns jetzt par excellence interessirt) ersahren und gesammelt haben, zusammenzusaffen und einzusenden.

Leben Gie wohl und fchreiben Gie mir recht balb.

Gent.

186.

Wien, ben 27. Oftober 1819.

3ch hatte vor mehreren Tagen einen Brief an Sie angefangen, ben ich aus Mangel an Zeit nicht beendigen konnte. Diefen laffe ich zwar für ben Augenblid noch liegen, muß Ihnen aber nichtsbestoweniger ben Empfang Ihres mir höchst erfreulichen Schreibens vom 20. anklindigen.

3ch habe es bem Fürsten biesen Morgen ganz vorgelesen, Ihren Auftrag also in seinem vollen Umfange vollzogen. Fahren Sie nur fort, faltische Daten und Notizen zu liefern, übrigens freimuthig zu reben, wie Sie benten. Auf eine ober bie andere Art wird von allem, was Sie liefern, Gebrauch gemacht.

Wir laffen uns burch feines ber unangenehmen Symptome, die hier und bort zum Borschein sommen, ansechten. Der Feind ist, comme de raison, noch nicht geschlagen, wohl aber sehr bemontirt und beroutirt, und seine Berzweissung selbst gibt ihm bas Ansehen großer Furchtbarkeit. Wenn wir zusammenhalten und fortschreiten, werden wir bald mehr Terrain gewinnen. Die großen Berhältnisse stehen alle vortrefslich; die französische Regierung wird uns helsen, so viel sie (telle qu'elle est) vermag, aber sicher und zuverlässig uns nicht schaben. Die vor einigen Tagen von Warschan eingegangenen, sehr aussührlichen und überaus wichtigen Briefe lassen von Seiten des Kaifers Alexander kaum noch etwas zu wünsschen sibrig. Die bevorstehenden Conferenzen zu Wien werden silv das fernere Schicksal der Sache sehr entschen sehn.

Was ich bebaure, ift, baß ich von ben zwei Schod Lerchen, bie Sie meinen Schwestern geschickt haben, nicht wenigstens bie Halfte verzehren konnte. Ich habe von London eine Menge Bankschriften erhalten, worunter auch die von Turner ist; aber die Zeit, die Zeit! Liebster Freund! Wenn man boch nur doppelt leben könnte!

Lefen Sie, zu Ihrem Scantal, die kleine Schrift von Bobe wiber bie Meteorologie. Sie werben fagen: es ist bas Werk eines vertrodneten Mechanikers und Materialisten; indeß ist nicht zu leugnen, daß der alte Salbaber einige starke Gründe gegen die kosmische Witterungstheorie angesührt hat. Abieu.

Bent.

## 187.

Wien, ben 15. December 1819.

Ich erhielt Ihr Schreiben vom 9. und zugleich stellte mir ber Fürst alles bas zu, was Sie unter bemfelben Datum an ihn gerichtet hatten. Aus letzterem ersah ich erst, baß Sie ihm ein Promemoria über die Handels und Gewerbssache eingesendet haben. Dieses soll mir ebenfalls mitgetheilt, und konnte nur gestern, da es schon spat war, nicht mehr ausgesucht werben.

Sie sind im Irrthum, wenn Sie glauben, daß diese Sache hier nicht zur Sprache kommen soll. Es ist vielmehr ein eigener Ausschuß von sieben Conferenzmitgliedern bazu ernannt. Was Sie baher nur irgend zur Auftlärung bes Gegenstandes beibringen können, bitte ich Sie möglichst zu beschlennigen. Es wird besonders mir, ba ich voraussehe, baß ich in die Sache gezogen werbe, sehr willsommen sehn. Denn ich sege Ihnen hier bas aufrichtige Geständniß ab, baß ich bis jetzt von Maßregeln zu Lösung bieser Aufgabe so wenig einen Begriff habe, als wenn es sich darum handelte, den Mond in eine Sonne zu verwandeln. Die Borsteher bes Bereins haben von Kürnberg aus ein sehr seierliches, von acht oder zehn Personen unterschriedenes Schreiben an mich erlassen, worin sie mich auf's Dringendste aufsordern, mich ihrer Sache anzunehmen; ich habe aber nichts baraus gelernt und bin eben so weit als zuvor.

Dieß Schreiben und alle andern bis jett (ta ich 3hr Memoire noch nicht tenne) mir zu Gesicht gekommenen Aufsätze gehen sämmtlich auf zwei Borschläge hinaus, die ich für reine Hingespinnste halte. Einmal die Abschaffung aller Zölle an ben Grenzen ber einzelnen Bundesstaaten und Berlegung berselben an die äußersten Grenzen des Bundesgebietes. Zweitens Retorsionsmaßregeln gegen die Industrie der Fremben. Beide Borschläge scheinen mir so absolut unpraktisch und unausssührbar, daß ich nicht einmal verstehe, von wem, in welchen Terminis, mit welchen Bollziehungsmitteln sie ernsthaft zur Deliberation gestellt werden könnten. Wenn ich hierin irre, oder wenn es, außer diesen phantastischen Borschlägen, andere rettende und wirksame und zugleich ausführbare Maßregeln gibt, so belehren Sie mich barüber.

Unsere Conserenzen gehen vortrefslich. Die Hauptfragen — tas Ber-hältniß ter einzelnen Staaten zum Bunde — tie Competenz tes Bundes und der 13. Artikel — sind so gut als abgethan. Da ich über den letzten Punkt noch in keine nähere Erklärung eingehen tarf, auch nicht vollkommen gewiß din, od Sie das, was geschehen ist, eben so ansehen werden, wie ich, so kann ich vor der Hand nur von meinem Gesühl sprechen. Nach diesem hat der gestrige Tag — wichtiger als die von Leipzig und Waterloo — nicht bloß das revolutionäre Spstem, sondern jedes auf dem Princip der Theilung der Gewalten beruhende Repräsentativssystem, insoweit dieß durch von oben herad ausgesprochene Grundsätze bewirkt werden kann, für Deutschland unwiderruflich gestürzt. Nach der positiven Anwendung fragen Sie mich nicht; Sie erkennen es sicher als eine hinreichend größe Wohlthat, daß das bevorstehende Corpus juris

publ. German. nichts mehr von ben brei Faktoren wiffen wirb, und baß tas landständische Spstem wenigstens im Gebiet ber öffentlichen Gesegebung gerettet ist. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie froh ich über biese ersten Resultate bin.

Schiden Sie mir ohne Zeitverluft Materialien zu bem handelscomité und melben Sie mir alles, was Sie barüber benten.

Gent.

## 188.

Wien, ben 22. December 1819.

Der Fürst bat ben Entfdluß gefaßt, Gie auf einige Wochen, unter ber Form eines von Ihnen erbetenen Urlaubes, nach Wien zu berufen. Cein Borfat mar, Ihnen tieferhalb noch heute gu fchreiben. Da ibn aber autere Geschäfte bieran bintern fonnten, fo bielt ich es für nütglich, mein theuerster Freund, Sie von bem, mas Ihnen bevorsteht, in jebem Fall zu benachrichtigen. Gine Winterreife ift freilich nichts febr erbauliches; Gie wurden tiefe aber mit Bergnigen antreten, wenn Gie wilften, mas es eigentlich gilt. Und auch Ihre liebe Frau, fie mag Gie nun begleiten ober enthehren, wird fich bamit ausföhnen, wenn bie erfte Befturzung vorüber ift. Bringen Gie mir nur von Leipzig an Buchern und anbern Cachen, fo viel als Gie fonnen, mit; carte blanche für alle Auslagen! Schreiben Gie mir fofort, auch wenn Gie noch nichts vom Fürften erhielten (benn rudgangig wird bie Sache nicht mehr), wie Gie Ihre Reife einzurichten gebenken, und ob, wo und wie ich Ihnen Quartier bestellen foll. In feinem Fall aber reifen Gie eber ab, als Sie bie unmittelbare Aufforderung bes Fürften erhalten haben.

Belde Freude für mid, Ihnen biefen Brief schreiben gu können! Und welch ein Glud, Gie gerade jetzt hier zu feben!

Bent.

## 1820.

189.

Leipzig, ben 10. Januar 1820.

Ob ich gleich zürnen sollte, taß Sie mich seit tem unhstissicienten Schreiben vom 22. December, tessen großen und anfänglich bestürzenten Effet Sie voraussahen, so durchaus ohne alle Nachricht lassen, so taun toch heute nichts neben tem Ansbruck ber Bewunderung, der Dankbarkeit und der zärtlichsten Freundschaft aufsommen. Ich erhalte nämlich durch einen Zusall Ihren Beobachter-Artikel ad vocem Gregoire erst heut. Gott seine Sie dafür! Aller Dank ist zu schlecht; es ist der Mühe werth, gelebt zu haben, um diese Sprache von Wien her zu vernehmen. Nun kann vieles scheitern; das Dokument ist vorhanden, welches der Nachwelt bestätigen wird, wie alles gemeint war.

Beneidenswerthester Sterblicher, Sie! und bag Ihnen biefes gludlichste ciceronianische Citat beifallen mußte! Bemerken Sie aber die Tragbeit ber beutschen Zeitungen, biefimal, im Nachbrud bes Diftats.

Der Mensch benkt, Gott lenkt. Ihnen hat es wohl nicht geahnt, baß Sie noch im Jahre 1820 burch Ihr Schreiben an ben König von Preußen große und tiese Wirkungen auf so mancherlei gutartige und verblendete Gemüther hervorbringen sollten. Die jetzige Generation kannte diese Schrift nicht; ich höre sie an allen Enden nun bewundern, Sie selbst mit Burke vergleichen und die Beränderung mit Billigkeit auf die veränderten Beiten schieben. Ihnen selbst ist es vorbehalten, Ihr Jahrhundert und Ihre Nation auf den politischen Standpunst zu erheben, von dem aus der Mangel dieser kunstreichen Arbeit, nemlich ihrer Weltlichkeit, einleuchten wird.

3ch erhalte so eben ein Amtsschreiben bes Fürsten M. vom 6. Januar, und ba meines hinkommens nach Wien nicht erwähnt wird, so muß ich bie Sache als ausgegeben betrachten, freilich in einem Augenblicke, wo ber Beobachter-Artikel tie ganze Fülle ber Sehnsucht nach Ihnen angesacht hat, und wo ich es recht stark empfinde, von Ihnen getrennt und in absoluter Trennung von allen Gleichgesinnten zu leben. Der gute Gott wird alles wohl machen. Leben Sie wohl, mein Meister und Frennt! Was Sie geschrieben (ben Gregoire-Artikel) haben Sie im herzen ber Ihrigen, der besseren Mitgenossensschaft und Nachwelt, ja, was mehr sagen will, im Buche bes Lebens niedergelegt.

Ihr

Abam Müller.

### 190.

Leipzig, ben 17. 3anner 1820.

Ich erhalte so eben Ihr Schreiben vom zwölften, mein verehrter Freund, und setze mich bemnach mit ben Meinigen Mittwoch fruhe in Bewegung, und bente unter Gottes Beistand ben 25. ober fpatestens 26. Abends in Wien einzutreffen.

3hr Gregoire-Artifel hat unferem Wiebersehen vorangehen muffeu; ich freue mich, ihn unterm 10. Januar bes Journal des Débats nach Berbienst, nicht etwa unter ben Correspondenzartifeln, sondern an auszeichnender Stelle, unter ben Barifer Rotizen obenau zu finden.

Mit Entzüden erkenne ich es an, baß nunmehr bieffeits und jenseits bes Rheines eine solidarisch verbundene Gemeinde für die Sache Gottes und der Wahrheit besteht, und daß deren Begründung Ihr Berdienst ift. Riemals habe ich den Augenblick bes Wiedersehens mit so ungestümem Berlangen herbeigewünscht.

Abam Miller.

## 191.

(Wien) ben 26. Marg 1820.

Ich fühle ein so lebhaftes Berlangen, mich in allem, mas bie Dottrin angeht, mit Ihnen auf einen festen Fuß zu feten, und Ihre gestrigen Neufferungen über tas Gefpräch mit 3. und P., sowie die früheren über tas ständische Verfassungswesen haben unserer Verständigung ein so weites Thor geöffnet, daß ich nicht umbin kounte, eine Definitiverklärung über ben mährend meines gegenwärtigen Siersehns am meisten besprochenen Gegenstand, nämlich über die Prefiseiheit, tiesen Morgen zu Papier zu bringen. Ich übergebe Ihnen dieselbe und wünschte wohl bei Gelegenheit Ihr Urtheil zu vernehmen.

Mram Müller.

# Votum eines Katholiken gegen die Preffreiheit.

Außer ter Staatsgewalt und unabhängig von ihr gibt es eine firchliche Gewalt. Die bes geistigen Gehorsams übertrüffige menschliche Berunnft hat fich bes firchlichen Bügels entledigt, und bemyufolge gibt es unnmehr zwei Parteien, beren

eine bie geiftliche Gewalt in allen Rudfichten, wo fie nicht gang entbehrt werten fann, mit ber Staatsgewalt vereinigt und berfelben unterworfen wissen will, bie

andere aber alle Botmäßigkeit in geistigen Dingen überhanpt abgesichafft und eine unabhängige Republik ber Wissenschaften neben bem Staate anerkannt seben will.

Die erste Partei ift bie ber Staatspolizei und Cenfur, bie andere ift bie Partei ber fogenannten Preffreiheit.

Es ist eine ber schwierigsten Gewissensfragen bes bermaligen praktischen Lebens, welche von biesen beiben Parteien ber wohlgesinnte Ratholik, wenn er sich entscheiben umß, zu ergreisen hat. Erklärt er sich für bie Staatscensur, so bekennt er sich zu bem verruchten Principe ber Centralisation aller menschlichen Dinge in der Staatssonveränität; erklärt er sich für die Prefiseiheit, so huldigt er dem verderblichen Principe der Unabhängigkeit der menschlichen Bernunft von aller Antorität. Es fragt sich also nur, welche von den beiden Grundsesten der Wahrheit und Ordnung auf Erden den Borrang verdiene: ob der Grundsatz der Unabhängigkeit der sirchlichen Untorität von aller weltlichen Macht, oder der Grundsatz der Abhängigkeit der menschlichen Bernunft von höheren, äuseren, gegebenen und geoffenbarten Autoritäten, Lehren und Gewalten?

Gewiß ift, baß diese beite Grundsätze bem Gemüthe des katholischen Christen gleich tief und unauslöschlich eingeprägt sind; aber die nothwendige Abhängigkeit der menschlichen Vernunft, die absolute irdische Hilfslosigkeit, in die sie durch ihre Sünthaftigkeit verfallen ist, und bennach der Gehorsam, ist die eigentliche Grundlage aller Religion; die Thatsache des Falles unseres Geschlechts ist älter als die seiner Rettung; die Trennung der kirchlichen Gewalt von der weltlichen, des Reiches Gottes von dem der Cäsaren ist nur die unglückliche und nothwendige Folge jenes Sündensalles.

Wenn alfo, wie jett, bas gange menschliche Leben und Wirfen in anarchifder Berrüttung barnieber liegt, und es fich um Rettung und Bieberherstellung nicht nur ber firchlichen, fontern aller, auch ber burgerlichen Ordnung handelt, fo wird tiefes große und gute Wert, wie alles Groke und Gute, mit einem Afte ber unbedingten Dem uthigung anfangen, und querft und vor allen Dingen ber Gruntfat bes Behorfams gegen bie gegebene Obrigfeit überhaupt (gleichviel ob weltliche ober geiftliche) anerkannt werben muffen. — Demnady erklare ich mich gegen bie Breffreibeit, weil bie Wahrheit und ber Grund ber burgerlichen Ordnung nicht etwa ein mit ber Berschlagenheit ber menschlichen Bernunft zu Erfindentes, ober aus bem Reiben ber menfchlichen Ropfe fich Entzundenbes, ober aus bem Streit ber Republif ber Biffenfchaften von felbft Bervorgebentes, fontern ein bereits, ohne unfer Buthun, burch Gottes Gnabe Borbanbenes ift, und weil ich bem Grundfat ber Unabbangigfeit menfcblicher Bernunft nicht bulbigen fann, obne gang von Gott abzufallen. - 3d erflare mich für bie Staatscenfur, bamit ber Glaube an eine aufere Bahrbeit und an eine gegebene, von ber Genehmigung meiner Bernunft völlig unabhängige Obrigfeit, an ber mehr gelegen ift, als an allen Fortschritten ber weltlichen Biffenschaft, aufrecht erhalten werbe, auf fo lange, bis Gott felbst feine Bahrheit und feine Rirche von ber Staatsgewalt unabhängig machen wirb. Dabin nun fteben alle meine Bunfche und all mein fleines Birten bingerichtet, aber bie Dacht hierzu und bas Bollbringen bes Sieges feiner Rirche hat Er fich felbft vorbehalten. Dir hat er feine Bollmacht übergeben, ale bie - jum Behorfam.

## 192.

3ch banke Ihnen recht fehr, mein theuerster Freund, für biese überaus würdige Erklärung; sie hat für mich einen um so größern Werth, als Sie 1) bas Gewicht ber Alternative, über wolche Sie sich entschieden, tief gefühlt haben, 2) aber mit ächt christlicher Resignation eigentlich mehr zugeben, als man mit Recht von Ihnen fordern konnte, und als ich namentlich je von Ihnen fordern würde.

Ich glaube nämlich gar nicht, baß bas, was wir unter bem Worte Staatscenfur begreifen, mit ber Freiheit und ben Rechten ber Kirche an und für sich im Wiberspruche steht, baß in einer wohlgeordneten gesellschaftlichen Berfassung vielmehr beibe mit einander vollsommen zusammenstimmen. Ich glaube aber, daß in einem Zeitpunkte, wo Kirche und Staat mit gemeinschaftlicher naher Ausschaft beroht sind, die (sichtbare) Kirche etwas Gott gefälliges thut, wenn sie, mit Borbehalt aller ihrer Rechte, dem Staate selbst in solchen Maßregeln beisteht, die diese Rechte augenblicklich zu beschränken schenen; und daß bagegen die beständige Pflicht bes Staates ist, von dieser Begünstigung nur in so fern Gebrauch zu machen, als die höchste Noth ihn bazu zwingt.

Das Uebrige mündlich. 3ch komme erft, von ernften Geschäften — und schweren Sorgen ermübet, nach hause. Solche Worte, wie bie Ihrigen, wirken aber unter allen Umftanben heilend.

Den 26. März 1820.

Bent.

## 193.

Den 14. April 1820.

Ich habe biefen Morgen mit einer seltenen Freude und Genugthuung bie Rebe von Canning gelesen und mich entschlossen, sie in ihrem ganzen Umfange für ten Beobachter zu übersetzen. Das ift meine Meinung von bürgerlicher und corporativer Freiheit; die wenigen Anklänge von Bollssouveränität, Demokratie und Protestantismus werden sich durch bescheidene Noten übertönen lassen, und die bestimmte Lokalfarbe des Ganzen, in wie fern sie unverändert beibehalten wird, verbietet von selbst schon jebe mifbräuchliche Anwendung auf ein fremdes Terrain.

Ich barf also voraussetzen, liebster Freund, baß Sie mein Borhaben billigen ober wenigstens bie Aufnahme in den Beobachter genehm halten. Jeboch habe ich mehrerer Sicherheit wegen erst anfragen wollen. Zugleich lege ich beifolgende kleine Ankündigung vor mit der Frage, ob solche in den morgenden Beobachter aufgenommen werden könnte, damit die Rebeselbst, welche am Sonntag u. f. f. zu erscheinen hätte, ausmerksame Lefer fände.

A. Miller.

# 194.

Wien, ben 22. April 1820.

3hr heutiges Schreiben ift mir in vieler Sinficht unverftanblich, und ber Begenftand muß alfo auf munbliche Berhandlung vorbehalten bleiben. lleberhaupt verlange ich von Ihnen, zu bebenten, bag es mohl zu meinen anberweiten Ueberzeugungen gehören muß, auf bie Berantwortung beffen zu benten, mas ich thue. Woburch ich mir geschabet haben foll, sehe ich Mit bem Unverftande ber Leute, mit unberujur Beit noch nicht ein. fenen Urtheilen, benen Sie fo gut als ich ausgesetzt fint, werben Sie mich mabricheinlich nicht bebroben wollen. Alfo geschabet bei Ihnen? Soffentlich nur burch mein Beharren bei meinen Ueberzeugungen in Anfebung bes tatholifden Glaubens und ber ftanbifden Freiheit. fenne ich fein Weichen und Wanken; ich mare ein Berrather an Gott und bem Raifer, und an meinen Kinbern, wenn ich biefe ewigen Dinge ber augenblidlichen Situation meines altesten Freundes nachsetzen könnte. In allen andern Rudfichten habe ich, wie mein Berg und Bewiffen beftätigen, als Freund und Bafall gegen Sie gehandelt, alle meine Dienftarbeiten Ihnen unterworfen, fogar bie fehr unabhängige über Canning, und bie nunmehr mahrscheinlich bas Schidfal ber übrigen haben wirb. Mußer mir werben Sie in allen erlaubten Dingen feine treuere Seele auf Erben finden. - Beifolgend bie meditations von Lamartine, und bas Stud ber Mug. Zeitung. Letteres follte fur bie Arbeit eines ber abgefeimtesten, unterrichtetsten und talentvollsten Anhänger bes Grafen St ..... gelten fonnen, wenn nicht ber boshafte Sieb in ber Schlugperiobe biefe Bermuthung zu Schanden machte. Was ich über biefen Bogel mit feiner "Gelbesblithe" bente, fo wie meine Reugierbe, feinen Ramen gu

3

wissen, haben Sie richtig vorausgeschen. Nichts bestoweniger möchte ich bas Wort: "Desterreich — ber Hort bes Gemäßigten und die Zuversicht ber Nachwelt," geschrieben haben.

Mr. Müller.

### 195.

Aus bem Inhalt und Ton Ihres gestrigen Schreibens sehe ich, baß ich Ihnen weh gethan haben muß. Dieß war sicher nicht meine Absicht. Ich glaube allerdings, daß Sie in manchen Stlicken, für Ihr eigenes Interesse, vielleicht auch zum allgemeinen Besten, anders hätten handeln können und handeln sollen. Aber ich fühle mich doch nicht berufen, Ihnen harte Lehren zu geben; und sobald Sie meine Bemerkungen in diesem Lichte betrachten, ziehe ich mich zurück. Wir haben so lange in Treue und Sintracht auf Sinem Wege gewandelt; wir sind immer noch silt so viel große Zwecke mit einander verbunden, daß es Thorheit wäre, auf Differenzen in den Ausführungsmitteln, oder auf abweichende Anssichten über einen und den andern speciellen Gegenstand ein unverhältnismäßiges Gewicht zu segen. Ich seher voraus, siehster Freund, daß alles zwischen uns beim Alten kleibt, und bitte Sie, an meiner Treue eben so wenig zu zweiseln, als es mir je im Erust einfallen konnte, Wistrauen in die Ihrige zu seen.

Den 23. April 1820.

Gent.

196.

Leipzig, ben 5. Juli 1820.

Mein verehrtefter Freund!

Nach vollenbeter herstellung meiner Frau ist nunmehr meine erste Pflicht, Ihnen für alle erwiesene Güte, besonders für die Erquickung der Weinigen in ihrer Krankheit, innigst zu danken. Eine besondere Beruhigung ist für mich, daß ich an diese Reise und an Sie völlig vorwurssfrei benten kann. Niemals habe ich so viele Gelegenheit gehabt, Ihnen meine treue Anhänglichkeit zu beweisen, und gerade unter so ungunstigen

Umftanben, die Ihnen nicht einmal gestatteten, es anzuerfennen. Die Zeit wird mich in Ihrem Andenten rechtfertigen.

Der Aufenthalt ber Schwarzenbergifden Familie bat meine biefige Erifteng veranbert; ber Besuchenben find viele, und baber täglich gefellschaftliche Rudfichten zu beobachten, von benen fonft nicht bie Rebe mar. Der Buftant bes Fürften ift erträglich. Die natürlichen Funktionen bes Rörpers, Deffnung ohne fünftliche Mittel, einiger Schlaf und vieler Appetit icheinen wirklich burch Sahnemann bergeftellt. Das Sauptübel ift bie Nervenschmache; als ich bier antam, fant ich ben Fürsten von Zeit au Zeit ohne alles Berachtniff; er fonnte 3. B. bei Tifch bie Worte nicht finden, um bie Schuffel zu bezeichnen, von ber er effen wollte. Der Fürft Jofeph, ber mit mir zu gleicher Zeit antam, mar bodift befturgt über feinen Buftant. Sahnemann erflärte indeg biefen Rudfall fur unbebeutenb; er habe, fagte er, einen kleinen Miggriff in ber Arznei gemacht; am fünften Tage werbe fich alles wieder in Ordnung feten. Um bezeichneten Tage fant fich ber Fürst ausnehment wohl; Graf Baar, Doctor Sads und alle Abepten bes Sahnemann triumphirten. Jeboch hat es feitbem wieber manchen Wechfel gegeben. Der Fürft Jofeph ift am Sonntag mit ber Ueberzeugung abgereist, bag ber Buftanb eber verbeffert als verschlimmert fen. Geftern Rachmittag, wo ich ben Fürften zulett gefeben, fant ich feinen Beift bebentent freier; er fonnte einzelne Umftanbe ber Schlacht verständlich ergablen. Leiber ift bas Wetter feit acht Wochen febr fcblecht, bie Wohnung eng und unbequem, und aufer fremben Befuchen, zweimal bie Woche Theater (welchem ber Marichall von Anfang bis zu Ente fast immer machent beiwohnte) und vielen Spazierfahrten, an teine Berftreuung zu benten. Sahnemann ertlart fortbauernb feine bestimmte hoffnung, ben Fürften berguftellen, fo bag er feinen Befchaften vorstehen fonne, wenn auch an volle und feste Befundheit nach bem Ruin, welchen bie allopathischen Mergte angerichtet, nicht zu benten feb. In brei Monaten von jett an erwartet er eine große und bebeutenbe Rrifis, fo alfo, bag ber Winter herantommen fonnte bor ber Abreife bes Fürsten. Die fammtlichen hiefigen Merzte find in Buth gegen Sahnemann, und ich höre von nichts als homoopathischer und allopathischer Methobe. Das Unglud ift, wie immer, bag ein verfaumter Theil ber medicinischen Dottrin, welchen Sahnemann repräsentirt, par revanche alleinherrschent werben will, bag alfo Freunde und Feinde in gleichem

Unrechte fteben. Daß man einzelne Krankheiten burch gegen fie militirenbe, ihnen feinbfelige Mittel befampfen, alfo allopathifch curiren muffe, ift eben fo gewiß, als bag andere Rrantbeiten nur bomoopatbifc. nämlich burch basjenige abnliche ober verwandte Mittel, welches im gefunden Buftande abnliche Krankheiten hervorbringt, geheilt werben fonnen, 3. B. ber Froft in ben Bliebern mit Schnee, ein faltes, burch unmäßigen Benuf ber Melone hervorgebrachtes Fieber nur mit Melone, bas Scharlachfieber vielleicht nur mit Bellabonna, weil bie Bellabonna im gefunden Buftande eine bem Scharlachfieber ahnliche Rrantheit hervor-Beibe Rurmethoben also find gleich nütlich und achtungswürdig; es handelt fich nur um bas Wann? und Je nachbem. Gewiß ift, bag ber mehr als 60jahrige Sahnemann einen großen arztlichen Inftinkt bat. und in ben meiften Fällen febr gut zu wiffen icheint, wo feine Methobe hingebort, wenn er auch in theoretischer Sinsicht fehr einseitig bie allopathifche Methode gang verwirft. Er ift als Chemiter febr berühmt, feine Beinprobe und ber Mercurius Hahnemanni werben in allen Apotheten von Europa bispenfirt. Er felbft aber und fein Spftem gielt auf ben Untergang aller Apotheten, und baber bie gang besondere Buth, mit welcher er verfolgt wirb.

Das gang Eigenthumliche feines Suftems und feine wefentlichfte Entbedung nämlich ift, bag bas homoopathifde Mittel, wie er fich ausbrudt, nicht demifd, fonbern bynamifd auf ben Organismus wirkt, weil ein Infinitesimal beffelben bie gange Wirkung hervorbringt und es ichlechtbin auf bie Maffe gar nicht aufommt. Er läßt einen Tropfen bes bomoopathifchen Mittels, 3. B. ber Bellabonna im Scharlachfieber, und ber Bifte in ben meiften Rrantheiten, in ein Glas Baffer fallen, rührt es um, nimmt von biefer Mifchung wieber einen Tropfen und thut mit biefem in einem anbern Blas Waffer befigleichen u. f. f.; bemnach fommt alfo nur ber billionfte Theil bes Mittels zur Anwendung. 3ch erzähle bie Sache, wie fie ift, ohne Urtheil. Sahnemann erklart, bag es nur auf ben bynamifchen Anftog bes Mittele, feineswegs aber auf beffen Große anfomme. Die materielle Dehrheit bes Mittels murbe nach ihm nur bie gute bynamifche Wirfung beffelben verberben; fo wie er behauptet, bag ber Maffengebrauch ber China im Fieber allen Effett verbirbt, ben ber bynamische Gebrauch hervorbringen wurde. Go also hat bie gange Sahnemann'iche Apothete in einem Suttopf Plat, ber Argt bispenfirt felbft, und aus biefen beiben Grunden fteht bas Shftem in offenem Rampfe mit aller medicinischen Bolizei, allem Receptschreiben und allen Apothefern ber Welt.

Berzeihen Sie tas vielleicht langweilige Detail; aber biefe Sache hat ein augenblickliches Interesse, und ich war Ihnen umständliche Relation schuldig.

Abam Müller.

### 197.

Gaftein, 14. Muguft 1820.

Wir werben bier tagtaglich von ben fchredlichsten Bewittern beimgefucht. Roch biefen nachmittag mar zwischen 4 und 6 Uhr ein folches. baf Graf Clam (ber Bater) und ich beibe erklärten, nie etwas abnliches gehört zu haben. Da es bei ber Lage bes Babes bochft unwahrscheinlich, auch noch tein Beifpiel vorhanden ift, baf biefe von hoben Bergen gang umringte und von einem ungebeuren Bafferfall burchftromte enge Rluft vom Bemitter getroffen werben follte, fo ift es ungleich weniger Furcht, ale Unbehaglichkeit und Wiberwille, ben biefe immerwährenben Beimfuchungen mir einflößen. Dabei ift nicht einmal ber Bortheil, irgend eine vernünftige Beobachtung anstellen zu tonnen. Das Thal ift nur nath Norben ju einigermaßen offen, und von ba tommen befanntlich feine Bewitter ber. Auf allen andern Geiten weiß man nie, mas hinter ben Bergen, bie bis auf 60 ober 70 Grab Bobe ben Borigont bebeden, vorgeht. Soviel bleibt nur immer gewiß, bag alle bebeutenbe von Gubmeft Bewöhnlich bleiben fie aber auf einer gewiffen Stelle in bem bergieben. oftwarts liegenden Bergruden, etwa in geraber Linie eine Biertelftunde bom Babe, ftunbenlang fteden, und toben nun bier mit unausgefetter Buth.

Unter biefen Conjuncturen werbe ich vermuthlich ben 17. ober 18. von hier abgehen, meinen Weg (wenn bas Wetter unten ficherer und besser ift als oben) von Salzburg über Ischel, Ausse und Bober nehmen, und ben 23. ober 24. wieder in Wien sehn. Biel länger könnte ich ohnehin nicht ausbleiben. Bum Spazierensahren ist bie Welt nicht mehr gemacht; und heute, wo eine ernste und trübe Begebenheit die andere brangt, ist es am besten, auf seinem Posten zu stehen. Ueberdieß hat

mich die Entschlossenheit und Energie, welche unser Hof bei der neuesten Revolution in Italien an den Tag legt, mit neuem Muth belebt, und ich habe eine ungewöhnlich starke Hoffnung, daß das: Tu ne cede malis, sed contra audentior ito — sich dießmal bewähren wird.

Gent.

# 198.

Leipzig, ben 19. September 1820.

Es scheint mir, mein verehrter Freund, bag bie großen, seit unferer Trennung vorgefommenen Weltbegebenheiten unferer naheren und befinitiven Berftanbigung über bie großen Brobleme ber Bolitik vielfältig in bie Sante gearbeitet haben; und fo bin ich im hohen Grabe auf Ihre Urtheile und Ansichten begierig. Mein Berg bleibt bei Ihnen, unter aller Bungen- und Sprachverwirrung, ber auch wir nicht haben entgeben fonnen; aber beim Borruden ber Jahre, bie uns beschieben find, und ber Berhangniffe, bie fich über Europa ausbreiten, bat es etwas unbeschreiblich Beruhigendes und Guges, von Freunden zu miffen, mit benen man aus ber Ferne auch in Betreff ber einzelnen und ber befondern Benbungen ber Weltschidfale übereinstimmt. 3d werbe bie Soffnung nicht aufgeben. in volle Gemeinschaft mit Ihnen zu treten. Darüber, baf es am letten Orte nur eine fatholische Ginheit von Europa geben tonne, find wir einverstanden; nicht fo über bie Bermerflichkeit ber abminiftrativen ober, wie ich fie nenne, Gelbeinheit, bie feit einigen Jahrhunderten, als ein bofes Surrogat jener erfteren, aufgefommen, und bie noch heute von ben vorzüglichsten und würdigften Staatsmännern mit Sochachtung, ja mit Ivolatrie behantelt wirb. In Defterreich g. B. hatte ich erwartet, bag bie bermaligen Kriegsruftungen bem verberblichen Beftreben, bas Papier= gelb in Obligationen, ober ein Uebel in eine Schuld zu verwandeln, ein Biel feten würden. Nichtsbestoweniger febe ich aus ben Reitungen, baf ber Bandalismus bes Berbrennens ber Ginlöfungsicheine fortbauert, und bag man babei beharrt, bas fleine Uebel einer toppelten Belbmahrung muthwillig burch bas unendlich größere einer boppelten Nationalität eines in zwei Bolter getheilten und gebrochenen Bolts zu erfeten. Das mogliche Daß tes Guten war erreicht, als fich ber Cours feststellte.

Dig Zed & Google

reine Silbercirculation berauftellen, fann bem Grafen Station nicht im Traume beigefallen fenn, alfo mar fein Zwed bie Berftellung einer realis fablen Babierspeculation. Um biefe Circulation ber Banknoten unter ben brobenten Berhaltniffen einer feineswege befestigten auswärtigen Bolitif zu behaupten, mar ein Gilberbepot erforberlich, bas ich mich unter 2/2 ber eirenlirenten Banknoten zu veranschlagen wohl buten werbe. Die Sorge, tiefes Depot berbeizuschaffen und zu erhalten, ift bie geringfte · Beschwerte, welche bie Monarchie übernommen bat; wie groß auch bie Borrathe febn mogen, fo weiß bennoch gang Europa, baf fie bie fupponirten 2/3 bei weitem nicht erreichen, sonbern burch bie ungeheure Summe ber Staatsobligationen, welche ber Bant verpfandet fint, eingebilbeter Beife erganzt werben; alfo, baf bie Realifirbarfeit ber Banknoten in ihrent beutigen noch beschränkten Umfange eine Chimare ift. Die Uffignationsgeschäfte ber Bant mit ihren Comptoiren (welche lettere man gerate in biefem Augenblid bochft unpolitischerweise gegen Italien bin ausgebehnt bat) fint eine Urt von Wechselreiterei, beren Ruten fein mabrer Renner überschäten wirb.

Dieg' jeboch ift bie geringfte Laft, welche man fich aufgeburbet; bie größere, schrecklichere find bie Berpflichtungen, welche man bat übernehmen muffen, um bie Freudenfeuer auf bem Glacis zu bewertstelligen; Geltverpflichtungen, benen man nur genugen fann, inbem man ben ehr= würdigen Bau ber Monarchie mehr und mehr untergrabt und gerftort, alle Berhältniffe ber Dienstbarkeit lodert und auflöst, ben Abel beraubt, ben Bauern jum Gelbmenschen macht, bie Begriffe ber Gleichbeit aller por bem Belbe jebem Gingelnen von Staatswegen praftifch einimpft, und bas Gefchrei nach irgend einem Constitutionsmechanismus bervorruft, ber-Rennen Gie ben Buftant von Bohmen, liebster Freund? beizwingt. Sie werben mir nicht Schuld geben, baf ich übertreibe. Geltverpflichtung, welche ber Staat fur bie Butunft überuimmt, ift ein Riefenfdritt zur Auflösung ber Monarchie in zwei feintfelige Bolter, ber Besitzenten und ber Begehrenten, ber neuen Acquereurs und ber alten Um folden Berpflichtungen ju genügen, muß fich ber Brätenbenten. Staat mehr und mehr centralifiren, bespotifiren, bie befondere Indivibualität feiner Beftanbtheile gertreten ober auslofchen, und gur Rechenschaft und Mebiatifirung unter irgend eine Deputirtenkammer von Bucherern und Parvenus in Bereitschaft feten.

Gent und Muller, Briefmechfel.

Bon ben Rebenübeln, ber icanbenben Form ber Contrafte, welche mit Juben eingegangen werben, von ber tiefften Unfittlichkeit ber Lotterieanleiben, in benen bie beutschen Regierungen wetteifern, von bem öfonomifchen Unbeil bes Berichlingens aller bisponiblen fleinen Rapitalien will ich nicht fprechen. Laffen wir bas! 3ch frage nur: In welchem Beitvunfte verbrennt Graf Stadion Die Ginlofungsicheine? in welchem Reitpunkt verfteht er fich zu biefer Berabmurbigung bes Ramens von Defterreich, zu biefer Bemeinschaft mit ben ichlechteften Staatsabminiftrationen bes Jahrhunderts, ju biefer formlichen Citation und Beraufbefcmörung aller Sollengeifter ber Revolution? - In bemfelben Zeitpunfte. mo Fürft Metternich im Namen bes alten Defterreich und nunmehr faft allein in Europa, aber fich felbft genug, bie Sprache ber Chre rebet, bem Anbringen bes constitutionellen Treibens einen Damm entgegensett. und mit einer murbigen Bolitit ber Religion und bes Rechts bem mabnfinnigen Beit- und Gelbgeifte feines Jahrhunderts muthig unter bie Augen tritt. - lleberfeben Gie nicht, baf, inbem biefe lebhaften Borte gefdrieben werben, welche ben bis zu Anfang tiefes Jahres fo bochverbienten Graf Stadion weber beleidigen, noch 3hre Ohren, mein Freund, verleten follen, bas erfte vorläufige und nicht unwahrscheinliche Berücht von ber Revolution in Bortugal eingelaufen ift. Gie miffen am besten, welchen Stoff ber Grundpfeiler ber europäifchen Gelb- und Ereditmacht, nämlich England, ju überfteben hatte, wenn biefes Gerücht mabr mare. Schidfal ber fpanifchen Cortes ober vielmehr ber militärischen Rotte. welche bie bermaligen Cortes birigirt, ift an und für fich ber intereffantefte Bunkt ber beutigen Bolitit. Der militarifche Jafobinismus (wie ibn Fürst Metternich bei feiner erften Entstehung im Jahre 1815 gu Baris nannte) hat im fühlichen und weftlichen Europa eine breite Bafis gewonnen. Die Frage ift: wie weit tann er reichen, getragen burch bie Rraft ber Reaftion, und gehalten von fpanischem Ernfte? Antwort: bis bie Unmöglichkeit ber Aufrichtung eines Belbfuftems in Spanien erwiefen ift. Roch unterhalt bie Daffe ber confistabeln Guter und ber Traum von einer fünftigen fpanischen Industrie bie Soffnung ber Rurgfichtigen; und fo übernimmt es bie Armee von Anbalufien, bie abminiftrative Ginbeit von Spanien ju behaupten. Die Aufgabe ift unmöglich. Gin Jahrhunbert gebort baau, fie ju lofen, und bie bermalen bisponiblen Mittel reichen nicht aus, bie Borbebingung zu erfüllen, nämlich bie mechanische Ordnung

aufrecht zu erhalten. Folglich löst sich die Einheit von Spanien auf in kleinere Staaten. Die Revolution von Sicilien zeigt eine ähnliche Perspektive. Ich müßte mich sehr irren, ober ich sehe Gottes Finger beutlich. Der ganze Spuck von abministrativer Einheit soll von der Erde hinweg; von unten herauf und in die kleineren Kreise des bürgerlichen Lebens soll nach demselben Ziele gestrebt werden, was man auf der höhe des europäischen Staatsverkehrs seit 1813 bei allen Congressen unverwandt im Auge zu haben durch eine höhere Macht gedrungen wird: — nämlich nach Föderalversassung. Seit sieben Jahren, mein liebster Freund, sind Sie vor allen Ihren Zeitgenossen an die Probleme der deutschen und europäischen Staatenbunde gesesselt; sollten Sie zögern können, dieselbige Ausgabe in der inneren Politik anzuerkennen? Sie verstehen mich und kleben nicht an dem unedlen Bilde des nördlichen Amerika, wenn ich nothgedrungen das ungenügende Wort Föderalversassunge gebrauche.

Enfin: Defterreich mar ein europäischer, driftlicher, wohlfeiler Foberalftaat, wie ich ihn meine; und bie Leute, bie Josephinischen, bie vom Beitgeift geblenbeten, von ber Allregierungsmuth bethörten, haben ibn au einem unerschwinglich theuern Gelbstaat gemacht. Einige Emancipation ber Brovingen, einige Gelbstvertheilung ber Laften, einige Berftellung alter, nicht tobter, nur ichlafenber, ftanbifder Rechte, eine weise Begrundung eines guten Ratural-Braftationsspftems, Binrichtung aller Banknafdinerien bes Staats auf ben einen Zwed bes unerfcutterlich festen Courfes ber Ginlofungescheine, und bann ein Staaterath, wie er fenn foll, um ben Berrn ber, ber ben Bund nicht nur reprafentirt, fonbern, geborig berathen, ber Bunt felbft fenn wird bis ans Enbe - fo, scheint mir, konnte fich ber Abler verjungen, und in Rugenbfrijde allen anbern europäischen Staaten vorangeben, bie aus allen politischen Sturmen gulett nichts retten werben, als bie urfprungliche föbergle Gestalt, von ber fie abgefallen find. Und bier reiche ich meinem Freunde Maiftre bie Sand: bann wird bie Nothwendigfeit ber geiftlichen Macht, bes Bapftes, ber Rirche fich unwiberfteblich aufbrängen. Gie ift bie Grundbedingung ber europäischen Föberation, die ich meine.

Berurtheisen Sie, liebster Freund, diese Ahndungen der Zukunft nicht zu rasch; Zeit und Stunde sind Gottes; was der Augenblick bringen kann, beiert mich nicht. Aber das weiß ich, daß der Mensch nicht von allgemeinen Begriffen satt wird, und daß an die Stelle der constitutionellen

Bhrafen balb ein reales Intereffe an tem Natürlichen und Rachften treten wirb. In bem Rampfe um bie boblen Boten ber Reit fonnen noch mehrere Geschlechter zu Grunde geben; Die überlebenden werden Föberalverfaffungen unter väterlichen Führern und Fürsten, und ftatt aller abministrativen Ginbeit, bie fatbolifche Ginbeit von Europa erreichen. Auf biefes Enbresultat tommt es mir inbef in bem gegenwärtigen Schreiben nicht an, fonbern nur auf Berftanbigung gwifchen uns und auf Erfenntniß bes Wiberspruches berer, bie Europa und bie bermaligen Abministrativverfassungen zugleich retten wollen. 3ch bin febr überzeugt , aus Grunten und nach Allem was ich febe und hore, baf bie beutschen Urmeen treu bleiben werben, und baf bie Borgange in Spanien und Reapel ben Grundfat ber unbedingten militarifden Disciplin in Deutschland eber befestigt ale erichüttert haben; ein unschätzbarer Bortbeil für bas gebildete Europa, welches einer Bormauer gegen bie öftlichen Salbbarbaren bedarf. Aber find die Waffen benn bas einzige Erhaltende im Staat? Und mas ift benn in ber heutigen Welt ber befte Beift einer Urmee ohne bie Solibitat bes ötonomifden Suftems, welches fie tragt? Ich lege Ihnen alfo auf, mir zu zeigen und zu beweifen, wie Gie bie Autorität erhalten wollen, ohne fie in bem fanften Sinne, ben ich meine, und in ber milben Art, Die in Desterreich möglich ift, ju reformiren. Wenigstens werben Gie freuntschaftlich anerkennen, bag ich mich im Beifte unverwandt mit Ihnen beschäftige, und bag mein gelegentliches Stills fcmeigen nichts weiter zu bebeuten bat, als bag es mir an Courage fehlt, bas erhabene Thema unferes Zwiefpaltes anzupaden, und mich bei Ihnen neuen Miffverftandniffen und Beschuldigungen zu erponiren.

Mit unveränderlicher Liebe ber Ihrige

Mbam Müller.

#### 199.

Wein theuerster Freund! Es würde eine schwere, sehr schwere Aufgabe für mich sehn, Ihre beiben Briese vom 19. und 22. September zu beantworten; so schwer, daß ich mir beinahe Glüs wünschen muß, sie zugleich als eine unmögliche betrachten zu durfen. Die Gegenstände, welche Sie in diesen Briesen verhandeln, lassen sich nicht mit ein paar Worten absertigen; große Entwickelungen wären nöthig, sowohl faktische

als raisonnirende, wenn ich Ihre Fragen, Ihre Einwürfe, Ihre Wünsche nur irgend würdigen wollte. Wie könnte ich bas aber, bei der bebenklichen, bei der intrisaten Natur solcher Gegenstände, in einem Schreiben, bas mit ber Post gehen muß, unternehmen?

Doch das ift, leider, noch nicht alles. Es liegt ein brüdendes Gewicht auf meiner Seele, teffen ich mich entledigen muß, ehe ich mit Wahrheit und mit Freiheit über irgend ein großes Problem der Zeit, auch unter äußerlich günstigeren Umständen, zu Ihnen reden könnte. Sie wissen dieseicht nicht, daß, indem Sie mehrere, durchaus wohlgemeinte, tiefgedachte, zum Theil gegründete, zum Theil übertriebene, zum Theil (nach meiner Ueberzeugung) völlig ungerechte Anklagen gegen uns aussprachen, Sie selbst hart angeklagt wurden, und über Punkte, die gerade mit Ihren Anklagen unmittelbar zusammenhängen. Es wäre eine unfreundschaftliche, pklichtwidrige Gleichgültigkeit über Berhältnisse, die burchaus ein lebhaftes Interesse für Sie haben müssen, wenn ich Sie nicht, toute autre question cessante, von dieser Auklage unterrichtete.

Den Stoff bazu gab Ihr Anssat im zweiten Stücke ber Concorbia. Es kommt mir jetzt nicht viel barauf an, Ihnen mein Urtheil über biesen Aussatz mitzutheilen. Mir schien er, und scheint er noch im Ganzen vortrefslich, ob ich gleich einige Stellen barin, wenn bas früher in meiner Macht gestanden hätte, zu Ihrem und zu unser aller Bestein unbebentlich gestrichen haben würde. Solche Aeusserungen, wie ich hier meine, haben Sie indessen schoo so oft, manchmal mitten in Ihren herrlichsten Produktionen gewagt, daß ich in meiner Unschuld fest glaubte, sie würden auch dießmal unbemerkt und ungerügt vorüber gehen.

Bu meiner Berwunderung ersuhr ich aber, mehrere Wochen nach Lesung Ihres Aufsatzes, daß sich Personen gesunden hatten, welche dem Bürsten diese Arbeit in einem silr Sie höchst nachtheiligen Lichte darstellten. Turch eine eigene Fatalität — einen bloßen Zusall — war ich nicht der erste, mit welchem der Fürst, nachdem der schlimme Eindruck auf ihn gemacht war, über die Sache sprach. Erst nach einigen Tagen tam ich in den Fall, mich gegen ihn darliber zu erklären. Eine genaue Erörterung werden Sie nicht von mir verlangen. Ich muß sogar, aus einleuchtenden Gründen, von dem, was ich zu Ihrer Rechtsertigung gesagt habe, schweigen. Es kommt nur darauf an, daß ich Ihnen historisch die beiden Kauptgravamina mittheile, auf welchen die Auslage beruhte.

Das erste ift, daß in diesem Auffat eine theologisch-myltische Sprache herrscht, welche man dem Charakter eines, zum Theil wenigkens politischen Journals höchst unangemessen sindet. Ihre Gegner halten den Gebrauch, den Sie von dem heiligen Worte Dreisaltigkeit machen, an diesem Orte nicht allein für anstößig, sondern meinen, es würde dauf das bie Concordia überhaupt ein Licht geworfen, welches ich nicht näher charakteristren mag. Zum Unglück glaubt der Fürst, was vielleicht nicht einmal gegründet ist, man betrachte ihn im Publikum als den Stifter und Beschiltzer der Concordia, und schließt aus dieser Spothesse mit Unwillen, daß man alles, was sie enthält, auf seine Rechnung setzen würde. In diesem ersten Artisel, den ich hier mit äußerster Milde ausdrilche, bitte ich Sie, mich bloß als Berichterstatter zu betrachten.

Das zweite Gravamen trifft die Art und Weise, wie Sie an mehreren Stellen über Eigenthum und Besitz gesprochen haben. Man beschuldigt Sie, Sie hätten das Eigenthum der Geistlichkeit nicht nur vorne an gesetzt, sondern als das einzige wahre und vollständige geschildert. Man beschuldigt Sie, Sie hätten nicht nur von allem Aldobialbesitz, sondern selbst von dem Besitztiel der Eigenthumer liegender Gründe in Ausdrücken gesprochen, welche alle Eigenthumsrechte erschütterten, und wodurch Sie, obgleich von ganz entgegengesetzten Motiven getrieben, den Revolutionsleuten selbst in die Hände arbeiteten.

In biesem zweiten Gravamen — ob ich Ihnen gleich vor Gott bethenere, baß ich biese Bemerkung nicht habe laut werben laffen — liegt nach meinem Gefühl etwas wahres. Es gibt in Ihrem Aufsage eine, noch bazu mit Cursivschrift gebruckte Stelle, welche niederzuschoreiben (gesetzt auch, nicht zugegeben, baß Sie Recht hatten, so zu benten) irgend ein feinbfeliger Däunon Ihnen eingegeben haben muß.

Nachem einmal biese bestimmten Angriffe erfolgt waren, begreifen Sie wohl, tag manches Antere an tie Reihe kam, welches unter glinftigeren Umstänten niemand würde herausgehoben haben. Der scharfe und schneitente Ton, womit Sie alle bisherigen Regierungs- und Berwaltungsspsteme zu vertammen gewohnt sind, wurde nun zum erstenmale, und selbst von nicht nuwohlwollenden Richtern als etwas höchst beklagenswerthes gerügt, und mehr als einmal wurde die unter praktischen Menschen immer natürliche Frage ausgeworfen: Was gewinnen wir tenn mit

Bunbesgenoffen, bie in ber Meinung, uns aufzutlaren, unfern Feinben bie glangenbften Baffen gegen uns liefern?

Sie kennen ben gerechten, milben, burchaus großartigen Charatter bes Fürsten. Allerdings führte er bittere Beschwerbe über Sie. Zugleich aber ließ er Ihrem großen Geiste und allen Ihren persönlichen Eigenschaften so unbedingt Gerechtigkeit widersahren, daß ich tief davon gerührt wurde, und eine der peinlichsten Discussionen meines Lebens ließ zuleht in mir, neben meinem Schmerz über die Sache, nur Liebe und Bewunderung für sein vortrefsliches Gemüth zurück.

Jett, mein theurer Freund, kommt die Reihe an mich. In den Streit über den Auffat, ob ich gleich unendlich viel zu Ihrer Bertheidigung zu sagen und treulich gesagt habe, lasse ich mich vor der Hand nicht weiter ein. Ich folge einer wichtigeren Pflicht. Ueber den Gang, den Sie seit einigen Jahren gewählt haben, muß ich noch einmal rein aussprechen, was ich denke. Es wird Ihnen vielleicht in hohem Grade miffallen; es wird wahrscheinlich ohne alle Wirkung bleiben. Aber Berschlossenheit, oder Verstellung gegen Sie — dieser Sünde will ich nicht sichtlich machen.

Die Frage ist heute nicht, wie die Gesellschaft nach einem besseren, gottgefälligeren Plane für die Zukunft zu bilden sehn wird; unser einziges Geschäft ist und muß sehn, sie vor der von bekannten und bestimmten Feinden ihr drohenden nahen Ausschung zu bewahren. In einem Ihrer Briefe habe ich zwar, nicht ohne geheines Grauen, eine Aeuserung gesunden, woraus ich schließe, daß Sie selbst aus dem Abgrunde der Zerstörung gewisse (höchst chimarische) neue Formen erwecken, die Ihnen lieber sehn würden, als der ganze alte Bust, von welchem — wie ich beständig bemerken nunß — kein Jakobiner verächtlicher sprechen kann, als Sie. Ueber einen slüchtigen, paradozen Gedanken werde ich Ihnen keinen ernsthaften Proces machen; solche Anslichten aber, wo sie auch ihren Ursprung haben mögen, sind Ihrer nicht würdig.

Die Noth ift unleugdar und groß. Der Weg, ben Sie vorschreiben, geseht er seh unbedingt und unwidersprechlich der beste, ist lang, schwierig, verwickelt, erfordert Entschlüsse, Kräfte und Hilsmittel, die man selbst in Zeiten ber tiefsten Ruhe nur nach und nach, nicht ohne Mühe und Gefahr, sinden und combiniren könnte. In einem Zeitpunkt, wo ber Boben unter unsern Füßen wankt, ware es Wahnsinn, sich barauf

cingulaffen. Bei ben ersten in Ihrem Sinne unternommenen Schritten stürzte bas gange Gebanbe über unfern Köpfen gufammen.

Jest können Sie freilich antworten: Die gemeine Noth ber Welt kümmert mich nicht; ich strebe nach einem höheren Ziel. Die Staaten von ihrent sogenannten Untergange retten, ist eine Sorge, die ich andern überlasse. In meinen Angen ist dieser Untergang eben so entschieden und eben so bejammernswerth, ob er nun von oben oder von unten her einbricht. Ich will den Grund eines Gebäudes für bessere Zeiten legen. Der hat mir verheißen, seine Kirche nie zu verlassen. In dieser Hoffnung gehe ich den Jahrhunderten entgegen, lasse die niedern Mächte ihren Kamps, wie es Gott etwa beschlossen, lasse die niedern Mächte ihren üt Niemanden. Die Revolutionärs verabschene ich; die andern, welche die Sache halten sollen, sind in unheilbaren Irrthümern befangen. Ich predige die ewige Wahrheit, und wasche meine Hände in Unschulde.

Dieß sind seit vier Jahren bie Maximen Ihres Lebens — und Ihres Schreibens gewesen. In späteren Zeiten hat Ihre Opposition oft einen Charafter angenommen, ber mich zittern gemacht hat. Und baß Sie nicht (für die Gegenwart wenigstens) unendlichen Schaben gestiftet haben, liegt einzig und allein in bem Umstande, baß wenige Ihrer Hörer und Lefer zu fassen vermochten, was Sie eigentlich meinten.

Wären Sie ein völlig unabhängiger, von ber Welt zurückgezogener Mann, so würde ich es für eine große Thorheit halten, Sie in Ihrem Gange stören zu wollen. Im Gegentheil: Ihre Gespräche und Schriften, bie mir stets so viel Belehrung und Erhebung gewährt haben, würden mir von Zeit zu Zeit in geheimen Stunden des Nachdenkens und ber Andacht zu einem Leitstern dienen, um über den Sorgen und Bestümmernissen der Erde den himmel nicht aus dem Gesicht zu verlieren; und mancher bedrängte Staatsmann würde bei Ihnen lernen, daß lange noch nicht alles gethan ift, wenn es auch gelingt, die Nevolution zu überwältigen.

Ob Sie aber in ber Lage, worin Sie sich befiuden, an bestimmte gesellschaftliche und politische Berhältnisse gebunden, von der österreichischen Regierung als eine ihrer Stützen im Auslande, von allen, welche für die alten Ordnungen streiten, als ein mächtiger Allitrer betrachtet, — ob Sie in dieser Lage wohl thun, seit mehreren Jahren sast nichts mehr als theologische Abhandlungen, von benen, wie vortrefslich

sie auch sehn mögen, niemand Notiz nimmt, zu schreiben, und, wennSie sich herablassen, von ben Staaten zu sprechen, sie so zu schilbern,
baß man bas höchste Abstractionsvermögen nöthig hat, um Sie nicht
selbst für einen Nadicalresormator im umgekehrten Sinn zu halten —
bas, mein Freund, mögen Sie nochmals vor Ihrem Gewissen überlegen.
Wenn ich bedeute, welche köstliche Waffen gegen ben gemeinschaftlichen
Feind Ihr fruchtbarer Kopf uns liesern könnte, und bann sehe, baß Sie
biesen gar nicht mehr angreisen, ohne auf die Freunde selbst mit Reulen
loszuschlagen — so möchte ich verzweiseln. Das ist meine Ansicht. Bon
Misverständnissen kann bei mir die Rede nicht sehn; Sie wissen recht
gut, daß ich Ihre Lehre gesaßt und burchdrungen habe. Es bleibt Ihnen
also nichts übrig, als biesenigen Personen, für welche Sie bei jeder Gelegenheit die größte Uchtung und Liebe bekennen, für Träumer und
Schwächlinge zu erklären, oder zu gestehen, daß Sie auf einem falschen
Wege sind.

3ch könnte alles bisher gefagte an einem lehrreichen Beispiel erläutern, wenn ich mich hier über Ihre neueste, mir unbegreifliche Kritit unferer Finanzoperationen einlassen dürfte. Sie sprechen über biese Sache, als wenn Sie in Amerika ober im Jupiter fäßen, und von unsern Bedürfnissen, von unsern Berfassungen, von unsern Menschen wenig ober gar nichts wüßten. Dabei übersechen Sie mit merkwürdiger Ungerechtigkeit bas Gute und Berbienstliche, bas gerade in biesem Zweige während ber letzten Jahre geschehen ist — bloß, weil es in Ihre Geldtheorie nicht paßt.

Die Sachen stehen so, daß nur besonnene Energie und wohl berechnete Gewalt uns gegen neue Erschütterungen (benn was einmal verloren ist, gebe ich vorläusig auf) noch retten können. Männer, wie Sie, türfen keine Allotzia mehr treiben, müssen benen, welche die schrecklichen Ausgaben zu lösen haben, mit der ganzen concentrirten Krast ihrer Gedanken und ihrer Beredsamkeit beistehen. Das ist Ihr Beruf. Die inneren Krautheiten werden und nicht von heute zu morgen tödten. Das dringendste ist, zu leben. Mit denen, welche und vernichten wollen, müssen wir also zuerst sertig werden. Dann Kirche, und Stände, und Communen, und alles was Sie wollen.

3ch will Ihnen, ebe ich schließe, nur noch eine Betrachtung ans Berg legen. Der Fürst hat feit einem Jahre mit unglandlicher Thatigfeit,

Beharrlichkeit und Geschicklichkeit gearbeitet. Was er gethan, um Europa zusammen zu halten, ahnden zwar viele, wissen aber genau nur die Wenigen, benen seine Geschäftskührung näher bekannt ist. Wenn tieser Mann nun klagt, daß man ihn von allen Seiten verläßt, daß die, auf welche er am meisten gezählt hatte, sich in ercentrische Abwege verlieren, daß man ihm, statt reeller Hilse, phantastische Vorschläge, statt wirksamer Schriften die Concordia darbietet zc. — verdienen diese Klagen nicht einige Rücksich? Glauben Sie mir, mein lieber Freund, legen Sie den heiligen Ligorius zu den übrigen Kirchendätern, und sechten Sie mit uns die große Schlacht. Hoc age!

Wie Ihrem verwöhnten Gaumen die praktifche Hausmannskoft dieses Briefes behagen wird, weiß ich nicht. Gewiß aber werden Sie nicht verkennen, daß ich es mit Ihnen eben so gut und redlich meine, als mit der Sache. Und sollte Ihre Antwort auch noch so ungunftig ausfallen, nie werde ich bereuen, Ihnen so, wie hier geschehen, geschrieben zu haben.

Wien, ben 8. Oftober 1820.

Bent.

N.S. Ich reife hente über acht Tage nach Troppan ab. Bie lange ber bortige Aufenthalt bauern wird, kann niemand berechnen. Es existirt noch ber mögliche Fall, baß ber Kaiser Alexander für gut fände, sich nach Wien zu begeben; dann würden wir von Troppan schnell erlöset sehn. Ich wohne eigentlich noch in Weinhaus, weil ich mich auf Malfatti's Rath gewiffer Bäder bediene, die ich in der Stadt nicht ohne Unbequemlichkeit haben könnte. Ich bringe aber jeden Tag mehrere Stunden bei dem Fürsten zu. Sie können sich wohl vorstellen, welch ein Zeitpunkt suns der gegenwärtige ist! Und boch bin ich weit entserut, so schwerkeuts und der Wierkeitsnaßregeln für die Zukunft als unmöglich zu betrachten — wenn Jeder seine Schuldigkeit thut.

200.

Leipzig, ben 9. Oftober 1820.

hauptmann Brotefch, Abjutant und Secretar bes Feldmarfchalls Schwarzenberg, geht in biefen Tagen in einem Strich, Tag und Nacht

nach Wien; vielleicht fehr bald, wenn er die Trauerbotschaft zu bringen hätte, ber wir täglich entgegen sehen mussen. Derselbe hat mir versprochen, die Lerchen mit nach Wien zu nehmen, die alsbann in der besten Berfassung bort ankommen würden. Da ich nun nicht weiß, wann Sie nach Troppau abgehen werden, so ditte ich nur für jeden Fall Dispositionen zu tressen, daß die Lerchen nicht etwa in Ihrer Wohnung liegen bleiben und verderben. Da sie in  $3\frac{1}{2}$  Tagen also völlig frisch nach Wien kommen, so würden sie Ihnen, wenn die Kälte sortbauert, ohne Gesahr nachgeschickt werden können. Wüsse ich etwas Näheres über Ihre etwanige Reise, so hätte ich meine Sendung durch die Couriergelegenheit an Eichler abressirt, und bessen Diskretion die weitere Instradirung überlassen.

Gie werben ichon miffen, bag bie fruhe eingetretene ranhe Witterung ben Welbmarichall ju Boben geworfen bat. Er ift feit acht Tagen in einem Buftante, ber einen Stein erbarmen mochte; überhaupt fangt ber Jammer biefes Saufes an, bie allgemeinfte und innigste Theilnahme ju erregen. August und September mar alles in ben besten Soffnungen: Mitte Geptember erregte bie Ralte einen heftigen Schnupfen, ber überwunden ichien, als am Conntag vor acht Tagen Mittags - bie Bergogin von Rothen fpeiste eben bort - fich beftige Convulfionen mit Erbrechen einstellten. Go ift bie gange lette Bode vergangen; Freitag Abend nahm bas Erbrechen gu, fo bag man Diferere befürchtete, Sonnabend Morgen murbe er mit allen beiligen Sterbfaframenten verfeben, und fein Ente in bodiftens einer Stunde erwartet. Die febr ftarte Natur übermand indeß fur ben Augenblid; bas Erbrechen borte auf - ob burch bas Sahnemann'iche Mittel, ben Beruch ber Ipecacuanha, ober burch einige ihm applicirte Theelöffel warmen Wein, mage ich nicht gu entscheiben. Seitbem bat fich bas Leiben etwas, aber unendlich menig. gemilbert; man bat ihn mit unfäglicher Mube von bem Landhaufe, meldes er bewohnte, in bie Stadt transportirt; und in Gottes Band fieht allein jeber folgende Augenblid, ba bie menschliche Runft am Ende ift. Dag er an Argneifrantheiten von ben früheren Behandlungen ber ju Grunde geht, ift für mich ziemlich außer allem Zweifel. Das Betragen ber Fürftin, ber Abjutanten und fammtlicher Umgebungen ift über alles Lob erhaben, und bat mitten im Getummel ber Deffe Aufmerkfamkeit und Chrfurcht eingeflöfit. Bei bem Bemuthezustand bee Fürften und

feinen heftigen Apprehensionen war es tein kleiner Entschliß von Seite ber Fürstin, als sie am Freitag Morgen tie Geistlichen rufen und am Sonnabend die Sakramente ertheilen ließ. Aber diefer Muth hat sich auch besohnt, nicht nur jeden Katholiken erbaut, sondern auch das Gemuth bes Leibenden aufgerichtet, statt ihn zu erschreden.

Abien, mein verehrter Freund.

Den 12. Oftober, Morgens.

Ich benute ben Durchgang eines Köthenschen Couriers, um Ihnen zwei Schock Lerchen zu übersenden. Die Lebensssamme des Feldmarschalls wird seit drei Tagen mit Eisumschlägen auf dem Kopf erhalten. Die Herzogin von Sagan ist bei ihm; Fürst Joseph wird stündlich erwartet. Es ware ein wehmüthiges Zusammentressen der Umstände, wenn er gerade den siebenten Jahrestag der Schlacht durch sein Sterben seiern sollte.

A. Müller.

# 201.

Leipzig, ben 7. December 1820.

Ich habe bie Zeit Ihrer Rüdkehr nach Wien abgewartet, Die wenigftens einen Gin=, wenn auch nicht einen Abschnitt in Ihren Geschäften maden wird, um Ihnen zu fchreiben. Die Befchichte mit ber Concordia hat mir zu ihrer Zeit einigen Berbruß gemacht; bie lieblofe Art, wie ber Rebatteur mit biefer guten Arbeit umgegangen ift, bie ungludliche Theilung bes Auffates und bie ichanblichen Drudfehler haben mich mehr befümmert, als bie freilich auch nicht liebevollen Urtheile. Inhalt nehme ich ein geringschätziges Wort von Ihnen nicht an. haben fich zu fehr für ben erften Theil biefer Arbeit (bie altere theologifche Grundlage) intereffirt, ale bag Gie nicht biefen zweiten batten gelten laffen follen, wenn Sie unter ben Bebrangniffen ber Befchafte Beit gehabt hatten, ibn gu lefen. Eben bas gilt vom Urtheile tee Fürsten M., welches, wie fehr ich es auch, wo es ungünftig ausfällt, verehre, bod anbers tlingen wurbe, wenn fich meine Anficht ber Banshaltung bes Staates fo vor ihm beplopiren founte, ale es in biefer unrubigen Zeit ummöglich ift. Mein Unglud mar, mit einer auf Gott

und bie emigen Lineamente ber burgerlichen Befellschaft gerichteten Schrift in biefen neapolitanischen Tumult hineinzugerathen, und einem unwiffenben Correftor ober Unterrebafteur in bie Banbe ju fallen. Nichts bestowenis ger habe ich eine Art von Benugthuung, bag biefer Auffat in Wien gebrudt exiftirt, und wenn ihn auch nur gehn Menfchen gelefen hatten. Die Befdulbigung, ein göttliches Bebeimnig gemigbraucht zu haben, trifft mich am allerwenigsten: niemals ift von menschlichen Dingen bas Wort breieinig ober breifaltig gebraucht worben. Dag aber jebe mabre Wirkung eine breieinfache Urfache habe, und bag bemnach ber göttliche Urbeber aller guten menfchlichen Dinge nicht etwa ein entfernter ober uranfänglicher, fonbern unmittelbarer Erzeuger fen, biefe einzig mabre Darftellung bes Caufalitätsgefetes brangt fich ber Philosophie zu fehr auf, als bag fie nicht in wenigen Decennien herrschenbe Ansicht ber befferen Denker in Europa werben follte, nicht etwa als bie meinige tavor Gott fen! - aber ale bie einzig mögliche. Betrachten Sie nur ben zweiten Theil von la Mennais Buche, ber mir auf merfwurbige Beife entgegen kommt, auch in Kuhnheit ber Paradorien, worin er mich noch weit überbietet. Soffentlich alfo werbe ich auch in ruhigeren Zeiten neben la Mennais, Bonald, be Maiftre - welche bie verwegene Zumuthung, bie gottlichen Offenbarungen in bie Berwaltung ber irbischen Dinge aufgunehmen, wenigstens eben fo weit treiben als ich - vor bes Fürsten Dt. und Ihrem Urtheile Gnabe finden. Doch genug und zu viel über einen fo alten und vergeffenen Gegenstand; indef mare, barüber gang ju fcmeis gen, eine meiner und Ihrer unwürdige Affettation gewefen.

Run aber Troppan und Laibach! Die Welt ist gespannt und ich bin ungebuldig zu wissen, wie die Mäßigung reilssiren wird, sans faiblir sur les principes (wie B. fagt).

Bei ber Frage über die Constitutionen und über die Einflusnahme ber Nachbarstaaten auf solche Borgänge wie die neapolitanischen, distinguire ich (abgesehen von dem, was specielle Traktate, wie der zwischen Oesterreich und Neapel, bestimmen) drei Fälle:

1) Den, wo bei voller Integrität der fürstlichen Territorialhoheit und der fürstlichen Primat- und Eigenthumsrechte an Domänen und Regalien, liber einzelne Regierungsrechte (wie die Schlufakte so vortrefslich sagt) mit den Ständen transigirt wird. In solchem Falle ist jede Einmischung des Nachbars unerlaubt, denn das monarchische Princip besteht, die Individualität besteht, und wenn auch die wichtigsten Regierungsrechte cedirt würden, so ware zwar ein Grund ber surveillance, niemals aber ber Einmischung ober ber Klage vorhanden.

- 2) Den, wo ber Lanbesherr freiwillig seine Mediatisation unter eine Aristotatie von Gelbbesitzern und Talenten beschließt und octrohirt, wo er sich nicht etwa ad tempus mit seinem Eigenthum in Sequester stellen läßt (wozu Noth und Schuldenshisteme ben ehrenhastesten Souverain bringen können), sondern ein für allemal donis cedirt, und sich auf ewige Zeiten mit einer bestimmten Competenz, Sustentationsgelbe, ensin Civilliste zusriedenstellt.
- 3) Bo biese absolute cessio bonorum principis mit Gewalt, und nun gar mit militärischer Gewalt erzwungen wird.

Dieser lettere Fall ist ber gang unerträgliche, und es ist auch augenscheinlich, baß die einq puissances in bieser hinsicht zu jeder Capitulation unfähig sind.

Aber ber zweite Fall follte nicht gebuldet werben, wie ber britte nicht gebuldet werben kann. Indes fühle ich sehr wohl, daß es nur eine Aufgabe ber Politik, nicht aber ein Gegenstand der exekutiven, pentarchischen Justiz sehen kann, die an mehreren Stellen in Europa, in Frankreich, den Niederlanden, Bahern u. f. f. vollzogene freiwillige cessio bonorum absoluta mit Civilliste u. f. f. bahin rückgängig zu machen, daß sie den Charakter eines einstweiligen Sequesters der Territorial- und Regierungshoheit annähme.

Ich, und jeder Wohlgesinnte mit mir, kann nur wünfchen, daß ber vortreffliche 57. Artikel ber Schlußakte nicht nur in Deutschland zur Ausführung kommen, sondern allmählig und je eher je lieber in den europäischen Coder übergehen möge. Sehen Sie nur die Unwissenheit der Rotte, die noch nicht entbedt hat, welcher Todesstoß ihr in Deutschland mit jenem Artikel versetzt worden ist!

Im höchsten Grade neugierig bin ich auf die Troppaner Attenstüde und die Laibacher Berhandlungen (in wiefern letztere zu Stande kommen). Es ist unwahrscheinlich, daß nicht das monarchische Princip bei dieser großen Gelegenheit an Selbstbewußtsehn, Präcision und Ausbrücklichkeit gewonnen haben follte. Wenn nur beiher auch empfunden worden wäre, daß ein itealisches Staatsoberhaupt ohne eine sichere Verschanzung von ordinärem Sigenthum und Privatrechten nicht zu benken, und daß ber Gehorsam vor einem metaphyfifchen König ohne Land und eigenthumliche Baarschaft und eigene Leute eine Chimare ift. Abien, liebster Freund!
Abam Miller.

# 202.

Troppau, ben 20. December 1820.

Ob ich gleich unferer Abreise von hier mit jedem Augenblid entgegen sehe, und es nur der Ankunft eines Couriers aus Italien, den wir stündlich erwarten, bedarf, um uns in Bewegung zu sehen, so kann ich boch Troppau nicht verlassen, ohne Ihnen wenigstens in einigen Worten zu sagen, welche große und herzliche Freude mir Ihr Schreiben vom 7. gemacht hat.

Längst hatte ich ben Borfat, Ihnen zu schreiben, und mich zu überzeugen, ob etwa mein letter Brief aus Wien ber Grund Ihres langen Stillschweigens war. Sie können sich aber leicht vorstellen, wie wenig ich hier Herr meiner Zeit gewesen bin. Sie würden wirklich selbst erstaunen, wenn Sie wüßten, wie viele und wie mannigsaltige Arbeiten ich während dieser zwei Monate, neben sast täglichen langen Conferenzen, und täglichen darauf Bezug habenden Schreibereien, geliesert habe. Dabei war ich wenigstens durch die Hälfte der Zeit, wenn gleich nicht bettlägerig, doch wirklich trank, litt viel an meinen Armen, und sast mehr noch durch eine große Schwäche in Magen und Eingeweiden, welche mich oft — und zwar, was sonderbar, ohne irgend eine Spur von Indigestion — Wochenlang von allem Essen abhielt. Ich war indeß so glüdlich, hier einen sehr einssichten Urzt zu sinden, der in Kurzem alle meine Uebel richtig beurtheilte, und mich durch wohlgewählte Mittel wenigstens von der Erschlaffung des Unterleibes vor der Hand befreite.

Sie sind mir jett so freundlich entzegen gekommen, daß es einer Erklärung über bas Bergangene nicht weiter bedarf.

Gern, nur gar zu gern, unterhielte ich mich mit Ihnen über bie großen Weltangelegenheiten; urtheilen Sie aber felbst, thenrer Freund, ob dazu eine Möglichkeit vorhanden ist. Bon solchen Dingen durch die Bost zu schreiben, ist nun einmal schlechterdings imprakticabel; und Sie befinden sich auf einem Punkte, der sich gar nicht anders als durch die Post erreichen läßt. Kein Courier geht so leicht über Leipzig, und ein

Reisenber ift eine bloße Gabe bes himmels, die nicht tommt, wenn man fle ruft. Biffen Sie mir je ein ficheres Communicationsmittel anzugeben, so sehen Sie versichert, baß ich es mit Begierbe ergreisen werbe.

So viel kann ich Ihnen intessen versichern, baß tie Sachen bisher zwischen ben trei höfen mit eben so viel Energie als Alugheit geführt worten sind. Die in Ihrem Briefe aufgestellten Grundfätze und Distinctionen stimmen mit bem von uns beobachteten Gange völlig überein; und ich führe als etwas Merkwirtiges an, taß ich gerade an tem Tage, bevor ich Ihren Brief erhielt, benselben, mit großem Necht von Ihnen gepriesenn Artifel, in einer wichtigen Staatsschrift, als Norm für die europäischen Fragen behandelt und ganz in Ihrem Sinne commentirt hatte. Hieraus werden Sie schon ersehen, daß wir wenigstens auf keiner schlechten Basis stehen.

Sie wissen, baß ber König von Neapel nach Laibach eingesaben worden ist. Er mag kommen, oder nicht kommen, unser Spstem bleibt unverändert. Können wir das, wovon in keinem Falle abzugehen wir unwiderrusslich entschlossen sind, deine Intervention (so wenig Wahrscheinlichkeit auch darin liegt) erlangen, so werden wir der Waffengewalt gern entsagen. Geht es aber auf diesem Wege nicht, so wird es auf einem andern versucht. Der Zustand von Spanien und Portugal, weit gräßlicher als der von Neapel, macht uns zur verdoppelten Pflicht, das Unwesen in diesem letzten Lande, da wir es zum Glück erreichen können, nicht ungestraft zu lassen.

Den 21. December.

Da wir noch immer keine Nachrichten aus Neapel haben, so benntze ich eine ruhige Biertelstunde, um Ihnen zu sagen, daß ich während meines hiesigen Aufenthaltes das Buch du Pape gelesen habe. So hat mich, seitdem ich vor 30 Jahren die Restexions von Burke zum erstenmal las, nie wieder ein Schriftsteller ergriffen. Solcher Tiefsinn, solche politische Ansichten, solche Gelehrsamkeit, solche Beredsamkeit, neben so hinreißender Kraft doch so viel Besonnenheit und Gewandtheit — und das alles für den erhabensten Zweck, für die größte historische und größte politische Thatsache der neueren Welt, für die verkannteste, — für die Möglichkeit (wie schwach sie auch seh) der Wiederbelebung des höchsten Bandes der christlichen Gesellschaft — für eine Ivee, die, wenn sie ein Traum bleiben sollte, immer der schönste und eelste aller menschlichen

Träume mare! — Dieß Buch erklare ich für tas erste unseres Jahrhunberts. Es sind brei oder vier leichte Blößen darin; sie verschwinden aber im Glauz solcher Sonne. Ich habe die Lectüre meist bei der Nacht gemacht, wenn durch vieles Arbeiten mein Kopf zu bewegt war, um Schlaf zu sinden, folglich in sechs oder acht Absätzen, aber mit immer steigender Begeisterung von Ansang bis zu Ende. — Dieß Buch sollten Sie ins Dentsche übersetzen, in ruhigen Stunden der Muße; da es nicht für heute und morgen geschrieben ist, so liegt nichts daran, wenn Ihre liebersetzung anch erst nach zwei Jahren erschiene. — —

Den 23. December.

Es foll morgen um 11 Uhr noch eine Schliftenferenz gehalten werben. Gleich nachher reise ich von hier ab, um zwei Bosten zu gewinnen; am andern Abend (25.) komme ich mit bem Fürsten in Wischau zusammen. Die Kälte ist sehr strenge (11 bis 12 Grad) und ich fürchte mich gewaltig vor ber Reise. — Es ist ein vornehmes Hundeleben, das man unter diesen beständigen ambulirenden Congressen führt. In manchem Augenblicke bin ich bessen gar satt. Danu sage ich unr wieder: wenn ich heraus könnte, würde es mir zum Guten gereichen? Ich zweisle; benn ich bin nun seit Jahren bergesialt mit diesen Geschäften verwachsen, daß mir alles andere wie Stillstand des Lebens vorkommen würde. Also mit Gott pormärts!

Wien, ben 27. December. 1820.

Die Abreise von Troppan erfolgte so schnell, bag ich biesen Brief zu endigen und abzusenden vergaß. Noch bis zum letzen Augenblick nußte ich schwer arbeiten. Um 24. fuhr ich zwei Posten, am 25. traf ich nut dem Fürsten in Wischau Abends zusammen, wo wir die halbe Nacht über eingegangenen Depeschen saßen. Um 26. fuhr ich die Nicolsburg, heute um zwei kam ich in Wien an. Die strenge Kälte hatte mich sehr angegriffen. Und wenn ich bedenke, daß ich spatestens ben 4. Januar wieder eine Reise, und zwar durch gebirzige und sehr kalte Länder antreten soll, so schaudert mir. Ich schließe aber diesen Brief noch heute Abend, weil morgen vielleicht hundert Zwischenspiele eintreten, die ihn abermals verzögerten. Liebster Freund! bitten Sie Gott für mich; dieser Winter ist einer der härtesten Zeitpunkte meines Lebens.

Gent.

# 1821.

203.

Leipzig, 10. Mai 1821.

3hr Schreiben vom 1. Dai, mein verehrter Freund, habe ich geftern erhalten. Ich weiß nicht, wie Gie barauf tommen, auf ein gufälliges Stillschweigen einige Bebeutung zu legen. Uebrigens bat es nicht an Dienftvortragen gefehlt, bie theils im Laufe biefer feche Monate, theils insbesondere gegen Ente Aprils an ben Fürften abgegangen find. Die glanzenben Erfolge von Laibach find fcmerlich irgendwo mit größerem Dante und reinerer Bewunderung für ben Fürften empfunden worben, als in bem fleinen Rreife, ben ich um mich her gebilbet habe. 3ch wünschte, Gie batten gefeben, mit welcher laufchenben Aufmertfamfeit jebes Wort, jebe Meuferung von Laibach und jebe fleine Wendung ber italienifden Angelegenheiten von mir verfolgt worben ift, fo murben Sie mich nicht ber Lauigfeit anflagen. Natürlicherweise ift bie Erwartung am bochften gespannt feit bem Angenblid ber Besetzung von Aleffandria, mo bie Berrichaft über Italien, wo bie Rieberlage ber Cortesverfaffung und ber Sieg ber taiferlichen über bie fonigliche Politit nunmehr entschieben war. Bas feitbem bis zur bevorstehenden Trennung in Laibach - bort in ber Stille ber Cabinette - gefcheben ift, wird uns Entfernten erft bie Beit lehren.

Glauben Sie, liebster Gent, ungeachtet meines zufälligen Stillschweigens, bag ich keinen Tag Ihrer vergeffen habe. Auch haben Sie genug gethan, an sich zu erinnern, theils in ben Ereigniffen, theils in ben vielfältigen, von Ihnen zur europäischen Diktatur gegebenen vortrefflichen

Schriften. Es tann filr fein großes Berbienft gelten, einem folden, wie Sie find, von ganger Seele fo treu zu bleiben, als ich es bin.

M. Müller.

# 204.

Leipzig, 3. Juli 1821.

. Die mertwürdigen Barlamentebebatten vom 20. und 21. Juni, mit benen nunmehr bie Politit bes englischen Ministeriums vollständig und bis auf ben letten Faben burchfichtig ber Welt vorliegt, bestimmen mich. Ihnen zu ichreiben, verehrtefter Freund, obwohl ich aller Erwiederung und Meugerung von Ihnen ermangle. Dir fcheinen bie allirten Cabinette immer bringenber in bie Lage verfett, ben Boben bes fogenannten, auf eitel Bernunft und einigen Traftaten gegrundeten Bolferrechtes und bie unhaltbare Bartei ber Grotius. Buffentorf und Battel endlich zu ver-Je ftolger ich perfonlich barauf bin, wenn auch nur als letter Baffentrager, ber Bartei anzugeboren, von ber bie Deklaration von Laibach ausging, um fo mehr freut es mich, bag Lord Castlereagh aus feinem Standpunkte bie in biefer Deflaration berricbenben Grundfate mit Fug und Recht für falfch ertlart. Mus bem Standpuntte bes Bolferrechts fint fie falfc, weil fie einer gang anbern Ordnung, einem höheren und gang anders begrundeten Rechte angehören; und ich will ben feben, ber, ohne eine positive, aus bem Christenthum abfliegenbe Beletgebung anzunehmen, Lord Caftlereagh ober auch nur Berrn Bignon vollständig ad absurdum führen will.

Mein Gravamen, nicht über Sie ober Ihre hohen Committenten, sondern über die hemmenden Berhältnisse ist, daß man selbst zu Laidach, mit Ruhm und Siegen bedeckt, vor dem verstummenden Europa noch die Sprache des unzulänglichen Bölkerrechtes fortgeredet, sich in dem Idiom der Besiegten vertheidigt, in ihre Verworrenheit, wenn auch mit der größten dialektischen Kunst, eingegangen ist, anstatt endlich diesenigen allgemeinen Grundsätze, von denen keine europäische Regierung, auch wenn kein Buchstade irgend eines Traktates sie verbindlich machte, abweichen kann und darf, muthig auszusprechen. Die Monarchie z. B. ist so unsüberwindlich durch das Christenthum begründet, als die Monogamie;

und so wenig ein christlicher Staat sich heransnehmen bürfte, die Bielweiberei zum Gesetze zu erheben, so gewiß verbietet der Spruch: Niemand kann zweien Herren denen, — alle Theilung der Gewalten. So in allen Stüden. — Dem droit des gens ist seit 1813 ein droit chrétien gesolgt, was mit jenem grundlosen Wesen druchaus nichts gemein hat. Wann aber wird der Augenblick gekommen sehn, wo es erlaubt sehn wird, die scham zu überwinden, und den Castlereaghs offen zu erklären, daß man auf einem durchaus verschiedenen Boden steht? — Wie kann man sich des Widerstrebens auch selbst der Wohlgesinnten erwehren, wenn man die positivste Einmischung in die Angelegenheiten Fremder Staaten aus einem Systeme vertheidigen sieht, dessen oberster Grundsatz ist, daß eine solche Einmischung niemals stattsinden solle? Die öffentliche Meinung in Europa wird eine ganz andere Gestalt annehmen, wenn nan sich öffentlich zu den ewigen Grundsätzen bekennt, die seiner Zeit zed Art der Einmischung uicht nur erlauben, sondern zur Pflicht machen.

Doch verstehen Sie mich nicht falsch; ich klage nicht an; ich beklage, baß es so ift: die Handlungen ber alliirten höfe sind untabelhaft, und ihre Bertheidigung, innerhalb ben Grenzen, die ich fur gegeben anertennen unuß, in der Laibacher Schlusbeklaration meisterhaft.

Das beste nun ist, daß der Absall Englands von der europäischen Gemeinheit so gut als entschieden ist. Diese Anomalie war nicht du dulden: ich sinde sie viel anomalischen ist. Diese Anomalie war nicht du dulden: ich sinde sie viel anomalischer in Europa, als die Pforte. Der Rationalismus, auf dem die neuere, seit 1640 erhobene Figur der euglischen Berfassung, auf dem das fatale, balancirende Bölserrecht und aller Jasobinismus, der seit drei Jahrhunderten Europa verwüsstet, beruht, ist eine Pest, die über das atlantische Meer entweicht, aber in den Extremitäten unseres Welttheils noch fortwilthet. Die brittische Macht ist nichts mehr oder weniger als die Tete der jasobinischen Colonne, die sich in Amerika bildet, die Spitze der liberalen Phalany, die dereinst Europa zu zerbrechen droht. Auf wen könnte die eble Indignation, der Sie neulich im Beodachter gegen Lasahette Luft gemacht haben, klüger bezogen werden, als auf England, worauf es offenbar viel niehr als auf den alten lächerlichen Radoteur abgesehen war?

Nun aber zur Hauptsache. Europa hat bermalen nach meiner Ausicht nur zwei Beburfniffe: bas Wort Gottes und eine Marine. Daß ich über bie griechische Sache gleichgesinnt bin mit Ihnen, versteht sich von felbst. Ist etwas anderes in Griechenland furchtbar, als der englische Einfluß? Ist der Zeitpunkt nicht gekonnnen, daß Desterreich, Frankreich und Rußland sich des mittelländischen Meeres bemächtigen, und hierdurch ihre Allianz für die Ewigseit befestigen? Man regenerire und constituire den Maltheseroden im Archipel; einen Seestaat zur Zähmung der alten und zur Bertilgung der neuen Barbaren; eine Marine, welche die größte der Welt werden kaun, wenn wir wollen; die größe Allianz bedarf zur Sicherung ihrer Gemeinschaft dieses Domains, der Autorität auf dem großen gemeinschaftlichen Elemente, welches, so lange die englische Oberherrschaft dauert, der Tummelplatz und die Freistatt aller Bösewichter bleiben und binnen kurzem erst recht werden wird.

So viel, mein Freund, um Ihnen zu zeigen, baß ich mit ganzer Seele in ben großen Ereignissen ber Zeit fortlebe und Ihre Sorgen theile. Leben Sie wohl, und lachen Sie über bie jugendliche Munterkeit meines grauen Kopfes.

Mram Müller.

#### 205.

3ch schiede Ihnen hier bas Angust- und Septemberftud, weil mir gar ju viel baran liegt, bag Gie bas letztere lesen sollen, baher ich Sie auch fehr bitte, bieses zuerst vorzunehmen.

Die Hauptursache, weshalb ich bas so lebhaft wünsche, ist folgende: Ich glanbe, baß in ber Schätzung ber Einklinfte von England ein wichtiger Fehler liegt, wozu mich zwar bie englischen Minister und Schriftsteller selbst verleitet haben, und ber auch glücklicher Weise, wenn er gehoben sehn wird, bas Endresultat nicht sonderlich alterirt. Aber es ist boch einmal ein Fehler, oder scheint mir wenigstens so. Ich wünschte also zu wissen, od Sie diesen Fehler auffinden werden, theils um Ihre Stärke in den Principien — benn ein Fehler in den Principien ist es — daran zu prüsen, theils weil mir dieß zur Berichtigung meiner Iveen sehr nützlich sehn würde. Theilen Sie mir also recht bald Ihr Urtheil überhanpt, und besonders über die Realität meiner Vermuthung mit. Sollten Sie beute nicht kommen, so besuche ich Sie morgen früh.

Den 14. August 1821,

Bent.

## 206.

Bien, 20. August (nach Baben bei Bien).

3d tann bie gelegentlichen Unterbrechungen unferes Umgangs, ba fie in meiner eigenen Störrigfeit ihren Grund hatten, mohl bereuen, aber nie beklagen, ba bas Blud, Gie wieber zu erobern, fast mit feinem anbern zu vergleichen ift. Zugleich erfenne ich mich felbst und bas, mas fich in mir gebeffert, wie an einem lang entbehrten Dafiftabe beutlicher. Sie waren von jeber ruhiger, gleichformiger und flaffifcher als ich, und boch fo neu und fanft veranbert bei jebem Bieberfeben, baf bie Reigung bei allem meinem Ungeftum in Ihnen ihre volle Rechnung fant. Run ertennen Gie auch bas, liebster Bent, bag, wie lange getrennt, bie berfchiebenartigsten Wendungen bes Lebens niemals in einem von uns einen innerlich wibersprechenden Gebanken, ober in mir eine eigentliche Ungrt bes Beiftes erzeugen fonnten, fonbern bag wir uns nach menigen Stunben, welche bie Entwidlung bes Befprache bedurfte, mit einander in einer flaren Sobe befanden, wo bas gange Gebiet unferer Gorgen und Soffnungen frei und bod einmüthig erfannt wurde. Defibalb ift mir bas Gefprach in Gegenwart Bilate über ben Gehorfam unvergefilich.

In ber Fulle ber gartlichsten Zuneigung verlaffe ich Sie auch über meine vornehmsten Sorgen beruhigt.

Ich verberge nicht, daß ich unter diesen Sorgen auch die um die Bollendung Ihres Glaubens, und, frei gesagt, um die Nettung der schönsten und treusten Seele, die zu erkennen mir vergönnt war, zähle. Sie schienen mir in einem stillen, empfangenden Zustand; die irdischen Gegenstände der Arbeit wie des Genusses, welche von einer so lebendigen Natur mit Heftigkeit ergriffen werden mußten, waren alle in die natürliche Distanz zurückgetreten, ohne Berurtheilung, ohne Berdammniß, ohne Entsagung, wie es jedem geringeren begegnet wäre. Ihr Geist hatte sich Naum gemacht sür das Empfängniß Gottes, ohne das Fleisch zu verwersen, dieses geweihte Mittel der Offenbarung. So habe ich Sie gessunden und bin auch dieser Sorge entledigt.

Nehmen Sie also eine Beiffagung für meinen herzlichen Abschiebsgruß. Die beiben ersten Abschnitte unseres Glaubens, welche ben Bater und Sohn betreffen, beburfen fur Sie feiner Bestätigung, aber es wird eine Stunde kommen, wo der dritte, welcher den Geist angeht, insbesiondere: — Gemeinschaft der Heiligen, Ablaß der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben, Amen — in seiner unendlichen Sissigkeit mit dem Gesolge der Sehnsucht nach allen Saframenten Sie ergreisen wird, um Sie nie wieder zu lassen. Ich kenne Sie: bei Ihrem Abendgefühl kann ich an nichts als Abendmahl und verwandte Dinge denken. Lassen Sie mich in kunftigen Briefen vollständig meine Liebe zu Ihnen zeigen.

Ihr

unveränderlicher Freund A. Miller.

207.

Wien, 30. Geptember 1821.

3hr Brief, mein thenerster Freund, hat mir Vergnügen und Schmerz zugleich verursacht. Bergnügen, und sehr großes, durch die rühmliche Beharrlichkeit und ben eblen Eiser, wonit Sie sich unsers gemeinschaftlichen Plans annehmen; Schmerz, weil ich fühle, daß ich bei dem besten Willen Ihren Wünschen nur unvollfommen werde Genüge leisten können. Nach allem, was Sie mir überhaupt und insbesondere von dem Resultat Ihres Ausenthalts in Göttingen schreiben, zweisle ich gar nicht mehr, daß biese Sache zu ihrem vollen Gedeihen gelangen könnte. Auch bin ich völlig entschlossen, den Centralpunkt berselben zu bilden und meinen Ramen dazu herzugeben; wovor ich aber zittere, ist die Berbindlichkeit, selbst einen irgend beträchtlichen Theil der Arbeit zu übernehmen.

Hierüber werbe ich mich nun ganz offen erklären. Es steht schwach mit meiner Gesundheit, die Kur in Baden, ob ich sie gleich treu und regelmäßig (bis zum 10. d. M.) ausgeführt habe, hat meine rheumatischen llebel nicht nur nicht gemildert, sondern verstärkt. Es gibt Tage, wo ich sast keiner Anstrengung fähig bin, und lange Anstrengungen sind mir vor ber hand unmöglich. Ich bin babei, wie Sie sich wohl vorstellen können, keinesweges freier herr meiner Zeit. Die Berhandlungen in der großen Frage bes Augenblicks häusen sich seit einiger Zeit so sehr, daß

ich fast täglich mehrere Stunten beim Fürsten zubringe, wo bas bloße Lesen ber zahllosen Depeschen mich beschäftigt und oft nicht wenig angreift. Einzelne Arbeiten von mannigsaltiger Art nehmen die übrig bleibenden Stunden in Anspruch. Länger als bis 10, höchstens halb 11 Uhr Abends kann und barf ich nicht am Schreibtische sien, da es mit dem Schlas ohnehin oft schlecht genug aussieht. — Zum Theil können diese Umstände sich ändern; es kann eine Beriode von Besserung eintreten, die meinen Muth und meine Kräfte verdoppelt. Aber so, wie ich mich jett sühle — dieß, bitte ich Sie zu beherzigen und nicht für Hypochondrie oder Uebertreibung zu halten, — erschrecke ich vor dem Gedansen, mich in dem bevorstehenden Winter zu Arbeiten zu verpstlichten — zu verpstlichten — die Austauer und Anstrengung ersordern. Und doch, mit welcher Stirn könnte ich Antere zu Berpflichtungen dieser Art aussorden, wenn ich selbst nicht die volle Gewißheit habe, sie von meiner Seite erstüllen zu können?

3d habe balt nach Ihrer Abreife eine Unterrebung mit Ballishaufer gehabt; ich mar außerst gufrieden mit ibm, er lagt fich jede Bedingung gefallen. Bor ber Sand bin id mit ihm babin übereingefommen, baf wenn alle noch obwaltenben Schwierigkeiten gehoben werben fonnen bas erfte Stud ober vielmehr ber erfte Band bes Journals (von wenigftens 20 Bogen) in ber Leipziger Oftermeffe erfcheinen, bag bemfelben feine Art von Anfündigung vorangeben, daß es unerwartet, und vielleicht eben baburd befto willfommener, fofort in ben Budhanbel gebracht merben foll. Ich habe ihm bas ftrengfte Bebeimnig vorgefdrieben, und ich bin ficher, baff er es halten wirb. Go fteht bie Sache. Best frage ich Sie auf's Gemiffen: 1. Goll ich in ter Lage, worin ich mich befinte, vorangeben und Mitarbeiter einlaben? - 2. Glauben Gie, bag, wenn ich auch nur im Stante mare, für ben erften Bant zwei Drudbogen gu liefern, bas übrige burch hanbfeste und angemeffene eingefandte Urbeiten ausgefüllt werben fonnte? - 3. Glauben Gie, bag unter einer fo lahmen und precaren Direttion, wie bie meinige beute fenn wird, bas Unternehmen (von welchem Gie offenbar überfpannte Erwartungen begen, wie ich schon ein andermal barthun will) uns fo weit gelingen könnte, baf unfere Chre babei gerettet mare?

Che Gie biefe fritifchen Fragen beautworten, werben Gie ben beiliegenben Bericht gelesen haben. 3ch fchreibe Ihnen benfelben aus zwei Grünten: erstlich, bamit Sie barans ersehen mögen, wie es mit mir beschaffen ift, wobei ich Ihnen pflichtmäßig versichere, baß mein Zustand in der That schlimmer ist, als ich ihn in dieser trockenen Darstellung geschiltert habe; dann eben auch, weil ich wünsche, daß Sie diesen Statum causae dem Dr. Hahnemann mittheilen und sich sowohl über die Krantheit selbst, als über die dagegen bisher angewendeten Mittel sein sachverständiges Gutachten erbitten. Ich lege einen großen Werth auf diesen Schritt, der vielleicht von ersprießlichen Folgen sehn kann, und bessen Resultat — wenn anders Dr. Hahnemann sich darauf einlassen will — ich Sie änserst zu beschlennigen bitte. Die beiden Gegenstände — unser Plan und der jetzige und klinstige Zustand meiner Gesundheit — stehen, wie Sie wohl bemerken werden, in enger Verbindung mit einander.

Schiden Sie mir bennnächft, so balb es Ihnen möglich ist, alles, mas Sie neuerlich (wie Sie mir in Baben sagten) über völkerrechtliche Materien notirt haben, wenn es auch nur bie magersten Bruchstücke sind; ich bin gewiß, daß sie mir nützen, daß sie mich ernuntern werden. Ohne Sie, mein theurer Freund, würde ich mich nimmer entschließen, auch nur einen Schritt in dieser Sache zu thun. Ihre Thätigkeit, Ihr lebendiger Muth, Ihr unerschöpflicher Reichthum — bas sind eigentlich die Streitträfte, auf die ich rechne. Die große Frage ist nur, ob ich selbst an der Spitze solcher Kräfte und mit einem solchen Gehülsen als Ansührer aufzutreten wagen barf?

Rie habe ich Ihre Abwesenheit stärfer gefühlt, als seit unserer letten Trennung. Türtheim selbst ist mit mir ber Meinung, baß Ihre Gegenwart besser auf mich wirfen wurde, als alles Antimonium und Gnajac ber Erbe. — Bon bem Tage an, wo Sie Baben verließen, warb meine Besserung ruckgängig. Entschädigen Sie mich einigermaßen burch häusige Briefe und leben Sie wohl.

Gent.

208.

Leipzig, 7. Ottober 1821.

3ch habe 3hr mir fehr werthes Schreiben vom 30. September erst am 6. Oftober erhalten, mahrscheinlich weil bie Post vom 30. von Wien

ichon abgegangen mar, ale es aufgegeben murbe. Buvorberft alfo über ben mir fehr theuren Auftrag an Sahnemann. 3d habe fogleich, mit nicht viel geringerer Umftanblichfeit als ber Ihres Berichts, an S. gefchrieben und Ihr physiologisches Portrait auf meine Beife entworfen. Das gang Charafteriftifche mußte berausgehoben werben: bei ber bochften geiftigen Reigbarteit eine fonberbare Gleichgültigfeit gegen alle phyfifchen Bewohnheitereige, bie wohl nur in einem ungewöhnlichen Borberrichen ber Geelentraft ihren Grund bat. Gigentliche Leibenfchaften, ausgenommen etwa für ben Ruhm ober gegen bas im gewöhnlichen Ginne bes Wortes Bemeine, hatten Gie meines Biffens feit breifig Jahren nie. Gelbft Ihre Appetite, Reigungen, Benuffe batten einen feelifchen, reflettirenben Charafter, wobei es nie auf ben forperlichen, fubifchen Inhalt antam. Go fann alfo nur von ben Bewohnheitereigen bes täglichen Lebene bie Rete fen; bie fpiritubfen Reize wies Ihre gludliche Ratur mit beftimmter Abneigung gurud; in ben narfotischen Reigen, ben gefährlichften (Raffee, Thee), suchten Gie nicht ben Reig, sonbern ben blogen Boblgeschmad und bas bequeme Behifel für bie mit Borliebe begehrten Lacticinien.

Dieg mußte Sahnemann vorzüglich wiffen; in ber blogen Befchichte ber Argnei = und Sautvergiftungen burch Metalle und Baber, fo wichtig fie ift, wurde fich Sahnemann nicht genug orientiren. Die obige Bemerfung erflart ihm, ber Gie in ben öffentlichen und Staatsschriften ber letten breifig Jahren fehr wohl tennt, bas Sauptphanomen Ihrer boberen Ratur, nämlich ben ausbauernben Gleichmuth ber Conception, Die ftanb. bafte Berbindung von Beift und Fleiß, von Benie und Arbeitsamkeit, furz tie Erhabenheit über alles journaliere Talent, welches wie bas meinige ber außeren Reigmittel nicht entbebren tann. Gie blieben, obwohl ber Anschein ju wibersprechen scheint, gleichsam an ber Mutterbruft; mahrend 3hre Geele alle Benuffe ber Erbe verfuchte, tann man boch nur von Dbft, Mild, faltem Brunnenwaffer und ben Freuten ber Disfuffion fagen, baß Gie folde eigentlich begehrten. Go erflärt fich bann aud, bag ber geiftigfte Ginn, nämlich ter Beruchfinn, vorherrichend murbe. Die Berfiche entsprachen am meiften bem, mas Gie in allen übrigen Benüffen eigentlich begehrten und fuchten.

Aus biefer Anficht ergibt fich meine Ueberzeugung:

Erstens, baß es mit Ihnen fo schlimm nicht steht, als Sie benten. Die Freiheit bes Ropfes und bes Beiftes zeigt ben gesunden Revn. Berstörende Gemuthkagitationen gibt es in Ihnen nicht; alles Wichtige, was Ihr Geist erlebt und was ihm begegnet, ist mehr oder weniger aufbauender, aufrichtender Art. Ihr Kopf ist so start, daß, gestehen Sie nur, körperliche Schmerzen und Unbehagen abgerechnet, eigentlich nichts Ihnen erhebliche Sorgen und Leiden verursacht hat. Welches Datum für einen wahren Arzt! Daher meine Uleberzeugung

zweitens, daß Ihre Natur mit dem Minimum von medicinischen Reizen angegriffen werden will. Daher ist Hahnemann Ihr geborener Arzt, und Ihr Organismus ein wahrer Fund für ihn. Sie wissen, daßer in unzähligen Fällen nur durch den Geruch heilt. Seine Hauptaufgabe ist freilich, über die Arzneikrankheiten Herr zu werden, welche Ihnen die Schule ankurirt hat, und Ihre Diät zu den Normalforderungen Ihrer Natur zurüczuführen. Das Schwierigste wird sehn, die körperliche Bewegung zu ersehen, welche freilich conditio sine qua non der meisten Hahnemann'schen Seilungen gewesen ist. Uebersehen Sie dem Hauptumstand nicht, daß Sie es der Festigseit Ihres Kopfes verdanken, daß man Ihrem Blutspsteme nicht zugeseth hat, und daß Sie (im Ganzen und vielleicht einige Aberlässe ausgenommen) Ihr Ur- und Normalblut noch in sich tragen; ein überhaupt und auch für Hahnemann sehr wichtiger Umstand. Richts hat den Feldmarschall Schwarzenberg so verwüsstet, als die 1200 Blutegel.

Wenn aber auch Hahnemann nicht alles vollendete, so ist meine Ueberzeugung

brittens, daß die Kraft Gottes an Ihnen verherrlicht werden wird, und baß das Gebet, wenn es über Sie kommen wird, seine ganze Kraft an Ihrer schönen und berusenen Seele beweisen nuß. Europa bedarf Ihrer noch lange Jahre, und die Sache Gottes kann schwerlich ein so vorzüglich vorbereitetes Werkzeug entbehren. Er wird Sie ganz aufrichten, aber Hahnemann, der demulthigste Priester wenn auch nur der Natur, wenn auch nur des unbekannten Gottes, kanu Sie in die Verkassigien, wo Sie selbst unter dem höchsten Beistande das Werk vollenden werden.

Was hahnemann antworten wirb, bavon weiß ich nathrlicherweise heute noch nichts. Donnerstag ober Freitag wird die Antwort anher gelangen und unmittelbar an Sie befördert werden. Nachher gehe ich, was ich bis jetzt wegen der Meßgeschäfte nicht konnte, auf einige Tage nach Köthen, um hahnemann vollständig au fait zu setzen. Durchblättern Sie

boch gefälligft, wenn Sie medicinischer Buder habhaft werben können, sein Organon, ober noch lieber seine materia medica. Sie werben vieles an biesem Märthrer großer und verkannter Naturwahrheiten bewundern muffen, auch wenn er Ihnen nicht persönlich werth werben sollte.

Run aber, was meinen Sie zu Görres "Europa und die Revolution," zu diesem erst Newton der Basküle, der polarisirenden, gegensähischen Basküle, dann (in den drei letzten Abschnitten) cassandrischen Zornteusel gegen alle Autoritäten der Welt, ja gegen die bloken Begebenheiten als solche? Haben Sie etwas Aehnliches gesehen, einen solchen pantheistischen, indisserenten Aufang bei einer solchen Parteiwuth in der Fortsetung und am Schlusse? Jenes allbefänstigende Del neben so übersaurem Essig! Die Kritif dieses Buchs könnte mich reizen. Abien! Gott behüte Sie, mein zärtlich geliebter Freund!

Abam Müller.

### 209.

Wien, 13. Oftober 1821.

Ich erhalte so eben (gegen Abend) Ihren höchst interessanten Brief. Wein Bortrefflichster! Auch ohne biesen hätte ich Ihnen geschrieben, ba ber Fürst morgen früh um 9 Uhr über Leipzig nach Hannover reiset. Ich sehe mit Schmerzen, baß Sie biesen wichtigen Gast höchst wahrscheinlich versehlen werren; benn allem Bernnuthen nach sind Sie in Köthen, wenn er in Leipzig eintrifft.

Seit Abgang meines letzten Schreibens hat sich in meinem förperlichen Zustande eine unerwartete und große Veränderung ereignet. Der Schmerz am Knie nimmt fortdauernd ab; das frampshafte Ziehen in den Beinen ist verschwunden; ich sange an, eine Munterseit und Heiterkeit zu fühlen, die mir lange fremd war; die Arbeiten gehen mir leicht von der Hand; mein Kopf ist beinahe zu wach für die Portion Schlaf, deren ich zu meinem Wohlsehn nothwendig bedarf. Was ist das? Ift es der Eingang zu einer Periode von Ruhe, wie ich deren im Lauf meiner rhenmatischen Uebel einigemal erlebt habe? Ist es die Wiederherstellung eines gewissen Vleichgewichtes im Nervenspstem, nachdem der Reiz, den siebenzig Bärer, neben so viel andern Mitteln, einige Monate lang ervegt hatten, nachließ? Ober ist es eine Tücke der Krantheit? Numne

aliquem infandum casum fortuna minatur? Ich weiß es nicht; ich nehme inbessen die Gegenwart mit innigem Dank hin, und erwarte mit Gelassenheit die Zukunft.

Bei fo bewandten Umftanben trage ich nun auch fein meiteres Bebenfen, bie Journalunternehmung in Gottes Ramen angutreten. wenig Tagen (vermuthlich burch einen Courier, ben man bem Fürften nachschiden wird) überfente ich Ihnen ben etwas veranderten Profpectus, und ftelle Ihnen anbeim, mas Gie bamit beginnen, wem Gie ibn mittheilen wollen. Auf unfern Bedeborff rechne ich bestimmt und inprimis. Die Göttinger werben mir alle willfommen febn; Gie werben bestimmen, ob ich einem ober bem andern etwa felbst fcreiben foll. Db ber Brofeffor Went ftart genug ift, mogen Gie entscheiben. Bor fdmachen und mittelmäßigen Leuten mäffen wir uns forgfältig huten. - Unmittelbar werbe ich fürs erfte meine Antrage nur an Ancillon (nicht ohne einigen Strupel, aber ich fann und barf ibn nicht übergeben, und werbe ibn gehörig zu bearbeiten fuchen) und an Saller richten; ich weiß feine Unbern zu finden. Die biefigen ichliefe ich alle aus; Sugel, mit bem ich nrich biefen Commer über ausgeföhnt habe, ungern. leber Schlegel fuspenbire ich noch meinen Entidluft. Die gange technische Bartie wirb bann Bilato übertragen.

Antworten Sie mir auf biefen Brief nicht eher, als bis Sie ben nächsten, ber unmittelbar bamit zusammenhängen wird, erhalten haben. Laffen Sie uns aber strenge bas Geheimniß beobachten; hieran liegt viel, und in mehr als einer Rudficht viel.

3ch banke Ihnen herzlich fur Ihre vorlänfigen troftreichen Bemertungen über meine Sanitätsaften, und sehe bem Gutachten bes Meisters mit Begierbe entgegen.

Die Reise bes Fürsten wird einen großen Larm in Europa erregen. Es ist ein reislich überlegter, weiser, vielleicht sehr erfolgreicher und glüdlicher Entschluß. Ich habe in den letzten Wochen unendlich viel mit dem Fürsten gearbeitet und conferirt. Er ist in der herrlichsten Stimmung, zu allem Guten wohl gerüstet, voll Muth gegen die Feinde, unangreifbar start in seinen sämmtlichen politischen und biplomatischen Positionen. Er wird noch größere Schlachten gewinnen, als die von Laibach.

Adieu. Le reste à l'ordinaire prochaine.

210.

Wien, 16. Oftober 1821.

3ch sebe voraus, baß Sie ben Brief, welchen ber Fürst selbst mitzunehmen geruhte, richtig erhalten haben, und gehe nun weiter vorwarts in meinen Erklärungen.

In ber beiliegenden Anfündigung ift, wie mir scheint, alles gesagt, was vorläufig zu wissen nöttig sehn konnte. Es steht nun bei Ihnen, von diesem Blatt nach eigener Einsicht und Sachkenntniß Gebrauch zu machen, und dabei durchaus in meinem Namen und als von mir speciell bevollmächtigt, zu agiren. Wenn Sie es für gut oder für nothwendig halten, daß ich diesem oder jenem Individuum selbst schreibe, so melden Sie es mir; wo Ihre unmittelbare Berwendung ausreicht, da dispensiven Sie mich vom Uebersstüffigen. Zu wünschen wäre wohl, daß dieseinigen, welche sich zur Theilnahme verstehen, sich wenigstens gegen Sie schriftlich barüber erklärten.

Prüfen Sie felbst genau, ob ber Entwurf, wie ich ihn hingeschrieben habe, Berbesserungen ober Ergänzungen erheischt. Was Ihnen bringenb scheint, fügen Sie ohne weiteres hinzu. Ueber andere Punkte ober etwa Ihnen selbst aufsteigende Bebenken lassen Sie mich so schnell als möglich Ihre Meinung hören.

Den Charakter, ben diese Zeitschrift eigentlich haben soll, mit bestimmten Worten zu bezeichnen, ist nicht ohne Schwierigkeit. 3ch habe baber in der Ankündigung nur sehr allgemeine Ausbrücke gebraucht, und so gesprochen, als ware dieser Punkt bereits ganz sestgesetzt. Sich barüber gegen das Publikum zu erklären, wäre noch schwerer, und das ist einer der Bründe, westhalb ich sehnlich wünsche, daß vor der Erscheinung des ersten Bandes so wenig als möglich davon gesprochen werde. Dieß alles werden Sie vollkommen anerkennen; eine größere Frage bleibt dann aber noch zurück: ob nämlich wir selbst und unsere intimften Gehülsen auch vollständig unter einander eins werden können? Ich habe nicht Zeit, meine Worte hier auf die Wagschale zu legen; der Sinn bessehn, was ich meine, wird Ihnen nicht entgehen. Ich weiß alles, was sich gegen die rein polemische oder rein negative Behandlung großer praktischer Gegenstände einwenden läßt; ich weiß, daß das Aussauen des Guten mit dem Riederreißen des Schlechten Schritt balten muß, wenn auf tüchtige

Refultate auch nur bingewiesen werben foll. Der bloge nadte Rampf für bie Aufrechthaltung ber bestehenben Dacht und gegen bie revolutionaren Beftrebungen bat baber allerbinge etwas Unbefriedigentes. Beengentes. Einseitiges zc. Bon ber anbern Geite ift es jeboch febr gefährlich, in einem Beitpuntte, wie ber jetige, mit einiger Bestimmtheit und Scharfe anzugeben, mas benn nun eigentlich zwifchen bas, großer Mobififationen und neuer ober erneuerter Stuten hochft bedürftige Alte und bas fclechthin verwerfliche Reue treten foll. Schwer ift es, biefe Frage auch nur theoretisch zu beantworten; benn tobte, materielle Rudfehr zu irgend einer früher bestandenen Form ift offenbar unmöglich, und wie bie Glemente vergangener befferer Zeiten und Buftanbe in bas heute vorhandene, ohne tiefes tem Umfturg auszufeten, ju verweben feben, eine Aufgabe, Die ben fühnsten politischen Baumeifter ichreden muß. Wenn es nun aber gar erft auf Anwendung und Ausführung ankömmt - ich meine auf Entwürfe und Borfchlage, bie als anwendbar und ausführbar erfcheinen follen - welche Rlippen von allen Geiten! Borerft, baf man nichts aufftelle, beffen Realifirung fich ohne eine Art von Bunber, ober menigftens ohne eine totale Umfehrung ber Anfichten, Bewohnheiten, Beftrebungen zc. aller Machtigen auf ber Erbe nicht benten laft (leiter geboren viele Ihrer eigenen, oft Ihrer iconften Iveen, mein theurer Freunt, gang in biefe Rategorie); - bann wieber, bag man nicht mit Blanen berausrude, bie ju große Soffnungen auf einer, ju großen Wiberftand auf ber anbern Seite provociren - nicht mit folden, bie, biefem ober jenem Lieblingsfuftem angehörent, auf allgemeine Beiftimmung ber Butbenfenben nicht gablen fonnen - entlich (mas bei uns nun einmal in Betrachtung gezogen werben muß) nicht mit folden, bie einen ftillschweigenben Borwurf gegen uns felbft und unfer Regierungesinftem inpolviren murben. 3ch munichte, baf vor ber Sant alle politifche Bolemit fich barauf befchränten mochte: 1. falfche Thatfachen, falfche Lebren und ichlechte Schriftsteller zu wiberlegen; 2. felbft ben beffern Theil ber Zeitgenoffen mit bem Gebanten, fen es auch nur auf eine turge Reihe von Jahren, alle Reuerungen zu vertagen, und nur bie Autorität vor bem Untergang ju retten, ju familiarifiren; 3. gewiffe Grundfate fur bie fünftige Reform ber Staaten nieberzulegen. - Bemerken Gie mohl: ich munichte, bag man fich auf biefe Gphare - bie boch immer noch großen Spielraum laft - befchrantte. Db es gefcheben fann, ob biefer nüchterne, negative, resignirte Gang auch nur benen, bie für und mit uns arbeiten sollen — um nichts von ben andern zu sagen — behagen würbe, bas will ich gern Ihrtheil überlassen.

Es sind Ausbrilde in Ihren Briefen, die nich oft gewaltig erschreden. Sie sprechen so, als wenn wir ein neues positives Panier aufsteden, eine neue gereinigte positive Staatslehre sundiren sollten u. s. f. Bon dem allen sinde ich uns weit, sehr weit entsernt. Bei mir heißt es heute (und ich fürchte, lange) nur noch: Virtus est vitium sugere, et sapientia prima — stultitia caruisse. Indessen will ich mich gern eines Bessern überzeugen, wenn auch nur ein Theil Ihrer sanguinischen Hoffnungen in Erfüllung geht.

Bon Gorres habe ich jett bie größere Salfte gelefen. Er fommt mir bor, wie ein mit Blumen und Früchten überlabener dinefischer Garten, worin man Mube hat, auch nur bie Fußsteige noch zu erkennen. Unter bicfem gigautischen Schwall von Metaphern, Gleichniffen und Mllegorien, biefem Platregen von mathematifden, demifden, aftrononuischen, medicinischen zc. Figuren find allerbings einige ftarte und große Bebaufen und Anfichten vergraben, aber wer mag ten Faben festhalten? und wohin führt bas alles zulett? 3ch begreife nicht, wie ein Mann von gefetten Jahren narrifch genug fenn fann, ein foldes Buch für etwas anderes als einen mythifchen Symnus auszugeben. Bur Wiberlegung ift es freilich eben fo wenig geeignet, als Miltons verlornes Bararies ober Man mußte es mit einem Gegengebicht beautworten. 3ch vermuthe, bag ber lette Theil, bem Gie einen wilben Charafter beilegen, für mich boch noch ber verftanblichfte fenn wirb. - Golde Menfchen wie Gorres find mir unguflösliche Probleme. Wie fann 3. B. berfelbe, ber (im erften Abschnitt) bie Briefter über bie Befchichte ber letten Jahrhunderte einige ber vortrefflichsten, mahrhaft inspirirten Ausfpruche thun läßt, gleich nachher im Namen bes Erbgeiftes eine Daffe von Frevel, ja, wenn ich es fagen barf, von reinem Unfinn vortragen? Es ift liberhaupt, nach meiner Meinung, ein verruchtes Beginnen, eine Menge ichroffer Gegenfate neben einander zu ftellen, und fogar möglichft auszumalen, ohne fie zulett, fen es unn burch entschiedene Unterordnung bes niebern Standpunktes unter ben höhern, feb es burch Bereinigung in einem fiber beibe erhabenen Dritten, beutlich und vernehmlich aufaulofen. Das Schwanken einer abfoluten Neutralität zwischen zwei mit einander ftreitenden Principien ift eine argere Gottesläfterung, als bic feinbfeligfte Bertheibigung bes Schlechten.

An folde Bilder werbe ich mich nie wagen. Sie fint vielleicht ber Einzige in Deutschland, ber im Stanbe ware, mit Görres anzubinden; und boch würde ich Sie nicht ohne Zittern in biefen Kampf geben feben.

Ich schließe jett, weil mein Brief morgen früh burch einen Courier abgeben soll, und erwarte mit großer Sehnsucht Ihre Antwort, bie gewiß im höchsten Grade interessant sehn wird.

Gent.

### 211.

Leipzig, 21. Oftober 1821.

Um 18. Oktober 1 Uhr Morgens traf ber Fürst in Borna bei Leipzig ein und expedirte ben Courier Bed mit Ihrem gütigen Schreiben und bem Bescheibe wegen Brodhaus, zugleich mit seiner Aufsorderung, ihn einige Posten zu begleiten, nach Leipzig voraus. Sie können benken, wie mich seine Ankunft überraschte; bas Glüd, ben Fürsten vier Stunden hindurch ungestört im Wagen zu sprechen, war mir noch nicht zu Theil geworden. Dazu war er unbeschreiblich heiter und eben so geneigt, zu sprechen als zu hören. In Halle spiesten wir; im Saale unter unsern Küßen war die Tasel für 160 Studenten gedeckt, die den 18. Oktober seierten, eine Constellation, die dem Witz und der Liebenswürdigkeit des Kürsten vielen und vergnügten Anlaß gab. Um vier Uhr Nachmittags setzte der Fürst seine Reise nach Hannover sort; ich ging nach Köthen.

Die Nachricht von Ihrem Befferbefinden beruhigt mich. Nur bitte ich, bleiben Sie hahnemann getren. Ich warte mit Ungeduld auf weiteren Bericht, um ben Meister au courant zu erhalten. Warum konnten Sie nicht mit dem Fürsten gehen und hahnemann bei dieser guten Gelegenheit selbst sprechen?

Brodhaus hat die ganze vom Fürsten anhergebrachte Dosis bis auf ben letten Tropfen empfangen. Für die Wirtung hafte ich nicht, besto mehr für ben Schreden. Leiber hat man ihm höchst unverständiger Weise auch hügels Buch über Spanien verboten. Der Fürst sagt, dieses (allerdings standalöse) Verbot werde zurückgenommen werden. Wenn auch, so bin ich baburch bem Brodhaus gegenüber ben heftigsten Erwiederungen Genb und Maller, Krieswechstel.

meiner an ihn erlaffenen Ermahnung blofgestellt. Welch ein nichtswurbiges Wefen ift boch biese Censur, wenn nicht etwa einmal ber Fürst ober Sie, wie gegen Brodhaus geschehen, ben Charafter aussprechen, ben sie eigentlich haben follte!

Dieft führt burch naturliche Ibeenverbindung auf Die Sauptfache: bas Journal. Wie ich über biefe Unternehmung bente, allen Gigenfinn und Gigenwillen im voraus aufgeopfert babe, wiffen Gie. Gie follen mit mir gufrieben febn; ich will alles Dogmatifiren unbebingt bei Geite thun und mich rein fritisch zeigen. Ueber bie große europäische Bolitit fann ich nur fubmittiren: bier ift burch ben Gurften und Gie Wien bie bobe Schule ber Belt. Die Aufgabe ift bier nur, es Ihnen recht zu machen. Bas ben Interieur ber Staaten angeht, fo mache ich einen Baffenftillftanb, ober vielmehr ich erflare, bag man bier felbft banbeln muffe, bas namenlofe revolutionare Unbeil auszurotten, und bag mit bem Schreiben nichts gewonnen ift. Mir ift übrigens 3hr Plan vollfommen recht und bas Werbungsgeschäft beginnt; nur bag ich munschte, Sie fdrieben felbit an Bedeborff, weil biefer am nutlichsten fenn wirb. befonbers wenn 3hr großer name und 3hre eminente Stellung ibn bireft Glud auf alfo! Die Ernte ift groß, ber Schnitter find instigirt. wenige.

#### 22. Oftober 1821.

Borstehende Zeilen waren filr den Courier in Bereitschaft, den der Kürst von Hannover abschieden wollte, und der sich bei mir melden sollte, um Lerchen mitzunehmen. Nämlich beim Essen dieser Bögel ward in Halle der vorjährigen Sendung gedacht, die, wegen Ihrer Abreise nach Troppan, nicht an ihre Adresse gelangte. Ich dat den Fürsten um die Erlaubniß, einen dießmaligen Courier zu einem neuen Bersuche benutzen zu dilten. Dierauf wünschte der Fürst, daß ich sie Ihnen in seinem Namen übersenden möchte; dieß wird nun geschehen, wenn der Courier nicht etwa unglücklicherweise bei der Nacht eintrifft, wo ich sie nicht schaffen könnte, da sie ganz frisch sehn milsten und nicht im voraus in Bereitschaft gesetzt werden können. Da nun die jeht kein Courier eingetrossen, so sende die der Sicherheit wegen dieses Schreiben durch die Post voraus. Glück's, so kommen ihm die Lerchen noch zuvor. In jedem Fall vertragen sich diese Lerchen sehr gut mit der Hahnemann'schen Diät. — In

Röthen hat Sahnemann fürglich ben Triumph gehabt, eine vollendete Lungenentzundung ohne Aberlaffen burd ein homoopathifdes Minimum aus bem Grunde zu beilen, was man bis jest fur unmöglich gehalten hatte. Ich beschwöre Sie, in bem Entschluffe, fich Sahnemann bingugeben, fo lange ale es irgent 3bre Rrafte gestatten, auszubauern, und fich burch tein Raifonnement ber Welt irre machen zu laffen. Die gange allopathische Methobe, bie fich bisber an Ihnen versucht hat, ist eine einzige große Palliative, beren Folgen man theuer bezahlen muß. Betenten Sie bes Genfförnleins im Evangelium, und wie viel Grofies bie Ratur aus ben fleinften Reimen entwidelt. Gin Samenforn geht auf, eine Daffe von Camenfornern gufammengefcuttet gerftoren fich unter einander; fo ift es mit ben Daffen von Droquen, mit benen bie gewöhnliche Medicin ben Organismus überschwemmt. Gin Tropfen Chinaertraft ober Baleriana thut Bunber, welche Flaschen und Geibel biefer gottlichen Baben wieber vernichten. - Satte Sahnemann nichts gethan, als baf er, einer ber größten Chemiter bes Jahrhunderte, tas Roch= und Difch= princip aus ber Pharmacie verbannt, Die Simplicien in ihre Rechte bergestellt und am gefunden Korper (nicht an bem lügenhaften franken) über ihre mabre Wirtung befragt, und bie Lehre von bem Minimum ber Dofis aufgestellt, fo mare er icon baburch unfterblich. Die eigentliche Medicin ift in bem Materialismus ber neuen Zeiten verloren gegangen; er hat fie wieder gefunden, wieder erfunden.

Hören Sie in tiesem einzigen Stilde auf mich, und ich will tagegen als Ihr treuer Knappe und Amanuensis in ber Politik nichts thun, schreiben ober unternehmen, als was Ihnen recht ift.

Abam Müller.

### 212.

Wien, 17. December 1821.

3ch banke Ihnen herzlich, liebster Freund, für die in Ihrem Briefe an Pilat ausgedrückte zärtliche Theilnahme und Besorgnis. Ich weiß turchans nicht, wer die falsche Nachricht in Berlin verbreitet hat. Lucchesini konnte es nicht sehn; benn dieser hatte mich am 24. November, bem Tage, wo er als Courier nach Berlin ging, bei Krusemark gesehen. Bielleicht war bas Ganze nur aus einzelnen Gerfichten über ten leitenben Zustand und bas schlimme Aussehen, womit ich von Baden zurücktehrte, nach und nach zusammengesponnen. In der Sache selbst hatte sich, Gottlob, seit meinem letzten Briese an Sie, nichts geändert. Sie erinnern sich, daß mir Hahnemann selbst gerathen hat, seine Bulver in meinem gegenwärtigen Zustande nicht zu nehmen. So ist es geblieben; und ich darf wohl sagen, daß ich seit der Mitte des Oktobers ein Gefühl von Bohlebesinen habe, wie es mir seit dem Monat Mai 1818 nicht zu Theil ward. Wenn ich so, und ohne neuen Anstoß, den künstigen Frühling erreiche, so schöpfe ich für eine ganze Zeit Muth; erfolgt ein Rüdsall, so schreite ich zeiech zu den Hahnemann'schen Pulvern.

3ch verstehe nicht recht, was Sie bamit meinen, baß ich Ihnen auf brei Briefe Antwort schuldig geblieben märe. Die Hauptgegenstände unserer Correspondenz waren auf einen gewissen Punkt von Reife gediehen; bas Weitere mußte sich erst entwickeln.

3d muß jett einen fdwierigen Buntt berühren. Meinen guten Willen in Ansehung bes Journals haben Gie gesehen. Aber es offenbart fich mir mit jedem Tage beutlicher, baf bie Ausführung jenfeits meiner Rrafte liegt. Wir nabern uns bem Ente tes Jahres. Roch ift feine Beile Manuscript vorhanden. Bon Ihnen habe ich feit feche Wochen über biefen Begenstand nichts mehr gehört. Das Wichtigste ift aber, baß alle meine iconen Plane gum Gelbstarbeiten mir unter ben Banben gerrinnen. Die Gegenwart ift zu machtig, Die currenten Geschäfte absorbiren mich zu fehr, als baf ich auch nur brei ober vier Tage hinter einander (und wie follte ich anders etwas leiften?) mich einer gufammenhängenten Anftrengung überlaffen tonnte. Gie muffen wiffen, bag ich jett alle Bormittage von 11 bis 3 ober 4 Uhr beim Fürsten zubringe, oft in febr anspannenten und ermubenten Conferengen, baf ich gwar Abende nicht in Gefellschaft gebe, und in ber Regel einen Tag wie ben andern von 6 bis 12 Uhr an meinem Schreibtifch fite, baf bier aber eine Expedition und eine Rebattion bie andere brangt, und bag ich feit ber Rudfehr bes Fürften von Sannover bochftens einige Abenbftunden für nothwendige Letture (bie tägliche Zeitungeleferei, bie Arbeiten am Beobachter zc. bringe ich gar nicht in Anschlag), aber noch feine zu einer freien Schriftstellerifchen Thatigfeit gewinnen tonnte. - In Ihrem Briefe an Bilat tommen einige Aeugerungen vor, Die mir - ich gestehe es mit einer gewiffen Scham — nicht ganz unwillfommen waren. Sie fagen unter anderem: "meine ganze Lage gestattet die verwegenen Conslitte mit dem Publitum nicht mehr." Wenn Sie, der Sie viel freier stehen, und zu allen Zeiten weit mehr Muth gegen das Publitum gefühlt haben, als ich, ein solches Gefühl nähren, wie sollte es mir nicht erlandt sehn? Und doch betheure ich Ihnen, daß diese Gesühl mich nicht zurückalten würde, wenn ich nur die materiellen Schwierigkeiten zu überwinden wüste.

In ter vergangenen Woche erregte hier eine von ben Militärbehörben zu Semlin einberichtete Neuigkeit von einem Janitscharenausstand und Ermordung bes Sultans großen Alarm in der Stadt. Als diese am 6. von Semlin abgegangene Nachricht eintraf, hatten wir hier nur die Depesichen von Konstantinopel bis zum 21. November, konnten also das angebliche Faktum nicht veristieren und nicht widerlegen. Gestern sind nun die Depesichen aus Konstantinopel bis zum 27. November eingegangen, und enthalten keine Spur von solcher Begebenheit. Es gibt zwar Leute, welche bennoch meinen, sie könnte zwischen dem 28. und 30. ersolgt sehn, da wir aber die hente nichts weiter wissen, so ist schon Tausend gegen Eins zu wetten, daß die ganze Sache ein salsches Gerlicht ober eine Mystisstation war.

Die (relative) Leichtigkeit und Luft, mit welcher ich jetzt an jedes Geschäft gebe, ist mir die beste Bürgschaft einer bedeutenden körperlichen Genesung. — Wenn Sie es rathsam finden, so lassen Sie doch von Leipzig aus in irgend einer Berliner, Hamburger z. Zeitung das Gerücht von meinem lebensgefährlichen Zustande widerlegen. Denken Sie jedoch barüber nach, ob es nicht zu spät und überhaupt der Mühe werth ist.

3ch nuß Ihnen boch noch fagen, daß meine Lieblingsgegenstände jett — Geschichte und Geographie des Orients sind. Ein Buch, wie die eben erschienene Reise von Jaubert nach Persien, hält nich dis 4 Uhr Morgens wach. — Ich suche aber nur das eigentlich Orientalische; die Griechen, die alten wie die neuen, sind mir in jeder benkbaren hinsicht zum Etel. Bon diesen mag ich nichts wissen und nichts lesen, als was die unmittelbare Nothwendigkeit gebietet. Ein sicherer Genoude, Andeter und schlechter Nachahmer Chateaubriands, hat eine Schrift über die Türken und Griechen herausgegeben, die mich empört. Es ist nur noch

ein einziger Rohalist in Frankreich, ben ich leben lasse — mein kleiner Jonffron. Alle übrigen, auch Bonald nicht ausgenommen, verachte und hasse ich wenigstens eben so sehr als die Liberalen. Zugleich lache ich nur über die große politische Rolle, welche cette France, centre de la civilisation européenne etc. nach den Drohungen dieser neuen Bonapartisten mit einer Königsmütze spielen soll. Manche sürchten sich schon vor ihnen; ich kenne sie; sie werden keinen Hund aus dem Osen loden. Wenn das Journal des Débats nicht noch durch die Artikel von Felez gehalten würde, so stände es heute bereits auf dem Niveau der Times. Abien, mein Theuerster!

Gent.

# 1822.

213.

Bien, ben 29. Mai.

Die wenigen Borte, Die Gie fiber bas Manuscrit de St. Helène gefagt haben, fint vortrefflich und eines großen Meifters wurdig. "Die britte und mabricheinlich lette Landung Napoleons," ift ein fo gludliches Wort, tag ich Sie barum beneiben mochte. Sie wiffen boch, bag ber gange große Unadronismus auf einer hantgreiflichen Berfetung einiger Blatter in ber Druderei beruht? Als ich mit Metternich (am Charfreitag Abend) bie erfte Letture ter Schrift machte, fprang une biefe Auflöfung gleich in tie Augen, und bas einzige, bamals in Wien vorhantene Eremplar war ichon am folgenten Morgen fo corrigirt, bag Niemand an biefen Anftog mehr benten fonnte. Mebrigens bin ich nicht Ihrer Deinung über bie zwei verschiebenen Epochen ber Composition bes Buches, wohl aber barüber, baf im letten Theil ein anderer Charafter herricht als im erften. Es ift tein Zweifel, bag ber eigentliche Rebatteur Las Cafas (ebemals Lefage genannt) mar; und es fcheint, bag er im letten Theil etwas mehr von feinem Styl eingemifcht hat als im erften. Das Bange ift jedoch unbezweifelt Rapoleons Wert, fonnte nur ihn allein jum Berfaffer haben, und es mußte zwei Napoleons geben, wenn ein Anberer rieg erfunden haben follte.

Gent.

### 214.

# Mein verehrtefter Freunt!

Kraus wunfcht, bag ich ihm einige Beilen mitgebe, und fo benute ich gern feine Abreife, um vielleicht bei feiner Rudtehr von Ihnen felbft Radrichten über 3hre Gefundheit zu erhalten. Dem Rampfe um bie Erhaltung bes Friedens bin ich mit größerer Aufmertfamteit, als Sie vielleicht vorausfeten, gefolgt. Die agirenben und fprechenten Sauptperfonen ftanten meinem Bergen, ungeachtet alles Wechfels ter Umftante, zu nahe, als baß ich nicht alle ihre Agitationen hatte theilen follen. Die muthvolle Saltung bes Beobachters hat mich oft geftarft; nur befchwore ich Sie, ben Moment nicht zu fiberfeben, wo eine Milberung bes Toues in Beurtheilung ber griechifden Angelegenheiten eintreten fonnte. große europäische Kriegstabale ift gefcheitert; ein gang anderes Broblem liegt ben Cabinetten vor; tonnte nicht ingwischen fich ber Beobachter in eine mehr philanthropifche Erwägung ber griechifden Banbel binüberftimmen? 3ch fige im Parterre und habe alfo eine Stimme über ben Effett. Wenn ich Ihnen meine Ueberzeugung mittheilen könnte, welche Wirfung es auf tie große Majorität ber schwachen und im Gangen mohlwollenben Bufdauer haben murbe, wenn ber Beobachter absichtlich merten liefe, baf feit ber Ernennung ber beiben Sofpobare eine neue Mera eingetreten fen, und bag nun anbern Empfindungen Raum gegeben werben fonnte, wie viel wurde ich barum geben!

Mit unveränderter Berehrung ber Ihrige

Leipzig, ben 18. August 1822.

Abam Müller.

#### 215.

# Berehrtefter Freunt!

3ch finde es zwedmäßig, Ihnen ben beigehenben, mir von Göttingen aus zugekommenen Auffat zuzuschiden. Der Berfaffer ift Dr. Hülfemann, ein junger, angenehmer, besonnener und reinlicher Lehrer zu Göttingen, ber jüngft nach Frankfurt geholt wurde, um Woronzow (ben Münchner Gesandten), Persiani (ben Günftling Capedistrias) und Galitin biplomatisch und publicistisch abzurichten.

Run sende ich Ihnen seinen kleinen Auffat über die griechischen Angelegenheiten, als merkwürdigen Beweis, daß es noch ein wohlgestelltes und unbefangenes Urtheil über die Politik unseres Hofes gibt. Insbesondere ist die Stelle über den Religionskrieg und die heilige Allianz recht gut. Ich kenne nur Sine Art, wie diese große Sache von dem Privatschriftsteller zu behandeln ist; nämlich die Liberalen 1) als Bertheidiger der Religion und der beiben Maximen: den Ungläubigen ist keine Treue zu halten, und: der Zweck heiligt die Mittel — in Griechenland; und 2) als Bertheidiger der Legitimität — in den spanischen und portugiessischen Colonien an den Pranger zu stellen.

Ueber bas letztere Thema enthält Ihr vortrefflicher Auffat über Bortugal fo gründliche, tiefsinnige und reich modulirte Bariationen, baß wenig zu fagen übrig bleibt. Ihr getreu ergebener

Leipzig, ben 1. September 1822.

Abam Müller.

#### 216.

# Wien, ben 11. Ceptember 1822:

Da Kraus heute Abend nach Leipzig geht,, fo foll er durchaus diesen Brief von mir mitnehmen. Ich bin Ihnen auf zwei der Ihrigen eine Antwort schuldig; diese kann freilich nur kurz ausfallen. Außerdem aber muß ich Sie von einem Gegenstande, der mich näher angeht und ber Ihnen gewiß nicht gleichgültig ist, unterhalten.

In Ihrem Schreiben vom 18. äußern Sie ben Bunfch, "ber Beobachter niöchte absichtlich merken laffen, bag nun, feit ber Ernennung ber Hofpobare, andern Empfindungen (in Ansehung ber Griechen) Raum gegeben werben könne." hierauf bemerke ich:

1) der Beobachter — was Ihnen nicht leicht entgangen sehn kann — hat sich nie mit einer Splbe über die eigentliche Griechenfrage, weber über die rechtliche noch über die politische, erklärt. Unsere sämmtlichen Artikel waren entweder rein historisch oder polemisch, als Bindication der historischen Thatsachen gegen Millionen von Lügen. Der Umstand, das wir dieß Geschäft übernommen hatten, übernehmen mußten, hat das Publikum natürlich zu dem Schlusse verleitet, daß wir den Türken (da sie zum Unglität immer Recht) gewogen, und den Griechen (da sie zum

Unglud inuner Unrecht hatten) feintselig maren. Gefagt haben wir es nie; mithin hatten wir auch von tiefer Seite nichts zu antern, wir mußten benn auf einmal bas Gegentheil — baß wir bie Griechen lieben und bie Türfen haffen — zu erfennen geben; bas werten Sie aber uns, und namentlich mir, nicht zumuthen.

- 2) Die Ernennung ber Hofpotare liefert bloß einen neuen Beweist ter Gruntlofigkeit aller Anklagen gegen bie Türken; wie bieß Factum uns bestimmen könnte, irgent etwas ben Griechen Günstiges zu sagen, begreife ich nicht.
- 3) "Das moralifche Beiwort bes Rapuban Bafcha" fant fich in einem Artifel bes Spectateur Oriental, ber im Beobachter überfest war; wir find alfo burdaus nicht bafür verantwortlich. Doch übernehme ich bie Bertheibigung bes Wortes wiber bie gange Belt. Strangforb, ber etwas mehr von biefen Dingen weiß als andere, schrieb mehrere Monate vor ber Katastrophe von Scio: "He is a man of very enlightened principles, and the most amiable disposition of mind; his politics are thoroughly of the lenient and negociating kind. If his advice had been followed in the Council, the rebellion of the Greeks had been long broken by money. He knew enough of this vile and contemptible race to be convinced, that not one of them should have resisted this bail, in spite of all their furious declamations. He had also foreseen with great sagacity that severe measures, though more than justified by this infamous rebellion, would rise a cry against the Turkish ministers through all Europe etc. But his opinion was overruled by the pride still more than by the avarice of the Sultan, and by the sanguinary temper of Haleb." Co mar ber Rapuban-Bafcha.
- 4) Wenn Sie von ber ganzen Sache nur ben zwanzigsten Theil bessen, was wir wissen, so fiele es Ihnen sicher nicht ein, bas Varterre burch milbernbe Aeußerungen zu Gunsten ber Griechen zu bestriedigen. Wir haben bie Schonung auf's Aeußerste getrieben, indem wir uns enthielten, unser tausenbach documentirtes Urtheil siber ihre Verworfenheit auszusprechen.
- 5) llebrigens könnnt in jedem Falle Ihr Bunfch zu fpat. Denn ce ift heute an einen Ginfluß ber europäifchen Mächte auf bie fünftige Behandlung ber Griechen gar nicht mehr zu

beuten. Best murben wir uns also mit Insinuationen, wie Sie sie meinten, nur lächerlich machen. Wir bleiben baher auf unserer historischen Linie; wenn aber ter Augenblick gekommen sehn wird, die Berblenbung, in welche sich Europa hat ziehen lassen, mit ber Fackel ber Wahrheit zu beleuchten, bann sollen Sie urtheilen, ob es uns Selbstüberwindung gekostet hat ober nicht, die Artikel bes Beobachters über die Türkei (die ich als bas größte biplomatische Kunststüllt meines Lebens betrachte) so zu stellen, wie sie fortbauernb gestellt waren.

Auf Ihren zweiten Brief bemerke ich, bag mir vor einiger Zeit ein Auffat bes Dr. Hilfemann (ich glaube beim Schluß feiner Borlefungen) zu Gesicht gekommen ist, ber mich sehr frappirt hat, und ber mir stärker schien als ber von Ihnen libersenbete. Was er in diesem sagt, ist wahr und gut, aber allerdings höchst unzureichend. Gerade aus diesem Umstande sehe und schließe ich von neuenn, wie unglaublich wenig man in Ihren Gegenden von dieser höchst interessanten Episobe ber Zeitgeschichte weiß. Bei ber ausgebreiteten Kenntniß, die ich mir burch zweisährige rastlose Arbeiten über diesen Gegenstand erworben habe, erscheinen mir, ich leugne es nicht, heute die ausgeklärtesten Männer wie Stümper und Pinfel, sobald von der Türkei die Rede ist.

Eine Reise von hundert Meilen und ein Aufenthalt in Berona, der sich dis zu Ende November (weiter gewiß nicht) verlängern fann, steht mir bevor. Der Zeitpunkt dieser Reise hängt von Lord Wellingtons Antunft in Wien und seinen uns noch unbekannten ferneren Entschlüssen ab. Es ist wahrscheinlich, daß er nicht vor dem 20. d. M. hier eintressen wird. Wir haben Gründe zu wünschen, daß er die Reise nach Verona mit uns mache; wir haben aber Gründe zu glauben, daß er das Gegentheil wollen wird. (Lord Castlereagh wäre nicht mitgereiset, so viel wissen wir.) Entschließt sich Wellington, so bricht die ganze Voutique den 24. oder 25. von hier auf; will er nicht, so milisen wir ihm zu Gefallen, wozu auch der Kaiser Alexander völlig geneigt ist, dis zu Ansang des Oktobers noch hier bleiben. So steht die Sache.

Hier schließe ich fur heute. Ich habe einem großen und ermüdenden Galadiner bei Golofffin zur Feier bes Alexandertages beigewohnt und muß versuchen, was mir für biese Nacht von Schlaf beschert sehn wird. Leben Sie wohl!

Gent.

# 1823.

# 217.

Leipzig, 2. Januar 1823.

3d habe fo eben bie Lefture ber Cirfularbepefche von Berona vom 14. December vollenbet und wurde fcwerlich Worte finden, um bie gangen Bortrefflichkeiten biefes Attenftude nach Burben anzuerkennen. Go= wohl bie Conduite bes Befchafts als ber Styl ber Rebattion find über alles Lob erhaben: fo viel Canbeur, fo funftreiche Simplicität, fo melobifche llebergange, fo gefällige Steigerungen und fo faufte Abbange ber Rebe bat . noch tein abnliches biplomatisches Aftenftud vereinigt; ber Ton bes Bangen steht so unermeflich entfernt und ist bod so nabe bem Bewöhnlichen, bag man jebe einzelne Wendung ber Rebe ichon gebort zu haben glaubt und boch von jeber als von etwas unerhörtem überrafcht wirb. Diefe Sand und biefe Feber werben wohl unerreicht bleiben! So ftebe namentlich ich in tiefer Beschämung vor Ihren Rebattionen; wie viel will es fagen, positiv gu fenn mit biefem Aplomb, mit biefer unbefdreiblichen Retenue in allen ben unermeflichen Schwierigkeiten und unter ben Rudfichten, ju benen ber Stand ber Dinge, ber Menfchen, ber Begriffe, ber Brincipien gerabe in Berona verpflichtete! Das ift bie große Runft bes Fürsten und Ihrer Feber, vorzuschreiten, obne vorzugreifen. Erfcheint auch Resultat und Fortschritt geringer als in Laibach, so wird boch jeber Renner anerfennen muffen, baf, unter abfolut bivergirenbem Commando ber Unterbefehlshaber, zu Berona ber Oberfelbherr nichtsbestoweniger in ganger Fronte vorgeschritten ift. Welche Sensation wird bie Bublitation machen! 3d fann ben Augenblid nicht erwarten, wo ber Defterreichifde Beobadter bie beutsche llebersetzung bringen wirb.

The red by Google

Leiber hat sich in die lithographische Abschrift ein sinnentstellender, dem ganzen Inhalte widersprechender Schreibsehler eingeschlichen, da es auf der letzten Seite Zeile 7 von oben heißt: & leurs peuples et & la postérité, anstatt & Dieu et & la postérité, wie aus dem zusammenhängenden Sinn des Cirkulars hervorgeht, und da es Ihnen, theuerster Freund, nicht hat beifallen können, dem Dogma der Sonveränetät des Bolss auch nur in einer sigürlichen Rede Borschub zu leisten. Der nachssolgende Ausdruf responsabilité sevdre beweist noch insbesondere die Richtigkeit meiner Emendation, weil Sie diesen terme niemals auf eine Berantwortlichseit vor den Bölsern auch sigürlich haben beziehen können.

Bie steht es mit Ihrer Gefundheit nach folden Arbeiten? Dit unveranderlicher Berehrung und Liebe ber Ihrige

Abam Müller.

#### 218.

Lambach, ben 2. Januar 1823.

3d fange bamit an, bie Aufschrift biefes Briefes zu erflaren.

Ich hatte Benedig einige Tage vor dem Fürsten verlassen und fam am 24. December in Innspruck an, wo ich fünf die sechs Tage auszuruhen hoffte, da der Fürst erst am 27. oder 28. dort eintreffen und zwei oder drei Tage verweilen wollte. Bei meiner Ankunft in Innspruck erhielt ich Ihr interessantes Schreiben vom 12. December.

Mit ber Ruhe in Innspruck hatte es nur insoweit seine Richtigkeit, daß ich, außer ein paar Diners beim Grasen Choteck, nicht genöthiget war, meine sehr gute Stube in ber Sonne zu verlassen. Arbeiten mußte ich meine zwölf Stunden des Tages, wie in Berona. Mitten im Getlimmel des Congresses hatte meine Correspondenz mit Bukarest wieder angesangen oder ansangen sollen; ich mußte also meine ersten Berichte redigiren; ich mußte viele Bogen nach Constantinopel schreiben, welches keinen Ausschlabelitt; ich mußte die Schlußdeclaration des Congresses ins Deutsche übersetzu, ich mußte endlich eine bis dahin verschodene große Arbeit über einen Gegenstand, der uns näher angeht, als Türken und Spanier, zur Hand nehmen. Um 27. kam der Fürst und mit ihm wieder eine gewisse Anzahl currenter Sachen. Ihnen zu schreiben, das gelang mir nicht. So

ging es bis zum 30. spät Abents. Am 31. suhr ich früh von Innspruct ab (ter Fürst an bemselben Tage über Kuffstein nach München) und bei einer Kälte von 10°, die mir aber nichts anhaben konnte, bis nach St. Johann, wo ich in der Pfarrei eine ausgezeichnet gute Aufnahme fand, so daß ich das Jahr 1822 mit einem angenehmen Abend und einer vortresslichen Nacht beschloß. Ich hatte übrigens auf tieser Reise Leopold, Schweitzer, Bastian und Franz bei mir und war mit allen Bequemlichkeiten tes Lebens reichlich versehen.

Gestern ging ich von St. Johann nach Salzburg, wo auch ber Raifer ben Neujahrstag zubrachte. Da er heute um acht Uhr absahren wollte, so nußte ich, um nicht unter seine 28 Wagen zu sallen, entweder früh genug vor ihm oder mehrere Stunden nach ihm reisen. Letteres sand ich unrathsam und entschloß mich baher früh um 5 Uhr meinen Marsch anzutreten. Dasur wurde ich mit einer sehr schnellen und glücklichen Expedition besohnt, sam um 1 Uhr hier an und bleibe nun ben Ueberrest bes Tages in Lambach. Dieß willsommene Otium benutze ich, um Ihnen zu schreiben.

Der Congress war, nicht seiner innern Wichtigkeit wegen (in bieser hinsicht steht er andern nach), aber in Bezug auf meine Persönlichkeit, einer ber merkwürdigsten Zeitpunkte meines Lebens. Nie hat das unermübliche Blid, um mich eines so unchristlichen Ausbrucks zu bedienen, welches mich seit so vielen Jahren begleitete, sich in siegenderem Lichte gezeigt, als während der vergangenen drei Monate.

Sie erinnern fich, bag ich gerade in ben schönften Tagen bes letten schönen Sommers wieder eine Anwandlung arthritischer Beschwerben hatte, und baß ich beghalb um Ihre Berwendung bei hahnemann bat. Ich erhielt auch seine Antwort am Tage meiner ersten Antunft in Salzburg.

3ch verließ Wien nicht ohne einige Beforgniß. Die Reise nach Berona, die 14 herrliche Tage bauerte, stimmte mich schon sehr heiter und muthig. Die Fahrt durch biese reizenden Länder bei dem schönsten Wetter, welches sich die Einbildungstraft mahlen kann, ber breitägige Ausenthalt in Salzburg, ber dreitägige Ausenthalt in Innsprud, die bequemen Tagereisen, die gute Gesellschaft (der Fürst, Ressellscha, Lebzeltern, Bernstorff), ber ganze Charafter dieser Reise, die mehr einer Lustpartie als einer Geschäftsreise glich, wirften höchst günstig auf mich. Ich wollte die Hahnemann'schen Pulver in Berona ansangen, als ich aber bort ansam, sand

ich mich fcon fo erleichtert, baf ich es auffchob. Best begann eine auferft fturmifche Beriode. Dehr Unruhe, mehr muftes Treiben, mehr Tracafferien ale in ben erften vier Wochen, und mehr materielle Schreiberei ale in ben letten feche Wochen batte ich noch bei feinem Congrest erlebt. Bleichwohl ftartte fich meine Gefundheit von Tag zu Tage; mein Zieben in Urmen und Beinen verlor fich immer mehr und mehr, borte allmälig aang auf. Dein Appetit, ber feit bem Commer fdmad gemefen mar, belebte fich; feine Spur weber von Durchfall noch Berftopfung, mabrend alle anbern Fremben über eine ober bas anbere flagten; ber Schlaf bing bloft von meinem Ropf, fast mochte ich fagen, von meinem Willen ab: benn zuweilen fchlief ich mehrere Rachte nicht brei Stunten; bann tonnte ich wieber, wenn eine Paufe eintrat, von 8 Uhr Abente bie 8 Uhr Morgens fchlafen. Und bas alles in einer Zeit, wo ich täglich zwölf, viergebn. fechgebn Stunden faft und arbeitete. Bu Fufe bin ich in Berona nicht einmal, außer alle Tage jum Fürften, ber 100 Schritt von mir mobnte, ju Bagen nur bochft felten aus bem Saufe gefommen. Beil man mußte, baß ich immer beschäftigt war und mich überbieft mit berfelben, eigentlich noch mit größerer Achtung, Defereng und Contescenteng als je guvor behandelte, fo ftromte alles gu mir. Dag bie Befprache immer Beichafte betrafen, folglich ebenfo ergreifent, oft ergreifenber maren, als biefe, werben Gie leicht begreifen. Außer bem Fürften und feinen Umgebungen fab ich täglich Lord Strangford, einen außerft intereffanten, genialifden Dann, Lamb, ter Wellingtons Bertrauter mar, Bernftorff, Satfeld. Tatitideff ic. Mit Chateaubriand batte ich verschiebene tief eingreifende Unterredungen. Die Grafin Lieben bielt jeben Abend um 10 Uhr Salon fur Die gange Diplomatie. Diefen habe ich breis bis viers mal im Bangen befucht.

Das Resultat war, taß ich mich keiner Zeit erinnere, selbst in meinen besten Jahren nicht, wo ich ein lebhasteres Bewustsehn innerer Kraft, unerschöpflicher Ausbauer unter allen Anstrengungen, Fähigkeit zu allen Geschäften, tiefster Entwickelung ber Ireen, Muth, Sicherheit und Heiterkeit in mir gespurt hätte, als vom 1. Oktober bis, gottlob, zum heutigen Tage. Ich hatte Laibach im Mai 1821 mit einem Gesühl verlassen, als würde ich keinen Congreß mehr besuchen. In Berona (welches mir übrigens als Ort, als Aufenthalt, höchst gleichgültig, ja satal und ekelhaft war) fühlte ich mich so, als singe ein neues Leben in mir an. Die

Erscheinung frappirte mich selbst (in meinen Jahren) so sehr, bag ich burch ben Gebanken, es seh so, immer noch mehr begeistert ward, und mich zuweilen (welche Bermessenheit Gott mir verzeihen wird!) gleichsam in meine eigene Birtuosität verliebte. Sie setze aber auch andere, die mich näher betrachteten, in Berwunderung.

Ich habe Ihnen bieß Bild vorgelegt, mein theuerster Freund, weil es Sie gewiß interessien wurde, wenn ich es von einem Dritten, Ihnen Fremben entworsen hätte, mithin, ba es mich angeht, und ba Sie mich so oft in Augenklicken aufsteigenber Muthlosigkeit auf ähnliche Wieberkehr guter Zeiten verwiesen haben, Ihnen sehr erfreulich sehn muß.

Was den Congreß an sich selbst betrifft, so kann ich nur sagen, daß er zwar nicht besser, aber doch auch nicht schlechter ausgefallen ist, als ich mir ihn mit größter Bestimmtheit vorher gedacht hatte. Bei der politischen Stellung, die England seit fünf Jahren angenommen hat, und bei dem schwankenden, gährenden, prekaren Zustande Frankreichs (wo jedoch die vorherrschende Gesinnung gut und löblich ist) läßt sich von einem Congreß der sünf Mächte nichts mehr erwarten. Die Probe war eigentlich in Laibach schon gemacht. Besondere Berhältnisse bewogen, zwangen beinahe den Fürsten, dieß leere Stroh noch einmal zu dreschen. Die Gegner kennen das, so gut wie wir, und werden uns genugsam damit heimsuchen.

Dagegen find bie brei Sofe unverlett, und ich bente mit allen Ehren abgetreten. Aus bem Schlufeireular werben Gie feben, bag wir von unferer Linie um fein haar breit gewichen fint; und bag bie Ginigfeit amifchen biefen brei Bofen eine enge, ihr Entschluft, bie Revolution gu bekampfen, und nichts als biefes zu thun, nie fester und starter mar als jett, glaube ich Ihnen verburgen zu fonnen. - Die Refultate ber Berhandlungen über Biemont und Reapel fonnen uns nur jum bochften Bortheil in ber Meinung ber Welt gereichen. - Die türkisch-griechische Frage in aller Stille begraben zu haben, war tein geringer Bewinn und fein geringes Runftftud. Wenn Gie über bie Stelle im Circular, bie biefen fanften Tob betrifft, nabere Aufschluffe brauchen, fo bin ich bereit bagu. 3d bente, bie Griechenfreunde werben fie wohl ohne weitern Commentar verfteben. - In ber franischen Angelegenheit haben wir wenigftens unfere Burbe behauptet und unfere Bosition gereinigt und gesichert. Den ferneren Bang und Ausgang berfelben aber haben wir freilich offen und bochst unbestimmt gelaffen. Wie hatte es auch andere febn fonnen, ba ein biefer Sache Frankreich und England offenbar bie Hauptstimmen hatten? Bu bedauern ift allenfalls nur, baß wir die schwache Hoffnung, zu einem allgemeinen Einverständniß barüber zu gelangen, vielleicht etwas zu lange genährt haben. Indessen hat auch dieß wieder seine guten Seiten gehabt.

Ueber bie beutschen Angelegenheiten ist in Berona nichts verhandelt worden; diese sollen nun in Wien an die Reihe kommen, und ich werde Ihnen von ben Resultaten by and by Nachricht geben.

Wir sind so lange von einander getrennt gewesen, mein lieber Freunt, daß ich eigentlich selbst nicht recht weiß, was ich ohne Unbescheibenheit hente von Ihnen hoffen, erwarten oder verlangen türfte. Mannichsaltige Gedanken sind mir hierüber jeht und früher durch den Kopf gegangen; sie sind aber alle mit Schwierigkeiten und Strupeln verknüpft, die ich nicht zu lösen vermag. Daß wir einen solchen Bundesgenossen, wie Sie, nicht in die erste Linie stellen, nicht in allen wichtigen Actionen auf Thätigste verwenden können, werde ich immer als eine wahre Calamität betrachten. Und doch, wie das anfangen, bei Ihrer nun einmal sigirten Lage, bei so vielen Eigenthümlichseiten Ihres Geistes, Ihren Reigungen, Ihren Berhältnissen, und bei allem, woran es uns sehlt, um die äußern Hindernisse zu beseitigen? Vielleicht können wir uns im bevorstehenden Sommer auf ein paar Wochen sehen; ich werde wenigstens alles Mögsliche dassur thun.

3ch las, zwifden Benebig und Boten, abermals Ihre Edrift: "Bon ber Nothwendigkeit einer theologischen Grundlage 2c." Es ift leiter nur ein Fragment. Dieg Fragment aber enthält Abschnitte und Stellen, Die in Deutschland mit nichts, und überall nur mit ben beften Capiteln tes unfterblichen Maiftre zu vergleichen fint. Gelbft ber Sthl erbebt fich an vielen Orten über bas Befte, mas bie Beften unter uns geleiftet haben. Sie erinnern fich, mit welchem Enthusiasmus ich biefe Schrift im Jahr 1819 gelefen hatte. Bier Jahre fpater wirkt fie noch eben fo auf mich. Stelle 3. B. G. 67: "Warum aber besteht nichtsbestoweniger eine gewiffe Ordnung ber Dinge? - Die ich hundert= und hundertmal gelefen, ober mir im Stillen vorgefagt habe, - eben fo unvergleichlich in ihrem Rhpth= mus als tief und fcwer in jebem Gebanten, in jebem Borte, wird mir, fo lange ich lebe, in Dhr und Berg tonen. Und Gie verzehren Ihre Tage theils in einsamen Stubien, wovon uns nichts zu Gute fommt, 24 Bent und Diuller, Briefmechfel.

theils mit hohen, aber von unfern gegenwärtigen Beblirfniffen boch gar zu weit entlegenen Mebitationen, theils in kleinen Scharmützeln, theils in trüber Unzufriedenheit über Dinge, die weit unter Ihrer Notiz sind! Ich kann nicht den trockensten Bericht über den geringfügigsten Gegenstand von Ihnen lesen, ohne mir zu sagen: Wir haben nur Einen solchen! Und bieser — gehört uns kaum.

Ich bitte und beschwöre Sie, in diesen Restexionen nicht Borwlirfe zu wittern. Ich sehe und fühle vollsommen, daß das, worüber ich klage, bitter klage, nicht in Ihnen allein liegt. Ich klage ein Berhängnis an, welches Sie gerade so in Bezug auf uns, und uns gerade so in Bezug auf Sie gestellt hat. Die Zeiten sind schwierig. Ihnen entging es gewiß nicht, daß die Matadors der Gegenpartei sich seit einigen Jahren (sowohl in Deutschland als Frankreich) in allen Kinsten des Bortrags gewaltig gellbt haben. Was haben wir ihnen in Deutschland entgegen zu seinen gewisten, da wir beide boch noch vielleicht eine gewisse Reihe von Jahren (und welche Jahre!) gemeinschaftlich wirken könnten, müssen auch wir von einander gerissen, und Sie beinahe zur Unthätigkeit verdammt sehn!

Ich bitte Sie sehr, liebster Freund, bei Ihren künftigen Sendungen neuer Broschüren an den Fürsten (welche Sie ohne alle Rücksicht auf Bostporto und bergleichen Miseren nicht fleißig und häusig genug, selbst sir die Wünsche des Fürsten, bewerkstelligen können) stets die Einrichtung zu treffen, daß Sie die Druckschriften in einer besondern Enveloppe an mich adressirt, mit der Bemerkung: Zum Bericht von dem zc. Datum, abgehen lassen. Dadurch gewinnen Sie die Sicherheit, daß die Sachen in meine Hände kommen, und ich davon dem Fürsten Bortrag mache. Jeht erhalte ich sie freilich von ihm, aber est geschieht öfter, daß sie mir ganz entgehen. So habe ich die Schrift von Limmer nicht zu Gesicht bekommen, ob sie gleich Ihrem Bericht vom Limmer beigelegt gewesen ist.

Auf ber ganzen Reise burch Salzburg und Throl nach Berona, von ba nach Benebig (welches mir zwar durch seine Pracht und Bizarrerie imponirt, boch nur mittelmäßig gefallen hat), dann über Bassano, Trient ze, wieder zurild ist mir auch nicht ber kleinste Unfall begegnet, vielmehr alles nach Bunsch, und oft über meine Winsche gut gegangen. Nur Eines werse ich mir vor. Ich wollte auf der hinreise, da der Fürst und die Andern ben Gardasee besuchen wollten, von Bogen nach Meran, und

von ba noch fo weit auf ter Strafe nach Granbunten vorgeben, bis ich an bie Ortelesspite gefommen mare. 3ch batte, um biefe Excurfion mit Bequemlichkeit zu machen, brei Tage bagu verwenben muffen; bas wollte ich auch: es war freilich am 11. Oftober, aber bie Ratur prangte noch in ihrer vollen Schonbeit, und hatte ich meinen Wetterinftintt ben unnüten Strupeln bes Rreishauptmanns Sauer in Bogen vorgezogen, fo mare biefer große Genug mir zu Theil worben; ich werbe es lange berenen, ibm gefolgt zu haben. Gleich jenfeite Boten, mo bie Cbenen ber Lombarbei anfangen, batte ich feine Freude mehr am Lanbe: wenn man aus Throl fommt, ift Italien boch gar zu tahl und unschmadhaft. mochte nun nicht einmal nach Riva, und erfuhr nachher, baf ich mobil baran gethan, weil außer ein Paar (eingefetten) Drangebaumen bort nichts zu feben ift. Berona ift ein Saufen von Ruinen, bas italienifche Bolt eine bafliche, armfelige, balb Mitleib, balb Etel (nur nie Schrecken) erregente Menschenrace, bie ich nie wieber zu erbliden muniche. Es lebe Deutschland, bie Alpen, und bie beutschen Alpenlander! - bie Schweig ausgenommen.

3ch bente Sonntag zu Mittag in Wien einzutreffen. Bon ta werbe ich tiefen Brief expetiren, wie, bas weiß ich felbst noch nicht recht. Auf bie Post möchte ich ihn, ob er gleich nichts Berfängliches enthält, boch nicht geben, und sichere Gelegenheiten nach Leipzig, ja selbst nach Oresten, sind leiber bei uns fehr selten. Bielleicht gibt mir Rothschlie einen guten Rath. Erfreuen Sie mich bald mit einem guten Briefe.

Bent.

#### 219.

Leipzig, ben 13. Januar 1823.

Hinfort also werben Sie, mein thenerster Freund, feiner Ansicht von Ihrem Gesundheitszustande, als der meinigen, Ranın geben. Ich habe eben mit großem Bergnügen Ihren Brief aus Lambach gelesen. Ihr förperliches Berhalten auf der Reise zeigt am besten, daß Ihre Besserung nicht bloß in der Geschäftsexaltation oder in psychischen Reizen ihren Grund hatte, sondern daß Ihr physique noch seine vollständige Clasticität behauptet. Ihr Uebel selbst liegt in einigen jugendlichen Excessen, die

aber erst durch die daran geknilpften Arzneifrantseiten bedeutend und nachhaltig geworden sind. Also bitte ich nur das Sine: thun Sie ein förmliches Gelübbe, niemals anders als in den Hahnemannschen Portionen irgend ein Arzneimittel zu berühren. Wir sehen täglich Wunder der unendlich kleinen Gaben, und andererseits die schrecklichsten und augenscheinlichsten Bergiftungen der alten Medicin.

Sie können benken, wie interessant mir jedes Wort Ihres Briefes gewesen ist. Ich komme mir auch — um mich eines guten Witzes Bignons über Lord Castlereagh zu bedienen — wie eine Art von correspondirendem Mitgliede der heiligen Allianz vor, und da ich nun gewohnt und am meisten geneigt bin, alles, was mir von dem inneren Gange der großen Weltbegebenheiten bekanut werden soll, von Ihnen zu empfangen, so belebt ein solches Schreiben, wie das heute empfangene, ich möchte sagen, alle meine praktischen Muskeln, während alle Debats und französsischen und englischen Couriere (meine gewöhnlichen Quellen) nur meine rhetorische Aber schlagen, die dann in meinem Leipziger Salon vor einigen gutmilthigen Ingern, aber ohne weitere Wirkung, versließt und versiegt.

In Berona hat es offenbar nur an großen incitirenben und eleftrifirenben Begebenheiten (Rönigsmorten, neuen Militarrevolutionen u. f. f.) gefehlt, um bas Bert bes Fürften noch augenscheinlicher weiter zu forbern. Indeft ift die Mance ber couleur Villèle und ber couleur Montmorency boch eigentlich nur für gang icharfe royalistische Augen vorhanden, und burch bie augenblidliche Differeng ber prattifchen Resultate foll ber Teufel hoffentlich teinen Borfdub gewinnen. Gewiß ift, bag bie Cirfularnote eine große Wirfung, felbft in Norbbeutschland gemacht. Aus Göttingen fcreibt man mir: biefe Uebereinstimmung in allen, felbst ber griechischen Sache, übersteige alle Erwartung. Es thut mir leib, mich über bie unvergleichliche Faffung ichon einmal gegen Gie ausgelaffen zu haben, fonft wurde ich Ihnen eine gange Abhandlung über bie Borguge biefer Arbeit vorlegen. Ein unschätbarer Nebenumstand mar, baf bie Raumung ber italienischen Rönigreiche von allen Gegnern - nicht blog von Bignon - im voraus als eine politische Unmöglichfeit verläugnet morben mar.

Englands und ber außereuropäischen Angelegenheiten ermähne ich bießmal nicht. Ich hätte zu viel mit Ihnen zu rechten, ba eine nieberschlagende Stelle Ihres Briefes meine (Gelb-) Meditationen — benn

nur biefe fonnen Gie meinen - boch für "gar zu entfernt von unfern gegenwärtigen Beburiniffen" erklart! Liebster Freund, ift es nicht aut. bag einer von une biefes große Objekt unausgefett im Auge behält; biefes europäifche Beltwefen, aus welchem aller Repräfentations= und Balancirungeunfinn ber neueren Politif, erft bie balance des puissances. bas équilibre de l'Europe, bann tie balance des pouvoirs, unt tie gange große Gefahr ter Cache Gottes und aller mahrhaften, verfonlichen Autoritäten hervorgegangen? Gin Beltall, wie bas ber Atheiften und ber Raturphilosophen, ein Staatenspftem, wie bas bes Gleichgewichts von Europa, eine Arbeits- und Probuftenbalance, wie bie bes Abam Smith, ein inneres Staatsmefen, welches blog aus inneren Begengewichten und Ofcillationen ber Bouvoirs hervorgeben folle - alle biefe Unbinge, bie fich felbst regieren und in ihren eigenen Schwantungen leben und weben follen, wie maren fie möglich, ohne ben Teufelespud einer Allmacht, . Allgegenwart, Allbehülflichkeit bes Gelbes, wie fie ber lebermuth gefallener Befdlechter erfann!

Laffen Sie mir biefe Marotte, liebster Freund! Schließen Sie mich wegen biefer "Eigenthumlichkeiten meines Beiftes" nicht von bem Uns aus.

Deshalb gehörte ich Ihnen kaum, sagen Sie, liebster Freund! D wenn noch Einer, ein Einziger Ihnen und bem Fürsten mit wärmerer Hingebung, mit mehrerer Selbstvergessenheit angehört, wenn noch Einer Ihre ganze Sache so wie ich, statt bes Lebensobems, statt ber Seele im Herzen trägt, bann sollen Sie recht haben! Wohin soll ich gehen, was soll ich thun, bamit auch Sie empfinden, baß ich Ihnen ganz angehöre? Bersuchen Sie mich, theurer Freund! Geben Sie mir Ihre Aufträge, und es wird sich zeigen, ob ich bloß in meinen Neigungen, meinen Visionen, meinen Verhältnissen und Studien lebe.

Der Grund meiner "Unthätigkeit" liegt nicht in mir. Sie haben (mit übervollem Rechte) bas Eine große Loos gezogen, was in Europa, was in Desterreich zu erreichen war. Ich banke Gott und bem Fürsten, baß ich in einiger ökonomischer Ruhe zu Leipzig lebe. Mehr war für mich nicht zu erreichen. Wir bürsen und nicht verbergen, baß die Geburtsprätensionen in Europa, burch unsere sehr wesentliche Mithülse, sich wieder sehr breit zu machen beginnen. Es ist kein kleines Unglück zumal für die deutsche Aristofratie, daß sie ihren besten Vertheibigern den Weg du verrennen verdammt ist. So bin ich nun auf den Gipfel bessen seit

sieben Jahren gelangt, was ich vernünftiger Weise begehren konnte. Ich kann nicht praktisch nützen, aber ich bin frei und kann für die Zukunst leben, die meinen Kindern angehört. Auch wäre ich, wie gesagt, ein trefsliches correspondirendes Mitglied, wenn man mit mir correspondiren, d. h. mir antworten wollte. Wessen also klagen Sie mich an, liebster Freund?

Ihre Hoffnungen über Deutschland, über ben Bund waren mir neu, aber ich theile sie gern. Unser Fürst ist glücklich, bas war bis jest mein Trost. Unermüblich ber Ihrige, Nächste, Treueste

Abam Müller.

#### 220.

Leipzig, ben 4. September 1823.

### Thenerster Freund!

Obwohl Gie mir nicht geantwortet haben, fühle ich bennoch ein Beburfnig, Ihnen wieber ju fchreiben. Bas in ber Belt vorgeht, weiß ich ziemlich, und boch weiß ich es nur halb, weil ich nicht weiß, wie es fich in Ihrer Seele ausnimmt und wie es Ihnen geht. Doctor Bulfemann, ber eben auf ber Reife mit bem Fürsten Leiningen nach England bier burch geht, zeigt mir mit großer Genugthuung ben Brief, ben er von Ihnen empfangen bat, und baraus erfebe ich, baf Gie einen Ausflug in bie Bebirge gemacht haben. Diefe trodene Rotig und zwei ober brei Laute im Beobachter find feit Monaten bas einzige, mas ich von Ihnen vernommen habe. Biewohl Gie nicht bie Sante in ben Schoos gelegt haben werben, fo werben Gie boch ben Stillftand ber europäischen Politif während bes fpanifchen Rrieges und bis jur Befreiung bes Ronigs für Erholung und Gefundheit benutt haben. Gern aber mußte ich, womit Sie fich in folder Ferienzeit beschäftigten, ob mit Finang = und Belbwefen, ob mit Simalaga und Maltebrun, ob mit bem Buche bes ruffifchen Finangminiftere ober mit ben neuesten Studen bes Ebinburgh Review, insbesondere ob Sie bas veränderte Commerzial- und Navigationsfustem von England fo intereffirt, als ich vorausfete. Diefe aufgebrungene Liberalität ber englischen Commerzialpolitif wird bie gange Geftalt ber Welt veranbern, und mir ift es lieb, einen fo guten Commiffionar wie Bulfemann auf ein ganges Jahr in England zu wiffen, um alle noch

sehlenden und noch weiter erscheinenden Altenstücke über diesen großen Borgang in Zeiten zu erhalten. Wollen Sie überhaupt gelegentlich Hulsemann dem Neumann empfehlen, so wird er auch Ihnen als Commissionär nuthlich werden können, da er recht gut weiß, was Sie interessiert.

Hoffentlich werben auch unfere eigenen Finanzen Sie lebhaft beschäftigt haben. Das Aunststlick, vermöge bessen bie ganze Cirkulation einer großen Monarchie mit unermestlichen Kosten verzinstlich gemacht, biese Berzinsung bem Staat ausgeblirbet wirb, und eigentlich eben so viele Anweisungen auf die kinftige Constitution als Banknoten ausgegeben werben, ist aller Beachtung werth. Ich kann mir ben stillen Gram benken, mit bem Sie in ber Nähe diese Erscheinungen betrachten, die mir in ber Ferne schon Sorgen und Schrecken genug machen.

Leben Sie wohl, theuerster Freund! Ich habe nur mehrere Gegenftante berühren wollen, um wenigstens burch irgend einen Sie zu bestimmen, die Correspondenz und natürliche Allianz mit mir nicht ganz abzubrechen.

Abam Müller.

### 221.

Wien, ben 20. September 1823.

Da General Steigentesch, ber eine Reise zu seinem Berguligen macht, sich einige Tage in Leipzig aushalten will (wo er auf Sie sehr gerechnet zu haben schreibens vom 4. b. zu beantworten, hauptsächlich aber, um Ihnen — wenn bas noch nöthig sehn sollte — zu versichern, baß ich, weit entsernt, unsere allerdings "natürliche," und ich seize hinzu, ewige Allianz ausheben zu wollen, mir in Bezug auf Sie auch nicht die geringste Beränderung in meinen Gesinnungen vorzuwersen habe, baß Sie mir, wie sonst, lieb, werth und wichtig sind, und daß ich sortdauernd — obgleich überzeugt, daß es nicht anders sehn kann — als eine ber empfindlichsten Privationen, als eine ber wesentlichsten und granssamsten Lücken in meiner geistigen und moralischen Existenz betrachte, von Ihnen getrennt leben zu müssen.

Mit mir ftant und fteht es ungefähr wie folgt.

3d ließ mich fpat, erft im Juni, in Weinhaus nieber. Die orientalifden Gefchafte, um welche fich, alle Blide auf Spanien gerichtet, niemand mehr fummerte, ughmen bamals von neuem eine bebentliche Beftalt an und gaben mir viel Arbeit, viele und fcwere Gorgen. Busammentunft ber Monarchen in Czernowit murbe bereits' im Juni befchloffen, mußte aber nothwendig ein ftrenges Bebeimniß bleiben, und ift es aud wirklich mehrere Monate zu meinem größten Erftaunen geblieben. Mittlerweile ward mir von mehreren Seiten ber Gebrauch gewiffer Calgbater in Ifcht, Die erft feit bem vorigen Jahre in Bang gefommen fint, empfohlen, und große Autoritäten gaben ber Empfehlung Bewicht. Meine Baffion für Bebirgelanter und pittoreste Begenten ift immer noch tiefelbe, und ich fab raber in einem Aufenthalt gu Ifchl nicht blog bie Salgbaber. Da wir in ben Berhandlungen mit Betereburg und Conftantinopel an einen Bunkt gelaugt maren, wo ich mich ohne Radtheil auf etliche Wochen von Wien entfernen fonnte, fo beforberte ber Fürst felbst bie Befriedigung meines Bunfches. Ich ging alfo am 17. August über Gmunten nach Ifdil, blieb bier vierzehn Tage, und fehrte über Salgburg, Rabftatt, burch bas Ensthal, Rottenmann, Leoben und Brud ben 11. b. D., meinem bestimmten Berfprechen gemäß, nach Wien zurück.

Ich hatte von dieser Reise, so beharrlich schön das Wetter, so reizend der Landstrich war, ben ich durchsuhr, wenig wahren Genus. Uebrigens lebe ich in einem beständigen Wechsel guter und schlechter Tage, ja sogar Stunden; manchmal so abgespannt, daß alles, auch die Seelenkräfte, still zu stehen scheint; kurz darauf wieder lebendig und thätig, besonders wenn mein Geist durch irgend etwas angenehm berührt wird; denn trübe Bedanken und unangenehme Geschäfte, deren mir leider weit mehr unter die Hände kommen, als Sie vielleicht sich vorstellen mögen, wersen mich sosiert darnieder, wecken alle meine Beschwerden auf, und bringen mich manchmal so weit, daß ich ganz ausspannen und vier Wochen in Baden liegen bleiben möchte, wo ich mich unter solchen Umständen noch allein erträglich besinde. Genug, schon viel zu viel von mir.

Als Uebergang muß ich jedoch noch hinzufügen, daß die bevorstehende sechswöchentliche Abwesenheit des Fürsten keineswegs eine Ruhezeit für mich ist. 3ch bin mit Geschäften, und was noch mehr ist, mit Berantwortung reichlich beladen.

3ch weiß nicht, ob Gie von bem Gegenstante ber Reife nach Czernowit eine richtige Borftellung haben, zweifle aber fehr baran. foll in einer Busammentunft, bie nicht langer als gebn ober gwölf Tage bauern fann, befinitiv ausgesprochen werben, ob ber Raifer Alexander feine Miffion nach Conftantinopel fenten ober ber Bforte fogleich ben Rrieg erklaren will; und biefe in fo wenig Tage zusammengebrangte, fo fategorifche, fo ungeheure Entscheidung hangt von einem Ultimatum ab, welches gerate von Conftantinopel nach Czernowit gefchieft wirb! Wie mir bei folden Conjunkturen zu Muthe ift, mogen Sie fich benken. gilt nicht blog bie Erifteng ober Nichterifteng bes turfifden Reiches, fonbern ben Beftant ober bie Auflöfung bes gangen politifden Chftems. Unermegliche Intereffen fteben bier auf bem Spiel. 3d bante Bott, bag ich an tiefer Reife - fo gern ber Fürst mich mitgenommen hatte nicht Theil haben burfte; ich glaube, ich mare nicht lebenbig ans Czernowit gefahren worben. Schon bie Erwartung ber Nachrichten, bie swifden bem 15. und 20. Oftober mir vom Fürften gufommen werben, fest mich in folche Spannung und Agitation, als ich nie bei irgent einer politischen Crifis empfunden habe. Es rührte mich mehr noch als es mich beluftigte, Gie von meinen Ferien reben gu boren! In Ihrer beneibenswerthen Unwiffenheit tonnten Gie freilich nicht abnben, mas mir bier feit vier Monaten in aller Stille gelitten, gefampft und gearbeitet haben. Gie glanbten uns ausschließend mit Spanien beschäftigt. war für mich nichts als Zeitungslecture und Erholung. Bang andere Sorgen und gang andere schwere Beschäfte jagten mich Tag und Nacht herum, und bie Reife nach Ifdl mar in fo fern eine Wohlthat, als fie mich einige Wochen Luft ichopfen lieft.

Hiemit werben Sie nun leicht begreifen, baß ich mich wenig um Gelt- und Finanzwesen, um Cannings mir ganz unbekanntes Buch, um bie englische Commerzialpolitik, ja felbst um unsere eigenen Finanzen bekünnmern konnte. So viel muß ich Ihnen indes boch sagen, baß mir die letteren keinen sonderlichen Gram machen. Die Berwandlung bes Papiergelbes in verzinsliche Staatsschuld ist allerbings viel zu weit getrieben worben, und ich habe gegen ben Exces bieses Systems, so lange als Protestiren noch zu etwas nutgen konnte, zuletzt noch im Ansange bes Jahres 1821, start protestirt. Die Sache steht aber weber so schlecht, noch so gesahrvoll, als Sie glanben. Die Masse ber Banknoten ist

unglaublich gering; bie Circulation hat fich auf eine wundervoll vortheilhafte Beife von felbft regulirt; und feben Sie fest versichert, mein Freund, baß Die Constitution, bor ber mohl Reiner mehr gittern fann, als ich, wenn fie nicht von andern Seiten bereinft über biefen Staat ausbricht, burch Staatsfdulb und Banknoten auf feinen Fall erzwungen wirb. Das einzige bebeutenbe lebel ift ber Drud ber biretten Steuer, welchem abzuhelfen es nicht an gutem Billen, aber an Geschicklichkeit und Entschloffenheit fehlt. Auf ber Reife habe ich mancherlei gelesen. Davon empfehle ich Ihnen vor allen bie Histoire de la campagne de 1812 par M..., (allem Bermuthen nach Matthieu Dumas), ein in jeber Rudficht vorzugliches Buch, mit welchem bie Gefchichte jenes mertwürdigen Feldzuges nun für immer abgeschloffen ift; bann bie Mémoires de Mad. Campan, als ehrenvolle Charafteristif ber ungludlichen Königin. — Die neuesten Stude bes Erinburgh Review find mir noch nicht ju Geficht gefommen. großer Aufmertfamteit und mahrem Bergnugen habe ich bagegen bie beiben letten Nummern bes Quarterly Review (vom Februar und Juli) gelefen. Es ift boch ein Troft, bag es in bem tief gefunkenen Lanbe noch einige fo tuchtige Manner gibt. Abieu, mein theurer Freund! Mich bunft, ich hatte Ihnen noch Taufenberlei zu fagen. Bas fann man aber in einem elenben Briefe leiften?

Gent.

# 1824.

222.

Leipzig, 20. Januar 1824.

Theuerster Freund!

Ungeachtet meines Wiberwillens gegen bas Drudenlaffen bat benn boch im Anfange biefes Jahres ein für mich perfonlich hochft genugthuentes und gludliches Ereigniß biefe Schen überwunden. Der Fürft, bem ich am letten Bofttage meine fleine Schrift überreicht, bat Ihnen vielleicht biefelbe icon gezeigt, und fo miffen Gie, worauf es ankommt. Ein nicht unbebeutenber Lohn für breizehnjährige einfame und meiftentheils verachtete Bestrebung mar es, bag bas, mas ich ökonomifche Restauration nenne, unter meinen Angen beginnen mußte. Das ift fur mich bie Berftellung bes eigentlichen Urcontraftes; auf bie Dienftverhältniffe im Landbau begieben fich alle fibrigen. In Defterreich, wo noch fo vieles gerettet, fühlt man bas nicht fo, wie in ber übrigen, mehr von Grund aus revolutio= nirten Welt. Laffen Gie fich gefälligft von Bilat bie beutige Leipziger Beitung vorlegen, welche bie erfte Ungeige von ber Albert'ichen Birthfcaftsmethote enthält, und Gie werden in bemfelben Blatt eine Unnonce finden, mit welcher ein einziger Dresbener Agent, ber noch bagu Theuertauf beifit, 31 grofe Berrichaften und Guter, 27 mittlere und 69 Freiguter jum Berfauf ftellt. Gie haben feine Borftellung bavon, wie weit bie Bergweiflung ber großen Grundbesiter geht, und wie nabe wir ber ganglichen Bertrummerung bes großen Befites und ber innerlichen Jatobinifirung von Deutschland ftanben. Saben Gie bie Freundschaft für mid, biefes Zeitungsblatt Gr. Durchlaucht ju zeigen, bamit bas Gefchrei, welches ich erhebe, einigermafien erklärlich werbe. Satte ich nicht Recht,

in meiner theologischen Grundlage zu sagen: ber einsache Landmann zc. und nicht die Weisen im Lande seinen die Erhalter der Welt? Albert selbst ift nichts als ein reicher Bauer, und den keinen Bauern hat er den Vortheil abgesehen, der allen deutschen Landen, insbesondere aber Preußen (dessen Grundbestiger am tiessten heruntergekommen waren), wahrscheinlich sehr zu Gute kommen wird. — Den eben erwählten Märkischen und Vommerschen Ständen kommen der Albertsche Plan sehr zu statten. Sie werden schon wissen, daß kein einziger Schlechtzessunger ist der Zusammentritt solcher neuen Stände allerdings in einem Lande, welches gänzlich ohne Ministerium und Direktion irgend einer Art basteht, wie ich Ihnen gern zugebe, höchst bedenklich.

Leben Sie wohl, mein herzlich geliebter und verehrter Freund! Kämen Sie benn nicht etwa biesen Sommer nach Teplity?

Ihr

treuergebener Abam Müller.

223.

Wien, 21. 3anuar 1824.

Sie können sich leicht vorstellen, mein werthester Freund, daß Ihre Antwort auf meine Aufforderung wegen des Staatsmanns mich betrübt hat. Die Gründe, welche Sie mir entgegensetzen, kann ich nicht anders als respektiren; daß solche Gründe obwalten, ist traurig genug. Indesten wird daburch meine leberzeugung, daß der moralische und intellektuelle Zustand (von dem politischen ist es außer allem Zweisel) sich auch in Deutschland in den letzten Jahren, und namentlich seit dem Ansange des vorigen Jahres sehr gebessert hat, nicht erschüttert. Die Stimmung der Masse, selbst in den gefährlichen Mittelksassen, hat offenbar viel gewonnen. Vorzüglich ist das wohl durch den elenden Ausgang aller seit 1820 versuchten Revolutionen bewirkt worden; wenn die Menschen, selbst die mehr oder weniger exaltirten, gewahr werden, daß es mit gewaltsamen Unternehmungen gegen die bestehend Ordnung durchaus nicht geht, so beruhigen sie sich nach und nach, und richten ihre Gedanken wieder auf unschuldigere Gegenstände. Die am Bundestage bewiesene Strenge hat ferner

viele ber unruhigsten Schreier und Schreiber geschreckt und zum Schweigen gebracht; die politische Literatur von 1823 ist mit der von 1817—1822 gar nicht mehr zu vergleichen; und wenn auch immer nur wenige gute Schriften erschienen sind, und diese sehr wenig gewirft haben, so sind doch die schlechten in eine Art von Mistredit und Verachtung gefallen. Das Publikum sieht in den Versassischen Leute, die im Grunde "keinen Hund aus dem Ofen locken können," die vor der Macht zittern, und welche die Macht wie Gewürm behandelt; und sobald man aufhört, sie zu sürchten, nimmt man keine Notiz mehr von ihnen. Dieß ist selbst in Frankreich der Fall, wo doch noch täglich Schriften erscheinen, die, in der Entsernung gelesen, eine gesährliche Gestalt haben, und die man in Paris verlacht oder auspfeift.

Sehr glücklich würde ich mich preisen, wenn ich mit Ihnen irgendwo wieder ein Baar ruhige Tage wie jene in Gutenstein zubringen könnte. Noch sieht es aber im künftigen Sommer, besonders bei Ihrer Unbeweg-lichkeit, nicht sehr danach aus. Wir gehen zu Ende des März nach Mailand, und bleiben dort einige Monate mit dem Hose und der ganzen diplomatischen Boutique. Dann werde ich wahrscheinlich mit dem Fürsten ein Sees oder anderes Bad besuchen. Das wird bis in den Juli führen. Was weiter geschieht, weiß heute noch kein Sterblicher. An einen Congreß glaube ich nicht. Das Sicherste wäre immer, daß Sie im Herbst, aber im frühen Herbst, auf einen Monat nach Wien kämen. Ich könnte Sie in Weinhaus sehr angenehm logiren, ohne daß Sie dadurch im geringsten Ihre Freiheit einbüsten, und der Stadt wären Sie so nahe, als ob Sie in einem Garten in der Borstadt wohnten.

Bon meiner Arbeitsluft und Arbeitsfähigfeit können Sie fich kaum eine Borstellung machen; sie übertrifft weit alles, was Sie in früheren Zeiten an mir kannten, und setzt alle meine Freunde in Erstaunen. Gott erhalte Sie und die Ihrigen.

Gent.

### 224.

Leipzig, ben 15. Marg 1824.

3ch lege bem Furften mit heutiger Boft ein neues Buch bes Brofeffors Krug und zugleich eine fleine Abhandlung von mir felbft vor, gu beren Abfassung ich burch die frühere agronomische Schartete nunmehr bestimmt worden din. Wer A sagt, muß B sagen; Knesebeck, Marwitz
und viele aubere Freunde in Berlin hatten die Sache sehr ernsthaft genommen, und wenn Sie, mein theuerster Freund, im nördlichen Deutschland lebten und Zeit hätten, sich um die unteren Regionen der Politik
zu beklimmern, so würden Sie sich leicht für einen Gegenstand hinreißen
lassen, der mit den größeren Dingen, welche Ihr Leben erfüllen, so nahe
zusammenhängt. Alle Paradoxen habe ich vorsichtig vermieden, und glaube,
daß wenn meine Abhandlung einen Augenblick der Muße bei Ihnen vorsinden sollte, selbige, wenigstens in der Form, gebilligt werden wird.

Richts hat mich fo zum Schreiben angereigt, als ber Streit zwischen bem Beobachter und bem Journal des Débats über bie Freiftätten für politische Berbrecher. Die Rabulifterei, womit bem Beobachter bie Berufung auf bie beilige Alliang angebichtet wurde, gab eine gludliche Beranlaffung, bie Zweibeutigkeit, Salbbeit und Unficherheit ber Debats im Ganzen vorzunehmen. Könnte man nur irgent einem anbern Parifer Journale Recht geben. Inbeg erregt, mas von jener Seite bertommt, febr gemischte Empfindungen. Die Zeiten bes Conservateur kommen nicht wieder; nur zwei Auffate im Memorial catholique, erstes und zweites Seft: de l'autorité spirituelle, und de l'état actuel de la société, find gang fcmadhafte Früchte ber Schule Lamennais, obgleich letterer felbst burch bie Abulation seiner Bewunderer und seinen undurchgeführten Streit über bas Princip ber Philosophie berbe, fauerlich und bochft unliebenswürdig geworden ift. - Ja, fo wollte ich über bie große Materie ber Freiftätten fdreiben und ben Streit aufnehmen, ben Gie in einem höchft lobenswürdigen Auffate angeregt, aber fortzuseten mahrscheinlich weber Zeit noch Luft hatten. Indeff mar zu viele Befahr, Die katholifde Einheit von Europa als lettes Biel allgu anschaulich zu machen und bem Fürsten zu miffallen. Geben Gie, Theuerfter, bas ift bas Schidfal aller Entwürfe von Auffaten, Die in Die Politit bes Augenblicks einschlagen. 3ch möchte es Ihnen recht machen: wie vermag ich's, ba ich von Billele und Canning ungefähr zehnmal mehr weiß, als von meinem eigenen Sofe?

Erfreuen würde es mich fehr, wenn Sie meine fleine Schrift über bie Gewerbepolizei lefen möchten. Das von mir protegirte Albertsche Birthschaftsspstem und die Gegenstände meiner eben herausgegebenen

Schrift sind im nörblichen Deutschland mehr an der Tagesordnung, als Sie benken. In Preußen sind ganze Provinzen insolvent, und Anobelsborf (ben niemand für einen Bisionär halten wird) hat es mit Berliner Censur drucken lassen, daß wenn nicht in den nächsten Wochen eine Erböhung der Getreibepreise erfolgt, die Abführung sämmtlicher Grundsteuern in den nächsten Monaten aushören muß. In Dänemark war diese schreckliche Krise schon im Januar d. I. eingetreten, wie Sie aus den königlichen Berordnungen vom 6. Februar entnehmen; daher die gunstige Ausnahme, die meine frühere Schrift über den Albertschen Wirthschaftsplan in Hamburg und Dänemark gesunden. Rechnen Sie hiezu die Gesahr 1) einer Mißernte, die Gott verhüten wolle, und 2) eines plötzlichen Abschlags der hohen Kurse der Staatspapiere. Sie sehen, wie das bloße Gerücht von der Krankheit des Kaisers Alexander an der Pariser Börse gewirkt hat.

Dit großem Interesse babe ich Ihre llebersetung bes Quarterly Review im Staatsmann gelefen. Daß Sie nicht blog von Ihren naberen Freunden erkannt murben, bafur ift burch bie Beziehung auf bie Abhand= lung über bie Breggefete in ben Wiener Jahrbuchern geforgt. Die Stellung Cannings hat nicht beffer charafterifirt werben fonnen, als burch biefen aus feiner Schule gekommenen Auffat und burch Ihre Anmerkungen, welche bie eigentlich empfindliche Seite biefes Mannes fo anftanbig als tiefeingreifend beruhren. In biefer Art ift bie Ministerrolle mit ber Rolle bes Demagogen noch niemals combinirt worben. Der Schatfammervortrag über bie Lage von England bei Belegenheit bes Budget ift bie größte politifche Imposture, bie jemals vorgekommen. Bas foll ber Renner von ber Aufbebung ber Sanbelsbeschränfungen in einem manufakturirenben Lanbe fagen, wo bie Rorneinfuhr nothwendig befdrantt bleiben muß? Offenbare Schritte ber Berzweiflung magen tiefe Ungludlichen für liberale Conceffionen einer erleuchteten und wohlbegrundeten Regierung auszugeben. -Sind folde unerhörte Lugen, ift bie Frechheit und ber Sohn erlaubt, momit man bas Defterreich abgebrückte Belb zu Gemälbegallerien und Betbäufern für bie verfaulte anglitanische Rirche verwendet, mahrend Irland verhungert? Ift ber Spott erhört, mit bem man ben Ronig von Spanien anertennt, Die Legitimität feiner ameritanifden Kronen nicht in Abrete ftellt, und ibm bas Recht abfpricht, Defensivalliangen zu fchließen? - 3ch tenne mich nicht vor Born, wenn ich alle tiefe Treulofigfeiten bebente.

Leben Sie wohl, verehrtester Freund! Bor einigen Tagen verlor Leipzig ben einzigen mahren Gelehrten, ben es aufzuweisen hatte, ben Domherrn Haubolbt, ber mit seinem großen Ansehen und seiner altrechtlichen Gesinnung noch für einen Damm gegen bas Böse gelten konnte. Der Ihrige treugehorsame

Leipzig, ben 18. Marg 1824.

Abam Müller.

#### 225.

# Baben, ben 19. August 1824, Abenbs.

3hr Brief, mein liebster Müller, hat mich unaussprechlich gefreut und gerührt. Erstlich, wegen ber glüdlichen Entwicklung Ihrer Sache, an ber ich nun nicht mehr ben minbesten Zweisel habe, und die mich noch in den vergangenen Tagen sehr bekümmerte. Was ich fernerhin thun kann, um den Menschen die Augen über Sie zu öffnen, unterbleibt sicher nicht; ich betrachte dieß als eines der wichtigsten Geschäfte meines Lebens.

Tausenbmal habe ich mich früher gefragt, warum benn Sie, ber nur unter allen meinen Zeitgenossen am nächsten steht, bessen Umgang zu allen Zeiten mehr Werth und Reiz für mich hatte, als jedes andere Berhältniß der Welt, der einzige, der mich durchaus kennt, versteht, und mit allen meinen Mängeln und Gebrechen liebt, der einzige, von dem ich immer etwas zu sernen habe, und der mir in keinem Augenblick gleichgültig sehn könnte — warum denn Sie mir immer nur periodisch angehörten, und dann stets wieder durch lange Zwischenräume entrissen waren? Einige Schuld lag in mir, weil ich es im Grunde doch in meiner Gewalt hatte, Sie auch unter den ungünstigsten Constellationen an mich zu kessen, oft aber, von andern Gegenständen hingerissen, oder betäubt, oder zermalmt, nicht mit gehöriger Beharrlichkeit auf Sie wirkte. Bieles aber war Ihrer Lage und der Art, wie Sie davon afsizirt wurden, zuzusscheiden.

haben Ihr Gleichgewicht gefunden, und von nun an ist es rein unmöglich, bag auch nur ein augenblickliches Migverständniß zwischen uns trate. Ich

betarf Ihrer mehr als je. Richt bas Leben als foldes, aber faft jeter Wegenstant, ber es bisher ausfüllte ober murgte, bat feinen Reig für mich verloren. Jenes abendliche Befühl, bas ich fonft auf bie Belt übertrug, ift jett gegen mich felbft gerichtet; alle Bilber ber Thatigfeit und bes Benuffes, bie noch bor einigen Jahren mit lebhaften Farben um mich ber fpielten, erblaffen eines nach bem anbern. Ihre Freundschaft ift jett ein toftliches But fur mid; fie ift nicht nur bas reichste und befte, was bie Welt mir noch zu geben verniag, fontern zugleich auch bas Bant, welches auf eine mahrhaft und einzig erfreuliche Weise mir bie Begenwart an bie Bergangenheit fnupft. Gie muffen mich nie mehr einen Monat lang allein laffen. Sollte ich auch, mas mahrlich meine Absicht nicht ift, in ber Correspondenz vorübergebend lau merben, fo muffen Gie, junger und fraftiger und unendlich geiftreicher ale ich, mir bennoch von Beit zu Beit ichreiben, und fonnen übrigens fest versichert fenn, bag es ichlechterbings feinen boberen Benug (nach Ihrem Befprad) für mich gibt, ale 3hre Briefe.

Das Projekt, Sie im kunftigen Jahre zu besuchen, ist mein Lieblingsgebanke geworben. Ich habe noch einen andern. Wenn ich Ihnen biesen einst mittheilen werbe, bann wird Ihr Werk an mir vollenbet sehn. Gents.

226.

### Theuerster Freunt!

Heute schreibe ich nur, um ben Empfang Ihres milten und giltigen Schreibens mit innigem Dant zu bestätigen. Sie haben ein gutes Werf bamit gethan, und für die Genugthuung, die der Dienst nicht gewährt, begnstige ich mich mit der Genugthuung, ein neues Zeichen der Freundschaft zu haben, auf die ich je länger, je mehr unter allen irdischen Verbindungen den höchsten Werth lege. Auch Thielmanns Tod hatte mich sehr affiziert, und da die leisesten Wünsche Verstorbener einen Werth haben, so acquittire ich mich hier durch folgende Anekole eines vergessenen Auftrags von Thielmann, der vor nicht langer Zeit bei mir war. Er wünschte nämlich, daß der Fürst erfahre: der König von England habe ihn 1821 auf der Rücksehr von Hannover, als er in Koblenz bei ihm speiste, unterm Aushorchen der gauzen anwesenden Generalität und Gent und Wäller, Letzesveckste.

Beamten gefragt: Connaissez vous le prince Metternich? Und auf die Bejahung: C'est un homme charmant! C'est un charme que de négocier avec lui! — et comme il sait poser et arranger les affaires! — Thielmann wünschte, daß es der Fürst ersahre.

Noch empfehle ich Ihnen unfern Carlowitz, ber, wie Sie wissen, in großen und gerechten Gnaben beim Könige ist, ber bas Commando in Magbeburg mit unerhörtem Erfolge geführt hat, bessen Wahl für Mainz bie glücklichste ist, und ber zu einem ganz sichern und probaten Menschen geworden ist. Ich habe ihn in der letzten Zeit viel gesehen, immer hat er gewünsicht, Sie möchten ihn zu ben alten Freunden rechnen, welche die neuen nicht ersehen können. Er ist, wie immer, Ihr rechtschaffener Berehrer.

Leben Sie wohl, und reichlich belohnt für die Freude, die Sie mir gemacht haben.

Ihr

Leipzig, ben 28. Oftober 1824.

Abam Müller.

### 227.

Wien, ben 18. Mar; 1826.

Sie konnen fich leicht vorstellen, liebster Freund, welche Tage wir seit Freitag bem 10. b. verlebt haben. Mich bat zwar ber ungeheure Alarm weit weniger als ungablige Andere ergriffen, theils weil ber Fürst feinen Augenblid feine Beiftesgegenwart, feinen Gleichmuth und feine rubige wilrbevolle Contenance verlor, und ich body zulett bie gange Katastrophe nur gleichsam burch feine Angen fab und beurtheilte; theils aber auch, weil ich gegen bas Gefchmat ber Menge, ber Beiber und Mannweiber, beren es nur zu viele gab, langft mit breifachem Erz gepanzert, von Unfang an nur auf zuverläffige Data baute, bie mir natürlich nicht fehlen Die Folge mar, bag bereits mit bem britten Tage ber Rrantbeit meine Uurube mehr als zur Salfte gehoben und am vierten beinabe gang verschwunden mar, mahrent bie Stadt und felbft ber Sof noch in conbulfivifden Mengften fcmebten. 3ch mußte von Staubenheimer, ben man gleich am zweiten Tage zugezogen hatte, und ber mir und bem Fürsten bie Bahrheit gewiß nicht verbergen konnte, bag bie Rrantheit in einer burchaus einfachen Entzündung ber Lungenhäute bestand, bag bie Lunge felbft, nach ben ficherften Indicien zu urtheilen, nicht bavon angegriffen mar, und bag fich fein einziges verbächtiges Rebenfymptom zeigte. Nun wußte ich wohl, bag ein einfaches Entzundungsfieber bis jum fiebenten Tage tobtlich werben fann, ba man aber zeitig genug und obne fich an ben Schnidschnad von Entfraftung u. f. w. ju febren, Die gehörigen Aberläffe angeordnet, und biefe jedesmal unmittelbare Erleichternna bewirft batten, fo nabm offenbar bie Befahr, anftatt zu fteigen,

mit jedem Tage ab, und so geschah es benn, bag bereits am fünften Tage ber Kaiser völlig freigesprochen werden konnte, und baß eben jeht bas Te Deum über seine Genesung in ber Stephanskirche celebrirt werden kann.

Da Gie ben langfamen Bang ber Befchäfte bei uns fennen, fo wird hoffentlich bie bisherige Bergogerung ber Refolution auf ben Ihre Angelegenheit betreffenten Bortrag Gie nicht beunruhigt baben. Sonberbar genug ift, baf ich gerabe am Donnerstage (8.) ben Fürsten in Folge einiger früheren Erinnerungen bringent gebeten hatte, bie Sache beim Raifer, ju welchem er fich um 12 Uhr begab und ber fich bamals vollfommen mobl befand (bie Rrantheit melbete fich-erft um 9 Uhr Abends an), zu urgiren, ihm fogar ein fdriftliches Monitorium in fein Portefeuille geftedt hatte, und bag ein Paar Stunden nachher ber Fürft mir fagte, er habe erinnert und ber Raifer merbe bie Gache in furgem expebiren. Die bagwischen gefallene Krankheit ift nun leiber freilich ein neues fatales Impediment, jumal ba man ben Raifer ein Paar Wochen lang febr zu iconen entichloffen ift. Inteffen wird ja auch biefer Aufschub überwunden werten; und barauf fonnen Gie ficher rechnen, bag ich bie Sache nicht mehr aus ben Augen verlieren und nicht ruben werbe, bis fie ju 3hrer Bufriebenheit abgethan ift.

Das über Europa ausgebrochene pecuniare Ungewitter hat mich im Innersten meiner Seele erfreut. Es ist bas erste große Strafgericht, welches Gott über ben Hochnuth, und ben Uebermuth, und bie Bermessenheit, und ben strafbaren Wahnsinn bieser Generation verhängte, und baß es gerade von England ausgehen mußte, ein unschäftbarer Umstand. In dieser Ansicht werden Sie vermuthlich mit mir einverstanden sehn.

Unfere Nachrichten ans Petersburg (bis zum 3. b.) find, wenigstens aus unferm Standpunkte betrachtet, gut. Noch ist zwar die kisliche orientalische Frage eigentlich gar nicht zur Sprache gesommen, daher auch alles, was Sie darüber in den Blättern lefen können, pure Erdichtung. Die sicht täglich mehr entwidelnden perfönlichen Dispositionen des jungen Kaisers aber sind in jeder Rücksicht vortrefflich. Er hat in seinen wielen vertraulichen Gesprächen mit dem Erzherzog Ferdinand einen Charakter, Grundsfäte und Gesinnungen an den Tag gelegt, die ihn hoch über die früher von ihm gesaste (wie es mir jett scheint, grundfalsche) Meinung

erheben. Was gabe ich barum, wenn Gie bie Berichte bes Erzherzogs und feines willrbigen Begleiters Clam (ben ich Ihnen als ein wahres Meteor am öfterreichischen himmel bezeichne) lefen könnten!

Gott erhalte Sie und bie 3hrigen, mein theurer Freund! 3ch bin im Grunde fehr guten Muthes, und trot alles Tokens ber Hölle gegen uns, voll bes Gefühls, daß unfer Glidksftern noch nicht fo balb untergeben wird.

Bent.

Was fagen Gie benn zu Gorres herrlichen Auffätzen im Katholifen? Befonbers zu benen im erften hefte bes jetigen Jahrganges?

### 228.

Wien, ten 29. Mai 1826.

3ch habe vorgestern, gerabe als ber Fürft in Beinhaus bei mir speiste, 3hren Brief erhalten, mein theurer Freund, und, wie Gie wohl benten können, fogleich Gebrauch bavon gemacht.

Ihre Cache fteht feinesweges fo, bag es noch eines letten Efforts betürfte; fie ift langft entidieten. Der vor mehreren Donaten an ben Raifer erstattete Bortrag - für Gie bochft ehrenvoll fonnte feinen 3med nicht verfehlen, und ber Raifer bat bem Fürsten muntlich bereits bie Erledigung verfprochen. Rur bie fchriftliche Refolution fehlt leiber noch. 3ch babe ben Fürsten oft, febr oft, barau erinnert; ich bin auch überzeugt, bag er bei Gr. Majeftat ein Bleiches gethan hat. Gie miffen, bag bie Reihenfolge ber Erlebigungen im Cabinet an vielen Umftanben hangt, auf welche ber Fürft nicht immer influiren fann. Er bittet Gie, biefen Umftand zu berudfichtigen. Bugleich aber trägt er mir auf, Sie in ben allerbeftimmteften Ausbruden zu verfichern, baf bie Erfüllung Ihres Bunfches auch nicht bem geringften Zweifel ausgesett ift, baß Gie mit Buversicht baranf rechnen tonnen, und bag er nur bas Diebr ober Weniger ber Beschleunigung ber Expedition nicht zu verburgen vermag. Bei biefer Erflarung muffen Gie nun ichon und fonnen auch vor ber Sant fich beruhigen. Schreiben Sie bem Fürften ein Baar Zeilen und banten Gie ibm, wie filr eine gefchehene Sache.

Dieß wird wie ein leises und bescheitenes Monitorium wirken, und ba ber Fürst nicht vor bem Monat Juli seine Neise nach Böhmen und Johannisberg antritt, so hoffe ich, baß bis bahin bas gute Werk beenbigt sehn wird.

Die Erklarung ber Pforte auf bie ruffifchen Propositionen ift eine ber frohften Begebenheiten, Die ich feit einer langen Reihe von Jahren erlebte. Es ift augleich eine ber ehrenvollsten für unfern Sof, ber beute in ber Achtung ter Buten und in ter Furcht ber Bofen bober als jemals ftebt. Dag Defterreich allein jenen Entschluft ber Pforte bewirft bat. weiß gang Conftantinopel, wiffen alle Ruffen, gestehen es fogar (wenn gleich mit Bahnefnirschen). Und biefen wichtigen Gieg haben wir nicht etwa irgent einem befontern Runftftud gu banten; unfere Sprache mar bie nämliche, bie wir feit funf Jahren bei jeber Belegenheit gegen bie Bforte führten. Das offene Beheimnig liegt barin allein, baf bie unverkennbare Rechtlichfeit unferer Bolitif und bie Gleichförmigfeit unferes Banges gulett auch ben mißtrauischen Türfen ein fo unbedingtes Bertranen eingeflögt hatte, bag fie biegmal augenblidlich ben Entichluf faften, nicht eber eine Partie zu ergreifen, als bis fie uns gehört haben murben. Minciadi übergab feine Note am 5. April; unfere Inftruftionen konnten - weil eine fleinliche biplomatifche Schifane uns ben wirklichen Abgang bes Couriers an Minciadi burch gehn ober zwölf Tage verheimlicht hatte - vor bem 28. nicht in Conftantinopel antommen. Die Türken schwiegen in ter Zwifdenzeit ftodftill. Niemand magte es, ben Ausgang vorher ju fagen. Die größte Ungft berrichte in Conftantinopel, in Bufareft zc. Der öfterreichifde Conrier traf am 28. ein; am 30. mar alles entichieben.

Uebrigens muß man gerecht seyn. Bielleicht hätte auch unser Einfluß nicht ein so schnelles und vollständiges Resultat erreicht, wenn die russischen Anträge nicht von jeder Erwähnung der griechischen Frage aufs sorgfältigste gereinigt gewesen wären. Dieß ist das große und aussichließende Berdienst des Kaisers Nicolaus. Ohne irgend Jemanden darüber zu consultiren, hatte er aus eigener Bewegung den weisen Entsichluß gesaßt, die griechische Sache als question de guerre et de droit durchaus sallen zu lassen. Kurz vor der Abreise des Erzherzogs Ferdinand von Petersburg hatte er diesem — und zwar ihm zuerst und bevor er sich noch gegen seinen eigenen Minister darüber erklärte — im engsten Bertranen das Geheimnis dieses Entschlisses mitgetheilt, wovon wir also

seinem Worte die griechische Pacificationsfrage berührt, so würde es zehnmal schwerer und, wie ich fast glaube, unmöglich geworden sehn, die Pforte zur Nachgiedigkeit zu bestimmen. Denn über die sen Punkt war der Sultan wie seine fammtlichen Minister ein für allemal beterminirt, es bis aufs Aeußerste kommen zu lassen, und sich lieber einem Kriege mit ganz Europa auszusehen, als die dietatorische Intervention irgend eines europäischen Hoses anzunehmen.

Mit unendlichem Wohlgefallen habe ich Ihren Auffat über ben Proces von Galilei gelesen, und stimme Ihrem eben so kühnen als tiefsinnigen Urtheil uneingeschränkt bei. Sie lesen ohne allen Zweisel bie in Straßburg erscheinende vortreffliche Zeitschrift, der Katholik. Durch seine Beiträge zu dieser hat Görres bei mir alle seine früheren, kleineren und größeren Sünden vollständig gefühnt. Es freute mich nicht wenig, im Aprilhest einen Artisel zu finden, der sich auf ein früheres ähnliches Factum bezieht, und an welchem ich nur das zu tadeln habe, daß er Ihnen nicht klar und verständlich genug Gerechtigkeit angebeihen läßt, so wie mich denn überhaupt die Dunkelheit und Schwerfälligkeit seines Styls oft betrübt, weil sie den vollen Eindruck seiner herrlichen Gedanken auf eine gar zu geringe Anzahl von Lesern beschränkt.

Die Ankunft ber turfischen Post nöthigt mich, in bie Stadt zu sahren. Benn Sie sich nur vorstellen könnten, mas aus meinem Garten in Beinhaus geworden ist! Es verlohnte wirklich eine Reise nach Wien! Doch die hoffnung, Sie bier zu sehen, gehört unter die längst aufgegebenen Traume.

Bent.

NB. Was Sie in einer Nachschrift zu bem Aufsat über Galilei von mir sagen, tavon ist auch nicht eine Spur in meinem Gebächtniß vorhanden. Ich begreife auch gar nicht, bei welcher Beranlassung ich mich im Jahr 1809 mit den Griechen beschäftigt und über sie erklärt haben sollte. Aus der Luft haben Sie es gewiß nicht gegriffen; ich bitte Sie aber recht sehr, mich über die Duelle dieser Anekote zu orientiren.

Calgburg, ben 24. Ceptember 1826.

Gestern früh, ehe ich von Gastein abreiste, erhielt ich Ihren mir werthen Brief vom 12. nebst ben Nummern bes neu gestifteten Correspondenten. Das Ganze gewährte mir im Wagen eine herrliche Unterhaltung. Daß bas Unternehmen lange bestehen sollte, bezweisse ich aus mehr als einem Grunde. Aber in magnis voluisse sat est.

Ein Umftant, ten ich mir gar nicht erklären kann, ist, baß Sie in einem Schreiben vom 12. von meinem viel früheren Schreiben, worin ich Ihnen (unter antern auch für Sie nicht ganz gleichgültigen Dingen) meinen sehnlichen Bunsch, während meines vierwöchentlichen Aufenthaltes in Gastein etwas von Ihnen zu erhalten, ausbrückte, kein Wort sagen. Es ist unmöglich, baß Ihnen jenes Schreiben (vom 14. ober 15. August) nicht zugekommen wäre.

Eben so seltsam ift Ihr Stillschweigen ober Ihre höchst unbestimmte Aeuserung über Ihr Borhaben, nach Wien zu reisen, während der Fürst mir unterm 15. d. M. schreibt: "Müller hat mich dringend um Erlaubniß gebeten, nach Wien zu kommen; ich habe sie ihm sehr gern ertheilt, und um so mehr, als sein vorzüglichster Beweggrund alle Rücksicht verdient." — (Er führt diesen Beweggrund auch an.) Warum Sie mir von dem allem nichts melden, weiß ich nicht. Bermuthlich gehört dieß in das Kapitel Ihrer alten Bizarrerien, und ich habe freilich nicht erst seit gestern die Bemerkung gemacht, daß Ihre Briefe, so großen eigenthümlichen Werth sie besitzen, fast niemals Antworten auf die sind, die man Ihnen abressirt.

Wenn Sie wirklich bas höchft lobenswerthe Projekt haben, Wien zu besuchen, so muß sich bie Sache nun boch balb aufklären. — 3ch habe unterbessen Salzburg nicht verlassen wollen, ohne Ihnen ben Empfang Ihres Paketes anzuzeigen.

Vale et fave.

Gent.

# 1827 und 1828.

### 230.

Sonnabent, ben 21. October 1827.

Außer ben beiben englischen Journalen schiefe ich Ihnen hier bas neueste Stild bes Katholiten, und bitte Sie inständigft, mit Zuridssetung jeder andern Leftilre ober nicht bringenden Arbeit, ben Auffat über Edstein zu lefen, welchen zu loben, ja auch nur nach Wirten zu bezeichnen, es mir in ber That an Worten sehlt. Ich bin recht froh, durch Alter und Berufsgeschäfte von ber Schriftsellerei völlig bispensitt zu sehn, benn wer möchte neben einer solchen Riesenseber noch auftreten? — Auch die Bemerkungen "über die Fortschritte bes Katholizism in Sachsen" sind in einer andern Art unvergleichlich; mich bunkt, mit so schlen Wits ift Deutschland noch nie bedient worden.

Gent.

#### 231.

Den 22. Januar 1828.

Hilfemann hat mir ben beiliegenben Artikel (von Buchhol3) zur Revision übersendet. Ich wünschte Ihre Meinung darüber zu vernehmen. Ein Theil der Borwürfe, die man der Schreibart des Berfassers oft gemacht hat, trifft freilich auch diese Arbeit, und es ift zu bedauern, daß er einige seiner besten Gedanken, anstatt sie nit Klarheit und Würde herauszusagen, in ängstlich abgezirkelte, oft nicht recht verständliche Wortkellungen gehüllt hat. Im Ganzen aber gereicht dieser Aufsat seinen Einsichten und seinem Scharssinn zu großer Ehre.

An verschiedenen Stellen scheint mir ter Gesichtspunkt bes Rechts, ter boch immer voran stehen mußte, durch die philosophirende Politik etwas zu sehr verdrängt zu sehn. Dieß ist besonders im Abschnitt über die Pacification, als solche, der Fall. Was hier über die Unmöglichkeit einer vollskändigen Bereinigung der großen Mächte gesagt wird, ist äußerst sunreich und wahr. Aber nicht genugsam wird darauf bestanden, das es, selbst im Fall einer solchen Bereinigung aller Mächte, noch immer sehr problematisch bliebe, ob ihnen das Necht zustände, den Zweckihrer Vereinigung durch Zwangsmaßregeln und offene Gewalt zu erzielen.

Der Iteengang in tiefem Artikel ift fo gut, baß ich unendlich bebaure, baß er nicht einer freiern, gewandtern, muthigern Feber zu Theil wurde. Wenn ich benfelben fo gefaßt und niedergeschrieben hätte, so würde ich ihn jetzt Ihrer unbeschränkten Nebaction überliefern, und bann könnten wir uns vor allen Parteien und vor allen Bölkern ber Erbe bamit zeigen. So wie er jetzt lautet, kann er nur einigen wenigen aufgeflärten Gelehrten gefallen.

Bent.

Bielleicht könnten Sie boch noch Manches baran bessern. Sie sind, wie ich glaube, mit B. in so freundschaftlichen Berhältnissen, daß er es Ihnen nicht übel nehmen würte, und wahrlich, es wäre der Mühe werth, benn im Grunde ist noch nichts so Treffendes über ben insamen Tripeltraktat geschrieben worden.

#### 232.

Es gibt Tage, wo die Zeitungen, die in der Regel eine der größten Plagen meines Lebens sind, mir wirklich zur Nestauration dienen. So die beiden gestrigen, die ich Ihnen nicht schnell genug mittheilen kann. In der Gazette — der bedeutungsvolle Ausgang der Motion des Hobhouse; das beginnende Uebergewicht der rohalistischen Partei in der Deputirtenkammer, die Berzweislung der Oppositionsjournale und die götteliche Grobheit der Gazette; selbst die, meine Erwartung übertressend Abresse der Pairs; im Messenger — die Niederlage Hussisson aach

allen seinen schmählichen Capitulationen; Wellingtons Gewalt von seinen bittersten Feinben anerkannt; bie Rüdkehr Lord Cochrane's nach England u. f. f.

Hiemit gehe ich zu Bett und wünsche Ihnen und mir eine gute Nacht. Den 26. Februar 1828.

Gent.

### 233.

Ich empfehle Ihnen bringend ben Auffat Whig retrenchment im Bladwood. Höchst flar, sogar gründlich in juristischer Beziehung. Im Breußischen war berselbe Gedanke ber Fundirung ber Staatsschund auf Privathypotheken vor etwa fünf Jahren im Umlanf. Die wenigen Zeilen im Bladwood wiegen die Berge von Memoiren auf, welche bamals bafür und bawider geschrieben worden. Der Beweis, daß der Acker von England nicht ber Debitor ber Nationalschuld ist, ist ganz vortrefflich gesührt.

3ch habe Sie in ber Morningpost mit großem Vergnügen gelesen. Dabei ist mir ber Gebanke einer Blumenlese aus Ihren Arbeiten gestommen. Ich möchte nur, wenn auch fragmentarisch, zusammenstellen können alles, was Sie liber bie brei Hauptschandbokumente: 1. ben Traktat vom 6. Juli, \* 2. ben Cobringtonschen Bericht, und 3. ben russischen Commentar zu bem türkischen Cirkular geschrieben haben, und bin liberzeugt, ich würde schon als bloßer Compilator eines ber größten Verdienste um bie Welt erworben haben.

Hätten Sie etwa noch die Beilage ber Allgemeinen Zeitung von 108, die ich nicht erhalten habe und worin der Anfang des Auffates ans Sübteutschland über die Darmstädtische Cache? und haben Sie wohl ben Schluß des gangen Auffates beachtet?

Den 24. April 1828.

Abam Däller.

<sup>\* 3</sup>mifchen Ruftant, Frankreich und Großbritannien über bie griechischen Angelegenheiten.

Den 3. Mai 1828.

Allerdings fehlt es in ben IV libris sententiarum nicht an Spitflutigfeiten, und felbst an irrigen Gaten, welche bie großen Commentatoren und frater bie Universität Paris, ja auch bie Rirche gerügt haben. Richtsbestoweniger blieb bas Buch ber Schultert bes gebilbeten Europa gebn Benerationen hindurch, fo bag bie Rulturgefchichte bes Mittelalters unverständlich ift, ohne bie wenigstens hiftorische Befanntschaft mit bemfelben. Die frangöfischen Ausgaben in einem Quartbanbe muffen bier bei ben Antiquaren aufzutreiben fenn. Die Rotigen in ber Biographie universelle icheinen mir wenigstens correct; jeboch weiß auch bie Beschichte wenig nicht von bem großen Mann; feine großeren Commentaren, in8befondere ber Doctor Angelicus, glangen gu belle, um ihn felbft nicht gu verbunfeln.

3ch lege aus meinen Collectaneen ein raar Bettel bei: bas eine. über bas Berhältnift ber Rirdenväter ju ben Scholaftifern, von mir, bas andere, über bas Berhältniß ber Theologie zu ben Wiffenschaften, aus bem erften Baragraphen ber Summa bes b. Thomas; letteres nur um eine Probe von ber unvergleichlichen Pracifion biefes großen Deifters zu geben. Abam Müller.

#### 235.

Im heutigen Beobachter finten Sie bas ruffifche Manifest. Ich war lang genug barauf vorbereitet, und bennoch erregte es mir gestern ein fonberbares Befühl, bas, mas burd Monate und Jahre wie ein Schredbild vor mir fdwebte, nun in bie Birklichkeit eingeführt zu feben. tiefem Tage fangt ein neuer, vermuthlich ber lette Abschnitt meines Lebens an, und finfterer als bie Aussicht in bie Butunft tann bas Grab faum febn.

Ich werbe noch in ben nächsten acht Tagen nicht nach Weinhaus gichen. Es ift mir, als bfirfte ich nicht, als wurde in Rurgem etwas gefcheben, bas ich abwarten mußte; vielleicht ift aber biefe Stimmung nur vorübergebend. Bum Theil hangt fie auch mit ber Bruftbetlemmung aufammen, und mit einer großen Scheu vor Orteveranderungen - während eine fast fabelhafte Conspiration von Umftanden mir tägliche Einladungen zu Diners zuzieht, die ich nicht ablehnen fann, und boch von ganzem Herzen verwünsche.

Den 11. Mai 1828.

Bent.

### 236.

Den 13. Mai 1828.

3d habe bie englisch -ruffifche Correspondeng aufmertfam burdgelefen und mich von neuem überzeugt, bag bie fausse position (um mit ber Gazette de France ju reben) jeber meglichen Regierung und Abminis. stration von England ber eigentliche Grund ber furchtbaren Entartung und Entnervung ber gangen europäischen Politif ift. Die ebelfte Race (felbft Manner wie Lord Elbon) muß verberben, wenn fie ans Regiment fommt, und in bie tägliche Tortur biefer nicht bloft einfachen, fonbern gefreugten Wiberfprüche eingeklemmt wirb. Gin verwegener Schaufpieler wie Canning, zumal wenn ihm eine furze Rolle zu Theil wird, ift unter folden Umftanben immer noch ber einzige mögliche Minister. Ich will ben Geschichtschreiber ber Rachwelt feben, ber bie Dublenfche Rote vom 7. Marg lefen und ber es begreiflich finben wird, baf heute am 13. Mai noch feine Flotte an ber Minbung ber Newa erschienen ift, und baft berfelbe Separatfrieg, beffen Berhinderung bie einzige einigermaffen namund ftanbhafte Befdonung bes erbarmlichen Traftats vom 6. Juli aemefen, nun gang behaglich unter bem Fortwalten biefes Traftate beginnen barf. Das find bie Beiten, wo ber Lowe und bas Lamm neben einander weiben, und Rrieg und Frieden, und philanthropische Miffionen und offene Räuberzuge friedlich bei einander bestehen. Dag ber Traftat vom 6. Juli neben bem ruffifchen Manifest Ctanb halten fonnte, ift ber Scantal aller Scantale, ein Schandtenfmal für unfer und alle Jahrhunterte, und bas Sauptzeugniß, ju welchem Grabe ber Imbecillität und Jämmerlichfeit bas hochbegabtefte Bolf berabfinten muß, wenn es von bem Grunde ber Rirche und ber Monardie abgefallen ift, ober vielmehr aus bem Abfalle von beiben eine neue Religion und Gerechtigfeit zusammengebaden bat, bie nothwendig in ber Folge ber Beiten bie

Digitized by Google

Donquichoterie ber heutigen Tories und die frast- und saftlose Philauthropie ber heutigen leading characters, im Ganzen aber unvermeiblich ben politischen Tod herbeiführen mußte. — Die Urheber bes Traktats vom 6. Juli, die sich bas ruffische Manifest gefallen lassen, sind schon tobt.

Mbam Müller.

#### 237.

Lefen Sie fogleich bie Debatten im Moniteur über bie Anleibe. 3ch wünfchte felbigen bis 3 Uhr wieber in Sanben zu haben.

Die Rete bes Dupin ift bas miserabelste Machwerk eines statistischen Collektaneenschreibers, voll Wiberspruch, Unfinn und Plattheit, die von Bignon hingegen die eines wahrhaft praktischen, sehr geschiedten Staatsmannes; seit langer Zeit ist mir nichts von den Franzosen, und noch dazu von der feinbseligsten Seite ausgehendes vorgekommen, das ich mit so viel Bergnügen gelesen hätte.

Neber ben Artifel, ben Sie mir mitgetheilt haben, muß ich mich ansführlich mit Ihnen besprechen. Ich fann bie Absicht besselben nicht enträthseln, und glaube überdieß, baß Sie in Aufehung bes Gegenstandes (ber heiligen Allianz) auf sehr unbistorische Boranssetzungen gebaut haben. Daß mir bie wahre Geschichte bieser Allianz besser bekannt sehn nuß, als vielen Andern, werden Sie wohl nicht bezweiseln.

Den 23. Mai 1828.

Bent.

(Der im obigen Brief ermahnte Artitel über bie beilige Alliang folgt biemit.)

Ben ber Beichfel, Mai 1828.

Als im Jahre 1815 bie unter bem Namen ber heiligen Alianz bekannte persönliche Berabrebung ber Monarchen von Rußland, Desterreich
und Preußen zur Kenntniß bes europäischen Publikums gelangte, sehlte
es nicht an Stimmen, bie insbesondere ben Kaifer Alexander für diesen
Alft verantwortlich machen, und bemselben keinen andern Zwed als die
Bertreibung der Türken aus Europa unterlegen wollten. Die Congressakten von Nachen, Carlsbad, Troppan, Laibach und Berona, an benen
allen das Cabinet von St. Petersburg meistentheils überwiegenden und

immer beipflichtenben Untheil nahm, haben bie Bolitit bes Raifers und ber boben mit ihm verbundeten Monarchen fo vollständig gerechtfertigt. baf ber frühere Berbacht feinbfeliger Abfichten gegen bie Türkei febr balb in ben entgegengefetten, eben fo unvernünftigen Bormurf einer Begunftigung und geheimen Unterftutung ber Turfen, jum Rachtheile bes driftlichen Intereffe, überging. Mus ben entgegengefetten Extremen, in bie fich bas Urtheil ber Ungufriebenen werfen mußte, um ter Befinnung bes unfterblichen Alexander überhaupt etwas anhaben zu fonnen, wird bie hoffentlich weifere Nachwelt zu erkennen miffen, wie bie beilige Allianz gemeint mar. Cammtliche Congregatten fint nur lleberfetungen bes großen und universalen Friedensgebantens, ben bie brei Monarchen ausgesprochen batten, in Die gewöhnliche Sprache ber Bolitif und ber Befchafte, wobei bie Erhaltung bes einmal gegebenen Dacht = und Befitftantes, ale Borbebingung alles Friedens und aller Ordnung, fo völlig unabhängig von allem Religionsunterschiebe belaffen werben mufite, als ber, in beffen namen bie beilige Alliang gefchloffen worben mar, alle Dacht und felbst bie unermefliche Uebermacht ber Beiben unangetaftet belaffen batte. Wenn nun auch bie ungebulbige Bhilantbropie gebilbeter Tabler bie Bolitit ber großen Alliang unter bem Namen bes Stabilitäte. inftems zu verurtheilen versuchte, fo tonnte boch niemand in Abrede ftellen, baf biefes Suftem in bem Befete aller Befete mit ben Borten: Bebet bem Raifer u. f. f. und: Gend Unterthan aller Obrigfeit zc. peremptorifc begrundet worden mar und feine weltliche Alliang ein beiligeres Fundament haben tonnte, ale biefe.

Aber wie man im Privatleben nicht begreifen wollte, baß ber Christ nur Sorge zu tragen hat, baß er gerecht seh, und baß ber Mensch für sein und ber Seinigen Glud burchaus nicht verantwortlich ist, weil sich Borsehung ausbrücklich vorbehalten hat, benen, welche nach ber Gerechtigkeit streben würden, alles übrige, nämlich Glück, Heil, Fortschreiten u. s. f. freiwillig und freigebig beizulegen, — so konnte auch die ächt christliche Politik ber heiligen Allianz, wenn sie nach nichts Geringerem oder Höherem trachtete, als nach erhaltender Gerechtigkeit und Frieden, und wenn sie alles Uebrige ber Disposition ber Borsehung überließ, einem Beitalter nicht gefallen, welches in seinem Uebermuthe die Beglückung der Welt voran-, und diesem Zwecke die Gerechtigkeit nachzesetzt, und welches, sich an die Stelle der Borsehung erhebend, die Glückseligteit ber Bölker

eigennächtig zu constituiren, so wie ten Mackt- und Bestisstant von neuem zu erschaffen unternommen, die eigentliche Aufgabe ber Menschheit aber, nämlich ben Gehorsam ber Gerechtigkeit, gänzlich versäumt hatte. Nichtsbestoweniger hat weder die Unpopularität der heiligen Mianz, noch die schwere Prüsing, welcher diese einzig mögliche Spstem eines christlichen Bölterrechts daturch unterzogen wurde, das eines der wichtigken Glieder des europäischen Staatenvereins, nämlich England, demselben nur mit halber Seele beitreten konnte, weil es seit niehr als einem Jahrhunderte den unchristlichen Borrang der sogenannten öffentlichen Wohlsahrt vor der Legitimität in seine Landesconstitution ausgenommen hatte — verhindern können, daß die Allianz selbst fortbesteht, und hiebei wird es anch fünstig sein Bewenden haben. Salus publica (non suprema, sed) seeunda lex esto!

Die beilige Alliang ift und bleibt ein Grundgefets bes ruffifchen Reichs, in allen feinen fowohl völferrechtlichen als ftaatsrechtlichen Begiebungen. Der bestehende Nationalbaft amifchen Ruffen und Türken, ja felbst bie Religionsverwandtichaft ber Ruffen und Griechen, und bie alteren Blane tes Cabinets von St. Betersburg baben meber ben Raifer Aleranter noch ben Kaifer Nifolaus jemals bestimmen können, bie Legitimität ter osmanifchen Dacht, noch bas Unrecht bes griechifden Aufftantes in Bweifel zu gieben. Der Bebante, bem Bolte ber Griechen und ben iconen Provingen, bie fie bewohnen, Glud, Freibeit und Rultur gegen ben Willen ber rechtmäßigen Machthaber aufzubringen, bat auf ben Bang bes Cabinets von St. Betersburg niemals eingewirft. In ben Blan einer Pacification Griedenlands, ben ein fühner Minifter bes Auslandes entwarf, bat fich bie ruffifche Politit fugen burfen, weil bie auferen Formen früherer Interventionen ber beiligen Alliang babei geschont murben, und fügen müffen, weil bei obwaltenber Differeng ber fünf großen Dadte über bie bochft verwidelte orientalische Frage, es unmöglich Rufland zugemuthet werben tonnte, ben Ausschlag gegen bie Griechen gu geben. Europa weiß, wie Rufland fich in biefer Angelegenheit nur leitenb und nachgiebig verhalten, und felbft am Tage ber Schlacht, gang gegen feine Bewohnheit, nur im britten Bliebe gefochten, und bie Ehre ber Führung und bes Angriffs feinen Allierten überlaffen bat.

Man würde sich also absichtlich täuschen, wenn man einen Um-fcwung ber ruffischen Politik, rucksichtlich ber heiligen Alliang, filt möglich

hielte. Der eben begonnene Krieg mit ber Pforte ist burch Partikularaggreffionen bes Feindes, burch Grenz- und Lokaldifferenzen veranlaßt, wie ber persische; aus bem Standpunkte bes Cabinets von St. Betersburg bleiben babei alle Religions- und Legitimitätsfragen gänzlich unberührt; eben so wenig kann von ben älteren, auf den Orient gerichteten Entwürfen bieses Cabinets die Rebe sehn: sie gehören in eine Zeit, wo ganz Europa ben Frieden vermittelst eines rohen Gleichgewichtes ber Massen herbeizuführen suchte und jeder Staat nach der Präpotenz streben mußte, um sein Recht zu sinden. Diese Zeiten sind vorüber.

Aber unter ber herrschaft bes bessern Bölferrechts, welches Russland begründen half, bleibt es bei den Aggressionen solcher Mächte, die, ihrer politischen und religiösen Berfassung nach, der heiligen Allianz nicht positiv beitreten oder darin ausgenommen werden konnten, auf ein einzelnes Mitglied der Allianz dem beleidigten Theile unbenommen, sein bessonderes Necht mit den Bassen zu versolgen. Indes nicht bloß die Großmuth gegen den Feind, der schon deschass der Schwächere, weil er von der thätigen Mitwirkung an dem Einzigen Bündnisse ausgeschlossen ist, welches den Thronen und den Bölfern eine standhafte Zuversicht in Betracht ihrer Fortdauer gewähren kann, sondern viel mächtiger der Grundsfat der heiligen Allianz selbst, der alle irdische Obrigseit, die mächtigste wie die schwächste, bewußt und unbewußt umfast, zeichnet einem solchen Kriege die strengsten und unübersteizlichsten Schvanken vor.

Der Kaifer Nitolaus tennt und unterscheitet bie boppelte Erbschaft, bie ihm zugefallen: bie Macht, bie er von seinen früheren Borsahren geerbt, und bas ganz unschätzbare Geheimniß ihres Gebrauchs, bas Erbstillet, welches bie Seelengröße Alexanbers hinzugefügt, an bessentätte ihn ber Weg nach Byzanz vorüberführt.

M. Miller.

# 238.

Den 25. November 1828.

Sie werben gewiß bie Abschiedenummer ter Gazette de Lyon nicht ohne Wehmuth lefen. Mir ift, als ware wieder ein Glied von meinem Körper abgesallen. — Die Gazette de France sehe ich ebenfalls ihrem Untergange zweisen. Um nur einigermaßen bas Feld gegen die Gent und Maller, Brteswechtel.

llebermacht ber Nevolution zu behaupten, führt sie einen unnatürlichen Krieg gegen die Regierung, der nicht lange so sortbauern kann, und der an und für sich nur ein Symptom mehr der allgemeinen Auslösung ist. — Quanta incidimus in tempora!

O.

# 239.

Sie haben meine Erinnerung an ben Gegenfat zu ernsthaft genommen. Wie hatte mir benn einsallen können, Ihnen Borwürfe über eine jugendliche Speculation zu machen, die mir überdieß nur noch sehr bunkel im Gebächtniß schwebt? Auch habe ich keinesweges vergessen, taß in Ihrer Seele stets über allen Gegenfaten ber Antigegenfat, b. h. bas Geheimniß bes Glaubens thronte.

Daß freilich alle menschliche Erkenntniß, wenn sie nicht burch höhere Offenbarungen, wie Sie sehr richtig sagen, "bedingt und beherrscht" wird, nichts als ein Spiel von Gegensätzen ist, das habe ich aus meiner Ersahrung, und meinen Studien mehr als zu viel erlernt. Während ich mich aber diesem Resultat, als einem höchst traurigen, in Demuth unterwerse, glaubt Cousin aus fämmtlichen Gegensätzen ein Ganzes zusammen zu kneten, welches er mit einem durchaus misverstandenen und völlig ungereimten Namen Eclectismus nennt. Zum wirklichen Fredler wird er dadurch, daß er diesen sogenannten Eclectismus auch auf das praktische Leben anwenden will, und dadurch Staat, Moral und Religion gänzlich über den Hausen wirst; denn das, was er meint, ist eigenklich die permanente Revolution, die, wie Saturn, immer ihre eigenen Kinder ausstrisch, so daß zuletzt, wie der Philosoph Goethe schon vor dreißig Jahren schrieb, nichts sibrig bleibt, als "ein ewig verzehrendes und ewig wiederkäuendes Ungeheuer."

Der Unterschied zwischen uns beiben ift, baß Sie einen Sophisten von so heillofer Art auslachen können, ich hingegen mich begnügen muß, über ihn und seine Werke (wenn ber erste Spaß vorüber ist) zu weinen und zu jammern. Sie stehen also weit besser als ich, und beburfen weber meiner Rechtsertigung noch meiner Hilfe.

Den 17. December 1828,

Gent.

# Undatirte Billete von Gent an A. Müller aus den Jahren

# 1827 und 1828.

#### 240.

Man follte glauben, Sie vertheibigten die Censur gegen mich. Ich tanke Gott, baß meine Devise: Reine Censur, keine Obrigkeit, endlich, nicht ohne einigen Kampf, auch die Ihrige geworden ist. Ich habe Ihnen wahrlich nicht gesagt, daß Sie für die Hauptfrage aus den französsischen Debatten etwas lernen würden; so etwas konnte mir nicht einfallen. Ich sprach bloß vom historischen, oder, wie Sie es nennen, dramatischen Reiz dieser Debatten. Und Chateaubriand habe ich ja als Staatsmann nie geachtet; ich meinte nur, seine letzte Rede möchte vielleicht etwas mehr Glimpf verdienen, als in einer gewissen Aeußerung über ihn sag.

#### 241.

Ich habe bas Buch von Lorré glücklich aufgefunden und schiede es Ihnen hier. Sie werden sicher ben nützlichsten Gebrauch bavon machen können.

Um 12 Uhr ist bei mir eine Ministerialconferenz von neun Bersonen.
— Dieß wird höchstens eine Stunde bauern. — Später wünschte ich sehr Gie zu sprechen, um mit Ihnen eine fernere Abschrift bes bewußten großen Berichtes zu verabreben. Kommen Sie also je eher je lieber zu mir, nur nicht etwa zwischen 6 und 7 Uhr, sondern früher.

3ch habe mehrere Stunden lang 3hre Arbeit studirt und burchbacht. Best muß ich aufhören, damit ich heute meinen Kopf nicht zu sehr anstrenge. Kommen Sie morgen früh um 10 Uhr zu mir. 3ch sinde in 3hrer Schrift eigentlich alles vortrefslich, aber nicht alles unserm unmittelbaren Zweck gleich entsprechend; über diesen Funkt werden wir uns aber in einer einzigen Conferenz leicht einigen können.

### 243.

Wenn Sie nicht in gewissen Beziehungen ein verstodter und unheilbarer Sünder wären, so würden Sie Ihre tägliche Communication mit mir wenigstens bazu benutzen, sich, da ein vergeblicher Gang Ihnen ein so ungeheures lebel zu sehn scheint, zuweilen bei mir anzumelden, mich zu befragen, ob und wann Sie mich sehen könnten. Nicht nur zu meinem wahren Rummer, sondern zu Ihrem eigenen größten Nachtheil können Sie sich nicht einmal zu dieser harmsosen Maßregel entschließen. Sie versahren, als wenn Sie im Stillen der Feind Ihrer besten Freunde und Ihr eigener wären. Ich würde Ihnen dieß nicht in so harten Worten vorwersen, wenn es nicht zugleich so wahr und mir so schmerzhaft wäre. Ich begreise Sie nicht mehr.

Lassen Sie sich burch biese Erinnerung nicht verleiten, etwa hente, bas heißt heute Freitag, benn ich schreibe bieß Donnerstag Abend, zu mir zu kommen. Gerade heute würten Sie mich schwerlich allein sinden, und ich zittere, wenn Sie mich jetzt noch einmal mit Ihrem Besuch versehlen sollten. Ich bitte mir baher ganz ausbrücklich von Ihnen aus, mich, in so fern Sie es nicht etwa bereits ausgegeben haben, des Morgens von Ihrem Borhaben zu benachrichtigen und die Wahl einer Stunde mir zu überlassen. Bei der Last von Geschäften, Sorgen und Berhältnissen, die auf mir liegt, ist es uatürsich und billig, daß Sie, der vergleichungsweise freiere, dabei jüngere und beweglichere, sich nach meinen, ich sage nicht Convenienzen, sondern Möglichkeiten richten. Daß ich Sie aber in 14 Tagen nicht mit Augen sehe, das mag der liebe Gott Ihnen verzeihen.

3ch empfehle Ihnen beiliegenbe Recension ber Schlegelichen Schriften; aus biefer werben Sie sehen, wie fich bie englischen Rabicalen ben Gang bes öfterreichischen Obscurantismus ungefähr benten. Sehr spafihaft ist bie Zusammenstellung ber Namen S. 325.

Der erste Artifel (law of libel), bas Werk ihres ersten Matabors, Will, zeigt Ihnen, welche ganz eigene, für ben großen Haufen sehr verführerische Dialektik sie besitzen.

### 245.

In bem 16. Artifel ber Bunbesafte fieht bas Bort: "Berfchiebenbeit ber driftlichen Religionsparteien."

Man wunscht bieß Wort burch ein anständigeres zu ersetzen. Bas könnte man hier wohl mahlen? Religionsverwandte? — Glaubensgenossen? — Ober was fonft?

#### 246.

Was sagen Sie zu tem Artikel im Journal des Debats? zu tieser unverschämten Buversicht, zu tiesem empörenten Stolz, zu ter Berachtung, womit tiese Halunken von ihren Gegnern sprechen: "qui ont fait leur tems, qui sont effacés du monde?" Und tas bei Gelegenheit von Coussin! Und mit einer Gewandtheit ter Feber, gegen tie man nicht mehr aufsommen kann, wenn man nicht täglich Donnerkeile im Munde sühren tars! — Soll einem tabei nicht Muth und Lebenslust ausgeben?

### 247.

3ch wunfchte heute mit Ihnen gu fprechen, und bitte, wenn es 3huen möglich ift, zwischen 5 und 6 Uhr zu mir zu kommen.

Die Gazettes de Lyon fint voll ber trefflichsten Artifel. Bas es

bod noch im Schlamme ber äußerften Berberbuiß für einzelne brave Männer gibt! Die Regierungen sind am meisten verantwortlich.

#### 248.

Die Parifer Zeitungen sind gestern nicht angesommen. Gine Zeitschrift von Baulus führt ben Titel: Der Deniglaubige. Dieß Wort ist mir noch nicht begegnet.

#### 249.

3ch bin Ihnen für bas mir überschickte Buch bes hl. Augustinus fehr verbunden.

Ich wünsche, baß Sie in bem beigehenden Supplementbande bes Conversationslexicons ben Artikel Rothschild lesen, ber von meiner Fabrik ift, und in welchem ich in ber Kürze bas Phanomen ber Größe bieses Hauses einsach, boch vielleicht nicht unglücklich, zu erklären gesucht. Irtheil über diesen kleinen Artikel wird mir willkommen sehn.

### 250.

Lassen Sie mir sobald als möglich Dr. Walchs Entwurf einer vollständigen Geschichte ber römischen Papste nebst ber Schrift von Scapula von Leipzig kommen.

Die Schriften ber Bollanbiften, bie Sie mir neulich fo empfahlen, bestehen in nicht weniger als breiunbfünfzig Foliobanden. Wenn ich barans bie Thaten und Wunder ber Märthrer lernen soll, so möchte ich mit Cato fragen:

Steriles ne elegit arenas,
Ut caneret paucis, mersitque hoc pulvere verum?

Der Artikel in ben New Times, in sich schwach und elend genug, ärgert mich nur in so fern, als Puffendorff und Battel, diese Häresiarchen im Bölkerrecht, immer noch, wie es scheint, in England wenigstens, für heilige Autoritäten gelten. Könnten Sie nicht in freien Stunden und Tagen einmal einen Feldzug auf das Gebiet dieser salschen Apostel versuchen? wenigstens den Battel ein für allemal stürzen? — Hätte ich nicht so viel stets wiederkehrende, dringende Geschäfte, so viel seeres Stroh zu dreschen, ich ginge selbst noch an diesen Kamps.

Sehen Sie, ob Sie im Quartersp Review etwas Ihnen anstänbiges finben.

Die Schrift von Bonald erhielt ich von ihm felbst mit feinem letten Briefe. Ich tannte fie vorber nicht.

## 252.

Lefen Sie biefes entfetsliche Attenstüd; wenn bas noch nicht hinreicht, um Deutschland aus bem Schlafe zu erweden, so wird es nimmer erwachen.

Schiden Sie mir es aber gleich wieder zurud, benn ich habe es nur auf furze Zeit und will es fchnell abfchreiben laffen.

## 253.

3ch bitte Gie, zu bemerten, welche Daffe brobenber, furchtbarer Afpetten bas einzige Blatt bes Deffenger in fich faßt.

Bur Erholung von biefen Schredniffen senbe ich Ihnen einen kleinen literarischen Quart, ber mich sehr amufirt hat. Ich habe mich neuerlich viel mit Goethe beschäftigt, und werbe Ihnen bei nächster Gelegenheit erzählen, was babei in mir vorgegangen ift.

Wir haben bie türfische Bost vom 26. Januar. Die Berfolgungen gegen die Armenianer bauern fort. Ich bemerke jetzt, baß es eigenklich bie von Augora nach Constantinopel gezogenen katholischen Armenier sind, die man nach Asien (mit vieler Grausamkeit) zurückschiedt. Die in Constantinopel aufäßigen sollen ihre Berbindung mit ber katholischen Kirche abschwören.

3ch bitte Sie, mir von Ihren hiefigen Freunden einige Aufschlüffe über biefe, in Constantinopel, wie mir scheint, wenig verstandene Sache ju verschaffen.

Die Armenier sind, so viel ich weiß, Monophysiten, aber nicht Jacobitische Monophysiten, sondern reine Entichianer. Nur einzelne Gemeinden haben — mit Beibehaltung ihrer ganzen Lehre — die Suprematie des Papstes anerkannt, und zwar, wie mir scheint, nie durch einen legalen Aft, sondern durch geheime Umtriebe, so daß ihr Verhältniß zum Papst eigentlich ganz illegal ift.

Die (nicht unirten) Armenier haben vier Patriarchen, wovon ber oberfte zu Etschmiazin im Fürstenthum Erwan residirt. Was man ben armenischen Patriarchen zu Constantinopel nennt, ist (wie ich glaube, und bas wünsichte ich besonders mit Gewischeit zu ersahren) nur ein armenischer Erzbischof. Ob die unirten Armenier ebenfalls Bischöfe und Erzbischöfe haben — barüber wünsichte ich besehrt zu werden.

Miles, mas Gie fonst noch ansmitteln fonnen, bitte ich Gie mir, und zwar balbnröglichst mitzutheilen.

Sonst icheint bie turtifche Post nichts von Bebeutung gebracht gu baben.

Warum beigen bie biefigen Armenier - Dechitariften?

Wenn Sie Bellemares Conseils aux Jesuites von mir haben — ich hoffe, Sie haben es — fo bitte ich um balbige Zurucksendung.

### 255.

In ber englischen Begrähnisliturgie werben unter anderm bie erhabenen Worte: "Ich bin bie Auferstehung und bas Leben, wer an mich glaubt, wird nimmermehr sterben ze." gefprochen ober gefungen.

3d weiß wohl, bag biefe Worte aus ber Bibel+fint, wünsche aber von 3hnen ju erfahren, an welcher Stelle fie fich finden.

3ch bitte Sie, ja nicht zu glauben, baß bie ben gottlofen Mächtigen bevorstehenten Strafgerichte ben geringsten Theil meines Ammuers ober meiner Indignation ausmachten. Ich werte vielmehr eine aufrichtige Krende an tem Sturz eines jeden unter ihnen haben. Weit mehr creschüttert mich, zu sehen, wie tas Verberben sich ber Massen bemächtigt, und wenn ich höre, baß von ben Vorlesungen ber Parifer Universitätsscorpphäen täglich 120,000 Exemplare gedenach werden, so erschrese ich mehr, als wenn die Russen in Constantinopel eingerückt wären.

#### 256.

Nebst bem Briefe Hilfemanns schiede ich Ihnen hier einen Auffat von Fr. Buchholz über bie Bereine ber Physiter. Ans ben letten Seiten — benn früher vermuthet man es nicht — werden Sie sehen, daß er eigentlich gegen die Bereine gerichtet ist. Aber welche Gottlosigkeit in den Prämissen! Frecher kann man boch ben Atheismus nicht predigen, als indem man, nicht etwa gegen einzelne Dogmen, sondern gegen die theologischen Wissenschapt zu Felde zieht, und in den physischen die einzige Grundlage aller menschlichen Entwicklung proclamirt.

Ich habe kann einen Zweifel mehr, bag Wellington sich mit einer conciliatorischen Magregel für die irländischen Katholiten beschäftigt. Die Erklärung bes Bisconut Gort in Limerik, eines großen Freundes bes Castlereaghichen Ministeriums und bes jezigen, ist mir ein völlig authentischer Beweis bavon.

#### 257.

So ernst und tragisch einem auch zu Muthe sehn mag, ist es boch nicht möglich, diesen mehr als barbarischen Unsinn — diese Nécessité de Brucker — Nécessité de Tiedemann — endlich diesen so pomphast angekündigten Eclectismus ohne häusige Anwandlungen von Lachen zu Genh und Maller, Briefwechsel.

lefen. Aber wenn man wieber bie täglich abgebrudten 120,000 Exemplare bebeutt, und wie

Hac fonte derivata clades In patriam populosque fluxit,

ergreift einen Graufen. — Ich werbe mahrscheinlich heute Nachmittag zu Ihnen kommen.

# 258.

Lord Stanhope hat mir bie beigehenden Brofchiren geschidt, an benen Sie mehr Interesse nehmen, und bie Sie weit besser benertheilen können, als ich. Er ist voll schwerer Besorgnisse über bie Bukunft, und zittert besonbers vor ber fürchterlichen Krisis, bie Irland bevorsteht. Wenn man ben Brief bes Herzogs von Newzastle ließt, so weiß man wirslich nicht, ob man sich mehr vor ben irländischen Aatholisen ober vor ben englischen Protestanten fürchten soll. Daß eine Frage wie biese sich zuslett in eine bloße Berechnung ber größeren materiellen Gefahr auslösen mußte, ist boch ein merkwirdiger Beweis, wie Sünden ber Läter an ben Kindern und Kindeskindern gestraft werden.

### 259.

Die englischen Zeitungen sind bis zur Ermittung voll von Raisonnements über ben politischen Stand ber Dinge. Man brancht Stunden, um sich burch ben Messenger zu arbeiten. Doch ist es immer merholirbig, wie viel gesunde und richtige Begriffe neben unendlichem Bust und Qualm in biesem englischen Publikum vorhanden sind. Die Artikel bes Globe und bes Standard in bem beisolgenden Blatte lassen einem Depeschenschreiter kann noch eine gute Bemerkung übrig. Gleichwohl wird mir selbst die Fertigkeit nud Fruchtbarkeit ber Meuschen unserer Zeit im Raisonniren immer mehr und mehr zum Etel, und ich betrachte es als ein brauriges Loos, auf die Tagespolitik geschniedet zu sehn.



### 260.

Den 17. Januar 1829. \*

Schlegels Tot hat mich wohl gerührt; fo eben aber ift ein gang anberer Schlag erfolgt. Die Fürstin Metternich ift an einem in ben Kopf getretenen Milchfieber verschieben. — Dieß ist eine Begebenheit, beren Folgen fich gar nicht berechnen laffen.

3ch befinde mich in einer Art von Gebankenstillstand, und es ist nur, als wenn mein Blid nicht mehr liber bas Schneefeld hinaus reichte, bas ich vor meinem Feuster sehe.

Bent.

<sup>\*</sup> Abam Muller ftarb am Schlagfluß am Morgen blefes Tages, mahrend ibm obiges Billet von einem feiner Freunte vorgelefen wurbe.







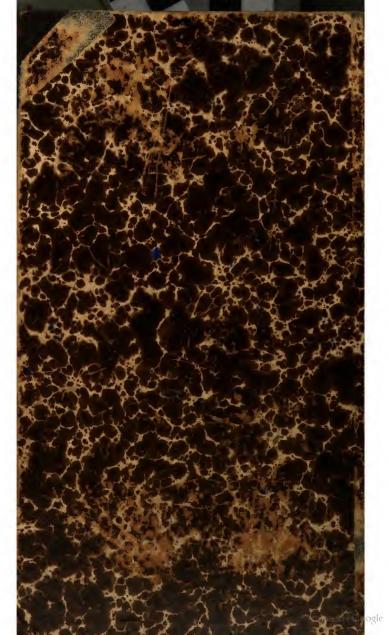